



Vaidnes 2693

Digitized by Go

• • • . . 

# Geschichte

bee

# Kirchenlieds und Kirchengesangs

der

christlichen,

inebefondere ber

deutschen evangelischen Rirche.

Bon

Eduard Emil god,, Stabtpfarrer in Beilbronn.

Erster Haupttheil.

Die Dichter und Sanger.

Dritter Band.

Bweite, verbefferte und burchaus vermehrte Auflage.



Stuttgart.

Drud und Berlag ber Chr. Belfer'schen Buchhandlung.

Digitized by Geogr

# Inhaltsübersicht des dritten Bandes.

## Füufte Periode.

#### Die Beit der Aufklarung.

Bom Beginn bes fiebenjährigen Rriegs bis jum britten Refors mationsjubilaum nach Deutschlands Befreiung. 1756-1817.

### I. Das evangelische Kirchenlied als Moral- und Naturlied im Cehrton und Pathos.

|    | tito im Athten and Pachos.                           |         |
|----|------------------------------------------------------|---------|
|    | Bon Bellert und Riopftod bis G. DR. Urnbt. G. 1-247. | Seite   |
| A. | Die lutherischen Dichter                             | 21-215  |
|    | Abschnitt 1.                                         |         |
|    | Der Gellert'fche Pichterkreis.                       |         |
|    | Das geiftliche Lied im verftandig belehrenden        |         |
|    | Ion                                                  | 21 - 85 |
|    | Die Dichter:                                         |         |
| •  | Christian Fürchtegott Gellert 22-30.                 |         |
|    | 30h. Av. Schlegel 30-32.                             |         |
|    | 3ob. Fr. v. Cronegt 32-34.                           |         |
|    | 30h. Peter 113 34-36.                                |         |
|    | 3ob. Bach. Leonb. Juntheim 37.                       | •       |
|    | 30b. Chr. Rruger 37-39.                              |         |
|    | 3ob. Fr. Löwen 39, 40.                               |         |
|    | 3ob. Sam. Diteric 40, 41.                            |         |
|    | David Bruhn 41, 42.                                  |         |
|    | 3ob. Joach. Spalving 42, 43.                         |         |

306. Sam. Paste 43-46.

3af. Fr. Febberfen 46-50. Baltb. Münter 50-53. A. G. &. Bering 53. 306. Fr. Mubre 53. Beinr. Erb. Beeren 54. 3oh. August Bermes 54, 55. 30b. Benj. Roppe 55, 56. Georg Ernft Balban 56, 57. Fr. Wilh. Lober 57, 58. 3oh. Joach. Efchenburg 58. Joh. David Carl Bidel 58. 3oh. Chriftoph Fröbing 59. 306. Beinr. Robina 59, 60. Gottlieb Conr. Pfeffel 60, 61. Leonb. Fr. Dürr 61. Friedrich Eberhard, Pring von Sobenlobe Rirchberg, und feine Gemablin 211= bertine Beata 61-67. Sam. Gottlieb Burbe 67, 68. Chriftoph Fr. Reander 68-72. Theod. Gottlieb v. Sippel 72-78. Balth. Saug 78-80. Chriftian Gottlieb Gog 80-84.

3oh Bernh. Basebow 84. 3oh. Fr. Schint 84, 85.

Ton . . . .

#### Abidnitt 2.

#### Der Alopftoch'fche Dichterkreis.

Das geiftliche Lieb im rührhaft pathetifden

Die Dichter:

Fr. Gottlieb Klopftod 86—91.

306. Andreas Eramer 91—96.

Gottlieb Benj. Funk 96, 97.

306. Tim. Hermes 97, 98.

Carl Wilh. Ramler 98, 99.

Reichart Gottlob Reiber 99, 100.

Ehr. Ehr. Sturm 100—104.

August Herm. Niemeyer 104—106.

Christian Fr. Daniel Schubart 106—112.

306. Ludm. Suber 112-117.

# Abschnitt 3. Der altglaubige Pichterkreis.

| Das geiftliche Lied im frommen Bibelton        | 151 - 215 |
|------------------------------------------------|-----------|
| Ginleitung                                     | 151, 152  |
| 1. Die Dichter ber Berrnhuter Bruber-          |           |
| gemeine                                        | 152 - 164 |
| Christian Gregor 154—158.                      |           |
| Beinr. v. Bruiningt 158-160.                   |           |
| Ernft Beliel. Bilb. v. Bobefer 160-163.        |           |
| Georg Beinr. Lostiel 163                       |           |
| 3oh. Jat. Boffart 164.                         |           |
| Chriftian Ludw. Brau 164.                      |           |
| 2. Die Dichter aus ben beutichen ganbesfirchen | 164 - 215 |
| a. in Burtemberg                               | 164-201   |
| Cinleitung                                     | 164-167   |
| Die Dichter:                                   |           |
| 306. Ferd. Seig 167.                           |           |
| Carl Fr. Sarttmann 167-174.                    |           |
| Wilh. Ludw. Hofd 174—180.                      |           |
| Christian Abam Dann 180-188.                   |           |
| Mich. Sabn und die Michelianer                 |           |
| 188—195.                                       |           |
| Christian Gottlob Pregizer und                 |           |
| Die Pregizerianer 195-201.                     |           |
| b. in andern deutschen gandern                 | 201 - 215 |
| Die Dichter:                                   |           |
| Chrenfried Liebich 201-204.                    |           |
| Matthias Claudius 204-208.                     |           |
| 3oh. Gottfr. Schöner 208—215.                  |           |
| B. Die reformirten Dichter 117-129,            | 215—242   |
| * .                                            |           |
| . Abschnitt 1.                                 |           |
| Die modernistrende Richtung                    | 117-129   |
| Die Dichter:                                   |           |
| Georg Joach. Bollitofer 118, 119.              |           |
| Georg Jat. Pauli 119.                          |           |
| Conr. Rlugfift 119.                            |           |
| Sam. Ludw. b'Majewsty 119.                     |           |
| de Marées 119.                                 |           |
| Chriftoph G. Ludm. Meifter 119.                |           |
| 306. Cafp. Lavater 120-129.                    |           |
|                                                |           |

| Abschnitt 2.                                                           | æ.,,             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Die altglaubige Richtung                                               | Seite<br>215—242 |
| Hieronymus Annoni (b'Annone) 215—221.<br>Fr. Ad. Krummacher 221—227.   |                  |
| Joh. Beinr. Jung, genannt Stilling, 227—237. Gottfried Menten 237—242. |                  |
|                                                                        |                  |
| Der Borlaufer ber neuen Beit:                                          |                  |
| Fr. v. harbenberg, genannt Rovalis                                     | 243-247          |
| II. Der evangelische Rirchengesang in der                              |                  |
| lutherischen und reformirten Kirche                                    | 247-273          |
| 1. Der Berfall bes Rirdengefangs                                       | 247 - 257        |
| a. Alleinherrichaft bes weltlichen Style (Dpernflyl)                   | 248 - 251        |
| b. Herrschaft bes geraden ober viertheiligen Tatts                     | 251-254          |
| c. Entstehung einer Menge neuer, unvolkemäßi-                          |                  |
| ger und schwerfaßlicher Melodien im trodenen                           |                  |
| Schulton                                                               | 254 - 256        |
| d. Umbildung ber alten firchlichen Beifen in bie                       |                  |
| modernen Formen                                                        | 256, 257         |
| 2. Aufzählung ber einzelnen Choralcomponiften .                        | 257 - 272        |
| Der Gellert'sche Sängerfreis:                                          |                  |
| 30h. Fr. Dolcs 258, 259.                                               |                  |
| Carl Ph. Emin. Bach 259, 260.                                          |                  |
| 30h. 30ach. Duang 260-262.                                             |                  |
| 306. Abam Hiller 262—264.                                              |                  |
| Joh. Christoph Kühnan 265.                                             |                  |
| 30h. Phil. Kirnberger 265.                                             |                  |
| Joh. Gottfr. Schicht 265.<br>Balth. Münters Sänger:                    |                  |
| 30h. Heinr. Rolle 266.                                                 |                  |
| Sohenloher Gänger:                                                     |                  |
| Frang Bollrath Buttstett 266.                                          |                  |
| Sallmann 270.                                                          |                  |
| Beuerlein 271.                                                         |                  |
| Someizer Sänger:                                                       |                  |
| Joh. Schmidlin 266.                                                    |                  |
| Bürtembergische Sänger:                                                |                  |
| Juftin Beinr. Rnecht 267-269.                                          |                  |
| 30h. Fr. Chriftmann 269, 270.                                          |                  |
| Des Miller Characters to the 1700                                      |                  |

# Sechste Periode.

3gnag Beinr. Carl v. Beffenberg 149-151.

Die Beit der Ernenerung des frommen Gefühls und kirchlichen Bewuftleyns.

Bom britten Reformationsjubilaum nach Deutschlands Besfreiung bis auf die neueste Zeit. 1817—1853.

I. Das evangelische Rirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemuths und kirchlicher Stimmung.

Bon G. Mr. Arnot bis auf bie jungften Dichter. S. 273-425.

Seite

Einleitung. Wedung bes Glaubens burd bie Kriegsbrangfale. Einfluß ber romantischen Dichterschule. Ueberwindung bes rationellen Elements in ber Theologie und
glaubiges Bibelftudium. Reubelebung bes Pietismus . 273-280

#### Mbidnitt 1. Seite Die Dichter aus ber romantischen Schule . 281 - 291Ernft Morit Urnot 281-285. Mar v. Schenfendorf 285, 286. Fr. be la Motte Rougné 286-289. Luife Denfel 289, 290. Fr. Rüdert 290, 291. Beitere Dichter 281. Graf Dito Beinr. v. loben - Freiherr 3of. v. Gidenborff - Ludw. Achim v. Arnim - Freiherr G. D. von ber Malebura. Abidnitt 2. Die Dichter der neuern Mnftik . 30b. Fr. v. Mever 292-298. Abidnitt 3. Die Dichter aus ber lutherischen Rirche . Chriftoph Carl Jul. Asfchenfeldt 299-302. Chriftian August Babr 303, 304. Jonathan Fr. Babnmaier 304-309. Chriftian Gottlob Barth 309-311. 306. Bent 311-315. Carl August Döring 315-320. Eduard Epth 321-323. Fr. August Feldhoff 323. Gottfr. Bilb. Fint 323-325. Mgnes Frang 325-327. Bilb. Rif. Freubentheil 327-329. Chriftian August Gebauer 329, 330. Carl Grüneifen 330-332. Claus Barms 332-334. Marie Sophie Bermig 334-337. Chriftian Fr. Defetiel 337, 338. Bilb. Ben 338. 3ob. Chr. 28. 21. Sopfensad 338, 339. Indm. Jofephfon 339-341. Christian Gottlob Rern 341-345. Guftav Fr. 2. Anat und Morit Gorfe 345. Albert Anapp 345-354. 3ob. Gottlieb Fr. Robler 354, 355. Br. Auguft Rothe 355-359.

Ceite

Rr. Jul. Rrais 359-361. Bilb. Bruno Lindner 361, 362. Charles Forfepth Dajor 362. 306. Fr. Doller 362-365. Beinr. Momes 365-369. 3ob. Chr. Bilb. Reuendorff 369-371. Chr. Rud. Beinr. Duchta 371-373. Chr. fr. Beinr. Gadfe 373, 374. Couard Schnaafe 374-376. Guffan Beni. Schwab 376-381. Carl Job. Phil. Spitta 381-384. Emalo Rub. Stier 385-388. Biftor Fr. Strauf 388-391. 3ul. Sturm 391-394. . August Berm. Balter 395, 396. Ar. Ludw. Bürfert 396. Christian Beinr. Beller 396, 397. Ernft Albert Beller 397-399. Morit Alex. Bille 399.

Beitere Dichter 299-301.

Lefcte - C. Rothe - Giefebrecht - Blumbardt -Stange - G. Jahn - Beigle - 3. S. C. Bengften. berg - Genpel - Pol - Grot - Piftorius - Gifenlobr - Bent - Springmann - Refler - Spieferfötter.

Die Berrnbuter:

3ob. Baptift v. Albertini 400-405. Carl Bernh. Garve 405-409.

#### Abidnitt 4.

Die Dichter aus ber reformirten Rirche . . Peter Fr. Engftfelb 409-413. Abr. Emni. Fröhlich 413. Carl Rub. Sagenbach 414. Meta Beußer - Soweizer 414, 415. Rr. Bilb. Rrummader 415-417. 306. Peter Lange 417, 418. Sam. Preismert 418, 419. Robannes Rothen 419-421. Unna Schlatter 421, 422. 3ob. 3af. Schneiber 422, 423. Carl Steiger 423. Lubm. Fr. Fr. Theremin 424, 425.

| Beitere Dichter 409, 410.<br>Jorissen — Meißer — Straub — v. Biarowsty —<br>Banga. | Othe      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rüdblid auf ben Entwidlungsgang bes evangelischen Kir-                             | 435—437   |
| 1. Die Gefangbuchereform                                                           | 438-455   |
| a. Geiftliche Lieberfummlungen                                                     | 441 - 447 |
| a. vom äfihetisch - religiosen Stundpunkt                                          |           |
| 441—444.                                                                           |           |
| Langbeder — Pauli — Stier —                                                        |           |
| A. Knapp — Joh. Peter Lange.                                                       |           |
| β. vom historisch-antiquarischen ober lite-                                        |           |
| rar-historischen Standpunkt 444, 445.                                              |           |
| Ph. Badernagel — Stip — Are-                                                       |           |
| •                                                                                  |           |
| y. vom firdliche praktischen Standpunkt 445, 446.                                  |           |
| 5. A. Daniel.                                                                      |           |
| 5. vom musikalisch shymnolog. Stand-                                               |           |
| punkt 446, 447.                                                                    |           |
| Fr. Lapris.                                                                        |           |
| b. Darlegung der öffentlichen Befangbuch 8-                                        |           |
|                                                                                    | 447, 448  |
| Stier — Kraz.                                                                      | -11, 110  |
| c. Neue Rirdengefangbucher                                                         | 448-455   |
| in Burtemberg 448-452.                                                             |           |
| in Elberfeld — Danzig — Samburg —                                                  |           |
| Naffan — Baiern' — Lübeck 452, 453.                                                |           |
| in gang Deutschland — ber Liebergrund-                                             | •         |
| ftod 455.                                                                          |           |
| 2. Die Symnologie als akademische Fach-                                            |           |
| wissenschaft                                                                       | 455       |
| Marts - J. P. Lange - Palmer - Hagen-                                              |           |
| bach.                                                                              |           |
| II. Der evangelische Rirchengefang in der                                          |           |
|                                                                                    | 460-490   |
| 1. Bersuche gur herbeiführung eines wurdigern und                                  | 400-450   |
| volfemäßigern Rirdengefange:                                                       |           |
| a. durch allgemeinen vierstimmigen Ge-                                             |           |
| meintegesang nach tem Mufter ber refor-                                            |           |
|                                                                                    | 463-469   |
|                                                                                    |           |

|                                                           | Seite     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Rocher, Gilder, Frech und bas Burtemb.                    |           |
| Choralbuch vom 3. 1828, 464—469.                          |           |
| Reaftion gegen bas vierftimmige Gefang-                   |           |
| wesen 472, 473.                                           |           |
| b. burch einftimmigen Gemeindegefang mit                  |           |
| iconer Orgelbegleitung und möglichem                      |           |
| Singutritt vierftimmigen Gefange                          | 474 - 480 |
| bas Burtemb. Choralbuch vom 3. 1844,                      |           |
| 476 ff.                                                   |           |
| c. burch Biebereinführung bes rhothmifchen                |           |
| Choralgefange auf Grund ber Driginal.                     |           |
| fammlungen bes alten Melobienfchates                      | 482488    |
| in Baiern - v. Tuder - Laprit -                           |           |
| Kraufold — Wiener 484.                                    |           |
| in Preußen - Sofer - Reinthaler                           |           |
| (v. Winterfeld - Naue) 485.                               |           |
| (v. Winterfeld — Naue) 485.<br>in Würtemberg — Faißt 486. |           |
| 2. Bericonerung des außern Cultus und Ber-                |           |
| befferung ber firchlichen Mufit                           | 461 - 490 |
| Natorp und die preußische Agende 461.                     |           |
| Oratorienvereine. 488.                                    |           |
| Ausbildung bes Figuralgefangs 488, 489.                   |           |
| Sinweisung auf allgemeine Ginführung von                  |           |
| Altarliturgien 489, 490.                                  |           |
| Die Drgel                                                 | 470, 488  |
| Berbefferung ihres Baues burch Balter - Tur-              |           |
| lev - Schulze 470, 471.                                   |           |
| Orgelspiel: Orgelbücher und Orgelmeister: Faist           |           |
| 486 - C. F. Beder - Rint - Korner 488.                    |           |
| III. Das katholische Rirchenlied und der katho:           |           |
| lische Kirchengesang 425-434,                             | 456-459   |
| Einleitung. Rraftigung bes firchlichen Geiftes. Marien-   |           |
| cultus und Marienlieder (Berger und Rouffeau) .           | 425-427   |
| 1. Die Dichter:                                           |           |
| 306. Peter Gilbert 427.                                   |           |
| Paul Union Paffy 427.                                     |           |
| Bilb. Smete 427-429.                                      |           |
| U. Sungari 429.                                           |           |
| Meldior v. Diepenbrod 429-431.                            |           |
| Unnette Elifabeth v. Drofte. Dulehoff 431-                | 433.      |
| herm. Joseph Elshoff 433.                                 |           |
| Beinr. Bone 433.                                          |           |
| Eduard Bogt 433, 434.                                     |           |
|                                                           |           |

|    | Beitere Dichter 434, 435.                      | Seite   |
|----|------------------------------------------------|---------|
|    | Werner — Porter — Balbamus — Unfoulb —         |         |
|    | Brentano - Siegmund - Pocci - Langer-          |         |
|    | mann — Geneut — Ruswurm — Supp —               |         |
| _  | Berfer - G. Gorres - v. Schent.                |         |
| 2. | Anbahnung einer Gefangbuchereform im ftren-    | •       |
|    | gen Ginne ber Altfirchlichfeit, bes Dogmas und |         |
|    | Symbols                                        | 456-459 |
|    | Sammlungen beuticher fatholifcher Gefange aus  | 100     |
|    | alter Beit 456.                                |         |
|    | Ueberfepungen alter Rirchengefange aus fremben |         |
|    | Sprachen 457.                                  |         |
|    | v. Diepenbrod - Schloffer - Gilbert.           |         |
|    | Muftergefangbucher und Canones für die Gefang- |         |
|    | buchereform 457-459.                           |         |
|    | Bone - Bogt - Rauger - Bollens.                |         |
| 2  | Junistation auf ben die muiget - Bouens.       |         |
| ٠. | Burudgeben auf ben alten Delobienichas ber     |         |
|    | fatholifchen Rirche                            | 459     |
|    |                                                |         |

# Fünfte Periode.

# Die Beit der Aufklärung.

Bom Beginn bes fiebenjährigen Kriegs bis zum britten Reformationsjubilänm nach Dentschlands Befreiung. 1756-1817.

Das evangelische Kirchenlied als Morals und Naturlied im Lehrton und Pathos.

Bon Gellert und Rlopftod bie Moris Arnbt.

Dr. 3. B. Lange \* ichilbert tiefe Periode ale die Periode bes all= gemeinen driftlichen Lebens, intem nun nicht mehr ber Gottestienft, nicht mehr bas Grundbogma, Die Confession, Die Feier bes innern Friedens ausschließlich bas Rirchliche bilte, fondern bas gange Menschenleben, Die gange Beltbetrachtung burch ben Beift Chrifti geheiligt und in die Rirche bereingezogen werden folle und ber ichroffe Wegenfat zwijchen bem Leben im Glauben und in ten Berten in Liebern ber Seiligung, Die ftrenge Scheidung zwischen ben Confessionen in Liedern ber Rachstenliebe, all= gemeinen Menschenliebe und Duldung, Die Rluft gwifden bem Offenbarungeglauben und der fogenannten Raturreligion in ber Berberrlichung bes Schöpfere und ber driftlichen Naturfeier wegfalle. Er fieht in biefer neuen firchlichen Grundrichtung ber Beit bas eigenthumliche Balten bes Beiftes Gottes und halt es fur eine Nothwendigfeit in bem driftlichen Entwidlungegang ber Rirche und ben natürlichen Entwidlungegefegen gemäß, daß nun auf eine Beit, in ter meift nur bas innere Glaubensleben und ter Bergenefrieden im Berrn befungen worden, auch die Beltvertlarung im Glauben, befondere bie Beiligung bes Lebens und bie fittlichen Lebeneverhaltniffe ber Chriften in ben Rreis bes geiftlichen Liebs erhoben worden, bag auf die vielen Lieder bes Glaubens und Bertrauens, in benen ber Menich fich felbft in Gicherheit bringt, nun auch Lieder ber

<sup>\*</sup> Siehe firchliche hymnologie ober bie Lehre vom Rirchengefang im Grundriß, von 3. B. gange. Burich 1843.

Rod, Rirbenlieb. III.

Liebe folgen, in benen ber Chrift ausgeht, ben Bruder gu fuchen, gu retten und gu fegnen in ber Barmherzigfeit gegen ben nachften.

Es ist hiemit die Lichtseite dieser neuen Richtung geschildert; — wenn aber nur nicht die Schattenseite viel überwiegender ware! wenn nur nicht diese Lieber der Liebe meist so gar wenig im Boden des Christenssaubens wurzelten und die Richtung, die vorher in die innersten Tiesen bes christlichen Gemuths gieng, nun nur nicht, in das Gegentheil umsschlagend, auf das Gebiet äußerlicher Pflichterfüllung sich verlaufen würde! wenn sich nur nicht der mehr und mehr überhandnehmende, zerstörende Berslachungstrieb jener Zeit gegen die Kirche mit ihren Glaubenslehren, mit ihren Rechten und Ordnungen gerichtet hatte, so daß das christliche Leben in ein allgemeines, menschliches Leben nach den Regeln der Bernunft sich verslachte!

Der Saupthebel biefer neuen Richtung ift bas um bie Mitte bes achtzehnten Sahrhunderte in die Theologie eindringende rationelle Element, welches den firchlichen Ginn und ben frommen Glauben, fomit bie eigenfte Nahrung bes Rirchenliede, mehr und mehr verschlang. Bunachft durch die Leibnig-Bolfifde Philosophie, welche wir am Schluß ber porigen Beriode den Bietismus in Salle verdrangen und bie Nothwen-Digfeit geltend maden faben, Die Rirchenlehren als Bernunftwahrheiten gu bemonftriren (Bd. II. 390), fernte man von dem eigenthumlich Chriftlichen und Biblifchen in den geltenden Religionsbegriffen absehen und Bernunftbeweise an bie Stelle ber Schriftbeweise fur bie Glaubensmahrheiten Es traten burch bie bloge natürliche Theologie Bolfe bie eigent= fegen. lichen driftlichen Lehren im allgemeinen Bewußtfeyn immer mehr in ben Sintergrund , die menschliche Bernunft machte unter dem Ginfluß der Urminianer in ber reformirten und ber Deiften in der englisch = bischöflichen Kirche immer mehr das Recht geltend, Alles ju prufen, die heilige Schrift fo gut, ale bie Sombole ber Rirche, und nur bas für mahr anzuerkennen, was mit ber Bernunft übereinstimmt und von ihr begriffen und bewiesen werden tann. Go bilbete fich ber fogenannte Rationalismus ober Bernunft= und Denkglaube; man fieng an, den Berth und die Bedeutung der Glaubenelehren nur nach ihrem Ginfluß auf das fittliche Berhalten zu bestimmen, fo daß bei gar Bielen das Chriftenthum auf bloge Moral und auf ein Schattenbild von naturlicher Religion gusammen= fdrumpfte; Gludfeligfeit hielt man nun fur die bochfte Bestimmung bes Menfchen und wohlverftandener Trieb nach Gludfeligfeit galt ale Gitt;

lichteit; feine Gludfeligfeit auch in Anderer Gludfeligfeit zu finden, galt ale bochfte Tugend. Daneben frag in ben Boltetreifen, befondere ben höhern, die frangöfische Freibenterei eines Boltaire und Rouffeau, die bas Chriftenthum ale eine überlebte Bilbungeftufe barftellten und bie Rirche mit ihrem Glauben burd Bis und Spotterei laderlich zu machen fuchten. wie ein Arebeschaden um fich. Friedrich ber Große, ber Beld bes fiebenjabrigen Rriege, und balb darauf bae Saupt bee nun zum machtiaften protestantischen Staat Deutschlands berangewachsenen Breugens, fammelte, ba er felbft bie b. Gefchichte fur abgefchmadter, ale bie Fabeln bes Seidentbums erflarte und den Glauben ber Rirche ale Aberglauben verfpottete, gleichgefinnte Beifter um fich ber, einen Boltaire, Ebelmann, Damm, welche folgende, und noch fchlimmere, Gabe aufftellten : "Jefus ift ein Cobn Gottes, b. i. ein recht gottlicher, guter Menich; ber Berfohnungetod Jefu ift ein Unding; es giebt feine geoffenbarte Religion; Die driftliche Religion ift jowohl ale jede andere Religion Aberglauben; Die Lebre ber Chriften von ten Gnadenmitteln, Gnadenordnung, Gnabenwerten gehort theile zu ben Fabeln, theile zu ben Betrugereien." 2c. Dieje faliche, von Beften fommende Auftlarung, Dieje tem driftlichen Offenbarungeglauben feindliche, einseitige Berftandesrichtung ber frangonichen Philosophie tonnte fich nun in Deutschland um fo ungehinderter und ichneller verbreiten, je mehr bas gange Beitalter angefangen hatte, bem großen Beifte Friedriche nicht blog in feiner Große, fondern auch in feiner Schmache ju bulbigen. Die alte Orthodogie, wie wir fie gu Un= fang ber porigen Beriode in ihrer mehr fur die Lehre und ben Lehrftuhl, ale bas Leben und bie Rangel gefchaftigen Thatigfeit tennen lernten, war in einer ftarren Rechtglaubigfeit vertrodnet, und nachbem fie ben Bietiemus befampft und ihre Aufgabe, bie in ber wiffenschaftlichen Durch= fampfung ber confessionellen Gegenfage bestand, erfüllt hatte, binfort nicht mehr eine Lebensmacht ber Rirche. Der Bietismus aber tonnte nach feiner gangen Grundrichtung nur Gingelfrommigfeit bervorbringen, und weil er im Grund seines Wefens boch unfirchlich war, da er meift bie Rirchenordnung und Berfaffung geringschätte, auch die Biffenschaft vernachläßigte und fich manche bem Spotte Rahrung gebente Befühleubertreibungen ju Schuld tommen ließ, auch fein Damm feyn gegen bie auf ben alten Bau ber Rirche hereinbrechenden Gemaffer bes Unglaubens. So hatte die Aufklarung leichtes Sviel. 3hr Sig und Mittelpunkt murte Berlin, und die von dem Buchbandler und Brivatgelehrten Fr. Nicolai daselbst im 3. 1765 gegrundete allgemeine beutsche Bibliothet mar ihr Organ. Der im Innern bereits ausgedorrte Boben der Kirche ward, wie es die Berliner evangelische Kirchenzeitung einmal bekennt, nun noch von Außen mit Berliner Sande verschwemmt.

Die Wirkungen bievon zeigten fich gar bald auch auf bem Gebiete bes Rirdenliebs. Bemäßigte rationalistische Prediger, welche Die Offenbarung aus Bernunft und Ratur zu bestätigen und fo gegen bie überhand nehmende Freigeifterei ju vertheidigen fuchten, babei aber die Religion "ja nicht mit unnöthiger Galbung" behandelt, fondern fie "im Lichte praftischer Gemeinnükigfeit" vorgetragen miffen wollten, und auf ber Raugel ben Plat, ben bie biblifden Glaubenslehren feither behauptet batten, ber Moral abtraten, gaben jest ben Ton an auf bem Gebiet bes Rirchenliebe. Ge find bieg Manner, wie Georg Joachim Bolli= tofer, reformirter Brediger in Leipzig, Serufalem, Abt gu Marienthal in Braunichweig und Confiftorialprafitent ju Bolfenbuttel, und Spalbing, Brobft an ber Nifolaifirche ju Berlin, auf welcher Stelle Spener einft bas Glaubensleben in ber Rirche zu weden bemubt gewefen. Dit bem ftrengen Bibelglauben ichmand bei ihnen auch die eigentliche Bibelfprache und an ihre Stelle trat bie moderne Ausbrucksweife ber jogenannten Bebildeten.

Bu letterem trugen mefentlich ; wei afthetifche Bereine junger Manner bei, mit welchen jene Rirchenliederdichter mehr oder weniger verbunden maren. Der eine batte fich ju Leipzig auf den Borichlag 2. Chr. Gartners gebildet swiften ibm, Joh. Abolph Schlegel und 3oh. Andreas Cramer, unter bem Beitritt von Rabener, Glias Schlegel, Cbert, Bacharia, Cronegt 2c., genannt "bie Bremer Beitrager" nach ihrer Beitschrift: "Deue Beitrage jum Bergnugen bes Berftanbes und Biges. Bremen. 1. Jahrg. 1744."; ber andere ju Salle, ju welchem Us, Gleim, Kleift, Gog, Mendelefohn geborten. Beide hatten ben gleichen Grundfat, afthetifche Bilbung ju befordern. Gie haben bas Berdienft, Die Steifheit und falte Ruchternheit ber Gottiched'ichen Schule, ale beren Reprafentant Zimmermann am Schluß ber vorigen Periode erschien (Bd. II. 390), von der Boefie überhaupt und fo auch vom Kirchenlied ausgetrieben und ben größten Ginflug auf die Bildung bes deutschen Geschmade, die Ausbildung ber Boefie und bie Reinheit und Bervollfommnung ber beutichen Sprache und bee Berebaus geubt ju haben. Dieg fam bem Rirchenliede unmittelbar zu gut, indem bamale noch bie ausgezeichnetften weltlichen Dichter

auch geiftliche Lieber verfaßten, wie Us, Ramler, Rleift, Bacharia, Cramer ze. Aber durch die gefeilte, feine Sprache, tie nun Ion und Mobe wurde, buste das Kirchenlied seine alte, fraftige, tornigte Bibelsprache ein, welche sein Gewand in den vorigen Zeiten gewesen war, und wurde modernistrt.

Unter folden Berhaltniffen trat Bellert, einer von ben Bremer Beitragern und baber auch ergriffen von ber freifinnigeren Bildung feiner Beit, obgleich fonft ftreng bibelglaubig, ju Leipzig auf. Er bielt gwar an ber Bibellebre und ben eigenthumlich driftlichen Glaubenswahrheiten burchaus feft, trieb aber nach ber Art ber bamaligen Theologen haupt= fachlich tie Moral oter Pflichtenlebre. Wie fein Biograph, Joh. Andreas Cramer, von ihm fagt, bag er tiejenigen Schriften am meiften gelefen habe, welche bazu gefdrieben find, ben menidlichen Berftand zu einer feften und fichern Ueberzengung von ber Göttlichfeit ber driftlichen Religion ju bringen, fo juchte er felbst auch Andere auf verftandesmäßige Beife von ben Babrheiten der Religion ju überzeugen. Diefe Grund= guge fpiegeln fich benn auch in feinen geiftlichen Liebern ab, die im 3m Gegenfat gegen bie nuchterne und trodene 3. 1757 ericbienen. Gottiched'iche Schule wollte er bas Rirchenlied mit "fanfter, religiofer Barme" und in edler Boltemagiafeit ale Bolfelied behandeln. war er aber ju nuchtern refleftirent und ju verftandig belebrent, und feine Sprache bat, ob fie gleich gemuthlich, aufchaulich und allgemein verständlich ift, boch nicht bie mabre Bolfethumlichfeit, ba ihr ber ent= fchiedene biblifche Ausbruck fehlt und fie ftatt beffen oft und viel in ben modernen, abstraften Begriffeworten ber Moralphilosophie: "Bflicht, Tugend , Befferung , bas Gute" 2c. fich bewegt. "Es ift bei Bellert," bemertt' über ihn Dr. Gruneifen, "bas Rirchenlied nicht mehr bas ftrenge "Glaubenslied aus Gottes Bort, aber boch im Befentlichen die vofitive "Bahrheit ber biblijden Lehre enthaltend, obicon ben Glauben auch "aus einem allgemeinen Gefichtspunft faffend und vorzugemeife, nur "minter tief, aber auch minter angitlich, ale es in ber Spener'ichen "Schule geichehen war, bem Lebensgebiet und Pflichtenfreise jugewendet." Dag feinen Liebern gerate bie eigenthumliche evangelifch = firchliche Glaubenofprache fehlt, wie fie und fo fraftig und entschieden aus bem alten Rirchenliede auch noch ber lettvergangenen Beriode entgegentritt, in ihnen vielmehr nach ber velagianischen Rarbung ber gangen bamaligen Beit blog. bas allgemein Chriftliche und besonders bas Moralgefühl ausgesprochen ift, bafür ift bezeichnend, bag bie Gellert'ichen Lieder auch in ber tatholi=

ichen Rirche freudig begruft wurden, wie g. B. ber bigotte Freiherr v. Switen in Bien gegen einen Reifenden, ber in Gorgen mar, weil er Bellerte Schriften in Bien bei fich batte, jur Berubigung fagte : "biefe Schriften geben unfer Berbot nicht an, wir Alle bewundern Gellerte Schriften," und ein fatholifcher Beiftlicher in Bohmen Gellert fogar in einem Dantfagungofdreiben fur feine geiftlichen Lieber ernftlich gum Uebertritt in die romifche Rirche ju bewegen fuchte, ba er meine, er muffe. beffer von der Rothwendigfeit ber guten Berte benten, ale Luther. Dabei ift übrigens nicht zu verfennen, daß Bellert ale Rirchenliederdichter gang ber Mann für feine Beit mar, ber, wie fein Unberer biefer Beitrichtung, bem Bolfeton fich genabert, und beffen Sprache fo forrett und murdevoll mar, bag biejenigen, welche bie Lieber ber fruberen Beiten mit ihren "veralteten Formen und Ausbruckeweisen" bewihelten und verspotteten, nichts auszu= fegen hatten und fich gufrieden geben mußten. Seine bergliche, flare und von aller Ginfeitigkeit freie Frommigkeit war in jener burren, glaubene= armen Beit vom wohlthatigften und allgemeinften Ginfluß auf bas Bolt. Dauernd aber tonnte fein Ginflug, wie der Luthere und Gerharde, nicht fenn, weil feine Lieder nicht entschieden aus bem Rern bes ewigen Gotteswortes, ber Bibel, bervorgegangen find.

Im Begenfat gegen biefe verftandig belehrende Richtung Bellerte, in der er das Borbild fur viele Rirchenliederdichter feiner Beit wurde, trat neben ihm Rlopftod mit ber pathetifchen, rubrhafe ten Richtung auf. Schon in feinen Dten batte er bie "Steigerung ber Runftlprit und Erhebung der Unmittelbarfeit ber Empfindung" über Alles gefett, und in feinem Deffias (1748) hatte er, wie Gervinus fich ausspricht, ben Berftand mit erstaunenemurbigen Bahrheiten und bie Einbildungefraft und bae Berg mit religiofer Beredtfamfeit und Schwung ber religiofen Befuhle ju befriedigen gefucht und war auf feinem Beg jur Bergenerubrung und Ericutterung in ein Streben nach andauernber bochfter Burde und Erhabenheit gefallen, bas ermubet. 3. 1758 feine geiftlichen Lieder berausgab, unterfchied er zwifchen ben erhabenen, höher gebenden Befangen und ben popularen Liedern, und ftellte es als bie bochfte Aufgabe bin, Lieder ju bichten, die auch bem gefielen, ber bem Befang und ber Dbe folgen fonne, und folde wollte er! mit feinen geiftlichen Liedern felbft liefern. Damit hat er aber felbft ausgefprochen, daß feine Lieber, was auch mit Ausnahme weniger ber Fall ift, nicht für ben gottesbienftlichen Gebrauch ber Bollegemeinde fich eig=

nen. Rur zu wahr ift das Urtheil Dr. Grüneifens über Klopftod: "Er "hat durch Epipheten und Ertlamationen den Schwung zu erseben gesucht, "und auf zahllosen Ausrufungszeichen geben seine geistlichen Lieder, wie "auf Stelzen, einher, noch dazu in Sprache und Reim ungelent und "mubfam."

Ueber Beibe aber spricht sich Dr. Lange bezeichnend bahin aus: "Benn Gellert für seinen Glauben zu sorgen scheint und den Zweifel "durch die Resterion beseitigt, so scheint Klopftod teine Gefahr zu abnen "und im begeisterten Schwunge ben Zweifel zu übersliegen. Allein es "waltet hier im Grund noch dieselbe Roth, darum redet er so überlaut "oder überstart destamatorisch. Sowohl Klopstods Deslamation, als "Gellerts Resperiou verrathen einen Mangel an idealer Intensivität in der "Glaubenesseier." Reiner von Beiden konnte beshalb auf seine Art das herz des Sünders und seinen Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, befriedigen.

Auf Gellerte Seite stellten sich Ehr. Fr. Neander, 3oh. Ab. Schlegel, v. Eronegk, Diterich, Münter 2c. An Klopstock reihte sich zunächst Joh. Andreas Cramer, welcher noch in stärkeren Gegensatz gegen Gellert trat, als selbst Klopstock, und ben Lehrton entschieden verwarf, dagegen aber auf das Musikalische, auf Empfindung und Bewegung, auf wirtliche Boesie drang und auf leidenschaftliche Erregung ausgieng, wobei er, da er die gesteigerte Religiosität Klopstocks noch überssteigerte, ins bloß Metorische versiel. Sturm, Ramser und Schubart stehen auf dieser Seite, zu welcher auch Lavater sich neigt, welcher übrigenst einzig in seiner Art dasteht.

Allen diesen geistlichen Liederbichtern ber Gellert'schen und Rlopsstod'schen Schule mangelt es mehr ober weniger an bem Ausbruck ber Kraft und ber Seiterkeit bes Glaubens, am wahren Glaubensschwung. Der Grund bieses Mangels ist von Gervinus klar damit bezeichnet, daß nämlich "ihr Glaube nicht mehr ein unangesochtener Besit, sondern ein angegriffenes Eigenthum ist, das aus Ueberzeugungsgründen vertheibigt werden muß." Man fühlt es ihren Liedern an, daß sie in einer lauen Zeit gedichtet sind als matte Ergebnisse verständiger Ueberlegung. Während die alten Dichter stets im allernächsten, herzinnigsten Zusammenhang mit dem Worte Gottes stehen, unverwandt auf Christum sehend und mit den Gegnern des Christenthums in keinersei Unterhandlung sich einlassen, hatten sich diese neueren Dichter, wenn gleich ihre Grundgesinnung reis

gios war, boch dem Zweifelgeist der Zeit innerlich mehr oder weniger bequemt, um die Sache des Christenglaubens wenigstens in seinen hauptpunkten noch zu retten. Mährend bei den alten Dichtern alle Seelenvermögen vom Geiste gleichmäßig durchdrungen waren, und ihre Lieder deßhalb durch Märme und Innigkeit sich ebenso, wie durch Kraft auszeichnen,
fehlt den neuern entweder die christliche Märme und die innige Liebe zum
herrn, weil der Verstand mit seiner kalten Vernünstigkeit vorherrscht, oder
es waltet in ihnen einzig nur das von den übrigen Geistesvermögen abgerissen Gesühl, wodurch eine falsche Sentimentalität sich erzeugt.

Bellert fand die gablreichften Anbanger und Nachahmer. Die meiften berfelben lieferten aber, ohne bie lebendige, religiofe Barme Gellerte ju befigen, außerft trodene und matte Machmerte in gereimter Profa. nun vollende der Rationaliemus unter ber Berrichaft bes Rantifchen Softeme (Die Rritif ber reinen Bernunft erfchien 1781, Die ber praftifchen Bernunft 1788) in ten neunziger Jahren fich immer mehr verbreitete, fo marf man fich mit einer mahren Moralwuth auf bas Sitten= gefet, um es in fogenannten Doralliebern ber Reibe nach in alle feine einzelnen, befonderften Pflichten und Tugenden zu zergliedern. Satte man es ichon gegen bas Ente ber vorigen Beriote im Rreife ber Orthoboren und bie und ta auch bei ten Pictiften nach Rambache Borgang. für einen Borgug gehalten, über jete Glaubenelebre, jo wie über jebe Sittenlehre möglichft viele Lieber zu befigen und baber Lieder gedichtet für gotteefürchtige Studenten, Coltaten, Raufmannobiener, Barbiere u. f. w. (f. Bd. II. 389), war alfo bier ichon ber Lehrton angeschlagen: fo fette man fich jest auf ben ausschließlichen Standpunkt ber Lehre und lieferte, ba man Jefum nicht mehr andere anfah, benn ale einen großen Bolteund Tugendlehrer, und feine Rirche ale eine Lehranftalt, blog lehrhafte. Tugend= und Pflichtenlieder. Go entstanden ftatt Rirchenliedern "ge= reimte Moralpredigten" und bie trodenften, mit ber fühlften Berftanbig= teit abgefagten, gereimten Lebrabhandlungen über bie verschiedenen Beweise für bie Unfterblichkeit und bas Dasenn Gottes, über Gottes Eigenichaften, über bie Ratur bes Menichen ale finnliches und vernünftiges Befcopf, über bie Erhaltung und Pflege bes Leibe, tie funf Sinne, Die Seelenfrafte bes Menichen , bas Gebachtnig, bas Sprachvermogen , ben Rachahmungetrieb zc. Da ftanden nun Lieder auf über bie Religion im Allgemeinen und bie driftliche im Befondern, nebft ihren einzelnen Lehr= fagen, über die Bflichten gegen Gott, ben nachften und fich felbft, über alle

einzelnen Pflichten, wie z. B. Sparfamteit, Mitleid, Rüchternheit, Arbeitsfamteit, vernünftige Selbstliebe, Selbstbeherrschung, Billigkeit, Berschwiegenheit, Aufrichtigkeit, Dienstfertigkeit, Leutseligkeit und Geselligekeit, Mitfreude, Bescheidenheit ze. mußten ihre gereimte Abhandlung haben, während die Dichter der ältern Zeiten den richtigen Takt hatten, daß all das für einen rechten Christen überflüssig sep, da er im Glauben und in der Liebe zu Christo schon von selbst wissen werde, was seine Christenpflicht sep.

"Es ift" - fo eiferte im 3. 1829 tie evangelifche Rirchenzeitung mit Recht gegen diefe Morallieder - "es ift viel Redens von Fruchten, von mannigfaltigen, driftlichen Tugenben, mahrend man ben Baum, ber Die Fruchte traat, ben Glauben, ber in ber Liebe thatig ift, umbaut. Meift enthalten bie Tugendlieder eine Menge guter, perfonlicher Borfate und Entichließungen, ohne nach bem ju fragen, ber Bollen und Bollbringen gibt. Gie erinnern an Munchhaufen, ber in einen tiefen Sumpf verfunten ben fraftigen Entichluß faßte, fich an feinem Bopf beraudgugieben." Gelbft alle möglichen bauelichen Berhaltniffe murten aufe Bunktlichfte mit Liebern bedacht, mabrent über bie bamalige Beit gerabe geflagt werben mußte, "daß bas Gefangbuch bei bem Berichwinden aller bandlichen Erbauung hochstens noch bes Sonntage gur Rirche getragen werbe." In ben Troftliebern, Die einft fo fraftig in ber David'ichen Noth: und Drangfalezeit bee breißigjabrigen Rrieges und feiner Rachweben erklangen, berrichte, wie Dr. Gruneisen klagend es ausspricht, ein weichlich weinerlicher Ton, womit man bie gange Manier ber erotisch= ibhllischen Dichtung ber bamaligen Beit in bie Rirche einzuführen fich. nicht entblödete, und in den Lehr= und Glaubensliedern ein hohles Pathos falider Deflamationen in vornehmen Borten und vollen Bbrafen, womit man bie armen Betanten fur reich und wichtig auszubieten magte. In ben Liebern vom Tod, Auferstehung und ewigen Leben machte fich ber fenti= mentale allgemeine Unfterblichkeite und Wiedersehensglaube ber Rationatiften breit, und es murbe babei ohne ben rechten fittlichen Ernft viel widerlich Guges und Ruhrhaftes vom Wiederfinden ber vorangegangenen Lieben vorgebracht.

<sup>\*</sup> In bem vom Brediger Grabe († 1803) beforgten Nordhausischen Gefangtuch vom 3. 1802, in bem habamarischen von 1807, besergt burch Schmidt, im Bremischen von 1812, beforgt burch Gambe, fommen Kirchen-lieber über bie Schutplattern vor, in andern über Schonung ber Baume, wiber Gefpenstersurcht, Trunksucht, Spielsucht, Unreinlichkeit 2c.

Bie weit aber die Unfirchlichteit allmählich um fich gegriffen und wie tief ber Rirchenglaube und driftliche Bibelglaube bei ben höhern Beiftern ber Beit, besonders durch Leffings Ginflug (+ 1781) und burch Die alle Gedanten auf fich ziehenden Beltbegebenheiten erschüttert und in Sintergrund gestellt murbe, bieß zeigte fich auch baran, bag bie aus bem im 3. 1772 ju Göttingen gestifteten afthetifchen Dichterbund, bem Sannbund, hervorgebenden Danner, Die um biefe Beit eine flaffifche Literatur unter und grundeten , die Bildung unseres Bolfes größtentheils in einem nichts weniger ale driftlichen Beift ju forbern fuchten; bieß zeigt fich noch mehr baran , bag in biefem fogenannten golbenen Beitalter ber beutfchen Boefie und Literatur, welches mit ben bochgefeierten Namen eines Bieland, Gothe, Schiller anbrach, fein einziger biefer gefeierten Dichter es auch nur ber Dube werth hielt, ein einziges geiftliches Lieb, ein Rirchenlied, ju bichten; bieß zeigt fich am meiften vollende baran, bag fich jest die poetische Literatur wie ein mundig gewordenes Rind von der Rirche, ihrer feitherigen Mutter, loereißt und ihren eigenen Beg geht, ale fchame fie fich berfelben und ale fonne ihr biefe feine Rahrung mehr geben. Die ichonften und hochften Erzeugniffe ber poetischen Literatur find von nun an bem geiftigen Leben bee Befammt volle entrudt, weil fie nicht mehr ans bem driftlichen Glauben, diefem alten Gemeingut bes bentichen Bolte, fließen. Rlopftode Deffiade mar, wie fie harleg einmal nannte, " "ber lette, aber miggludte Berfuch, die Boefie gur unmittel= baren Dienerin bes Beiligen zu machen, aber auch ber riefenbafte Martftein ber Grange, welche feitbem bas Gebiet ber beutschen Boefie vom geiftigen Bereich ber fogenannten niedern Bolfoflaffen geschieben balt." Bellert ichon mußte in ber Borrede ju feinen geiftlichen Den flagen, man halte nun die, welche religioje Befange ichreiben, fur fanatifch, abergläubig und milgsüchtig.

hatten sich nun gegen das Ende bes vorigen Jahrhunderts bie ausgezeichnetsten Dichter des beutschen Bolks vom Gebiet bes Rirchenlieds
in vornehmer Geringschätzung abgewandt, so blieben nur noch jene
rationalistischen Dichter zweiten und britten Rangs übrig, bie weber mit
ber Genialität jener großen weltlichen Dichter, noch im herzensbrang auf
ben Knien, unter Gebet und Berkehr mit bem herrn, wie die alten

<sup>\*</sup> Beitschrift fut Brotestantismus und Rirche. 3. Bb. 1. heft. "Die Kirche und bie beutsche poetische Literatur feit ber Reformation. Gine aphoristische Stigge."

Rirchenlieberbichter, fondern am Studiertifch ober gar fabritmäßig in größter Trockenheit und Rüchternheit geiftliche Lieder verfertigten. bennoch entstanden jest mehr, ale je in ben vorigen Beiten, geiftliche Lieber, fo bag bae von bem Dombechanten Georg Ludwig v. Sarbenberg gu Salberftadt bis zu feinem Tod im 3. 1786 fortgeführte Liederlegiton, welches auf ber Salberftadter Stiftebibliothet aufbewahrt ift, in funf Quartbanben bereits ein Bergeichniß von 72732 Lieberanfangen aufführt. Jenes ftolge Ignoriren bes Rirchenlieds von Seiten ber großen Dichter batte nun bie Rirche verschmerzen tonnen; auch biefe Fluth von matten, faltverftandigen ober hohlpathetifchen Liebern, wie fie jest in Menge geliefert wurden, hatte nicht fo viel geschadet, benn bie Rirche batte fie jederzeit beliebig wieder auf Die Seite ichieben fonnen. nun follte gar auch bas Seiligthum bes alten Lieberichages unferer evangelifden Rirche angetaftet, es follten bie alten Rernlieder nach bem modernen Befchmad und herrichenden Beitgeift um= gemodelt werden; das Alte meinte man neu machen ju muffen und bie ehrwürdigen alten Lieber tes Glaubens, an vielen taufend Seelen fcon erprobt, wurden nun in modernen Ueberarbeitungen mit größter Billfubr und Tattlofiafeit, theile in Die Breite, theile in Die Rurge gejogen, und bas beilige Eigenthumerecht ber Bemeinden an ihren foftbaren Liederschat wurde ter Billfuhr unberufener, fogenannter "Berbefferer" preisgegeben. Bergeffen war nun Dr. E. Bal. Lofdere mabres Bort in ber Borrede jum Bittenbergifchen Gefangbuch von 1713: "Befangbucher find ein Anhang von fymbolifchen Buchern, welche ter "gangen lutherijden und evangelijden Rirche Lehr und Befenntniß bar-"thun und also billig rein und unverfälfcht gehalten werden follten.",

Das Signal zu solcher verbesserungestüchtigen Untaftung ber alten Kirchenlieder hat Klopstod gegeben. Gellert scheute sich anfangs noch bavor. Im 3. 1758 gab aber Klopstod im Anhang zum ersten Theil seiner geistlichen Lieber eine Probe von 29 altern Liebern nach seiner Umarbeitung. Bur Rechtsertigung dieses Unternehmens führte er an: "wir sind oft mitten in unserer Andacht durch Gedanken und Aussbrüche unterbrochen worden, die nichts weniger als der Religion und selbst derzeuigen Borstellungen würdig waren, welche diese Lieber in bessern Stellen in uns hervorgebracht haben. Wie groß ist es ferner, mit Gott zu reden! Sollten wir nicht alle unsere Kräfte anstrengen, es würdig zu thun? — Man würde mir sehr Unrecht thun, wenn man bon

mir glaubte, bag ich unfere Lieber, weil ich fie veranterte, gering icate! Eben befrwegen, weil mir viele Stellen in ben meiften unferer alten und in einigen unferer neuen Lieber fo werth find und weil- ich bant= begierig gegen bie Rubrung bin, ju ber fie mich oft genug veranlagten, habe ich antere Stellen terfelben, von welchen ich überzeugt mar, bag fie bie Andacht oft ftorten und noch öfter nicht unterhielten, verandert." Er hatte also die an fich lobenswerthe Abficht, fo manches werthvolle altere Lieb, bas in biefer Zeit megen feiner minder paffenden Form und einiger bem Beitgefchmad burchaus zuwider laufenber Ausbrude verachtet und ber Bergeffenheit übergeben worten mare, feiner Beit zu erhalten. Es fehlte ibm aber eben an ber Glaubenseinfalt und vollethumlichen Gemuthlichfeit, um fich in ben Ginn bes Originale bineindenten und blog bie Barten andern ju fonnen, obne ben Grundcharafter bee Drigi= nale zu verwischen. Sein Borgang mar zu bedeutent, ale bag er nicht bald mannigfache Nachahmung batte finden follen. \* Eramer und Schlegel thaten es ibm alebalt nach; im 3. 1778 gab Beinrich Er= hard Beeren "neue und veranderte Lieder" beraus und Durr veröffentlichte im 3. 1779 fünfzig alte Lieder in veranderter Geffalt.

Einen Schritt weiter gieng ber Oberconsistorialrath Diterich zu Berlin, ein Nachahmer Gellerts, baburch, baß er die Abschaffung der alten "ungenießbaren" Landesgesangbücher vorschlug und zu diesem Zweck bie mit den beiden Predigern an der Marientirche, Bruhn und Kirchhof, veranstaltete "Neue Liedersammlung für den öffent-lichen Gottesdienst" im S. 1765 herausgab; in tieser Sammlung, die dann auch am 5. April 1765 zunächst als Anhang zum Porstischen Gesangbuch beim öffentlichen Gottesdienst in Berlin eingeführt wurde, hatte er sämmtliche ältere Lieder verändert und sogar an seines Meisters, bes geseierten Gellerts, Liedern sich Beränderungen erlaubt, mit welchen aber Gellert nicht wohl zufrieden war. \*\* Ihm schloß sich alsbald im S. 1767

Loos, inbem fie von Ginigen gang verftummelt murben. In Leipzig, Gel-

<sup>\*</sup> Es wurden manche Schriften Für und Miber gewechselt. Wiber bie Beränderungen: Chriftian Sam. Ulber, Paftor in hamburg, von Beränderung ber Kirchenlicter. hamb. 1768. — Chrenfr. Liebich & Gebanken über die evang. luth. Kirchenlieder und beren von Reuern damtt vorgenommenen Beränderungen. 1768. — Für dieselten: Pratje, wohlsgemeinter Bersich zur erbaulichen Aenderung einiger alten Kirchenlieder. Bremen 1769. — Christian Gottl. Schwarts Betrachtungen über das große Bedürfniß neuer und verbesserter Kirchengesänge. Leitz. 1783.

\*\* Nach seinem Tob hatten Gellerts Lieder ein noch viel schlimmeres

Professor Johann Bernhard Bafedow in Altona an, ber in feinem Brivatgefangbuch nicht bloß altere, fondern auch neuere, von noch lebenben Berfaffern herrührende Lieber mit größter Billführ anberte, wobei es fich jest namentlich an Alopstod felbst auch rachte, daß er bie Lofung ju folden Menderungen gegeben hatte. \* Run trat die traurige Gefang= buch erevolution in Deutschland ein, über welche felbft Schubart einft in tie Rlagworte ausbrach : "Bebe uns, wenn Luthers Bibelüberfepung bas Schicffal unferer Befangbucher hatte, die in jeder protestantifchen Broving ober Stadt oft von gar mattherzigen, unpoetifchen und angftlich bogmatifirenden oder fühn neologifirenden Cammlern berausgegeben merben , worinn oft unfere trefflichften Lieber burdmaffert , verftummelt ober gang fruppelhaft umgeformt find! Conft fang ein Sandwerteburichlein aus Malen mit feinen Bunftgenoffen aus Göttingen , Bremen , Samburg oder Berlin ein geiftliches Lied in bruterlicher Gintracht. Seitdem es aber jo viel Barianten giebt, ale wir Stadte gablen, feitdem verftummt biefe geiftliche Liebereintracht, und alle Ginbeit bes Glaubens und tes Beiftes wurde unter und aufhoren , wenn Luthere Bibel nicht mare."

Diese Revolutionsmanner auf tem Gebiete des Rirchenlieds waren meist hochgestellte herren des Kirchenregiments in den verschiedenen deutsichen Landern, Confistorialrathe, hofprediger, Generalsuperintendenten ze. Gleich im 3. 1766 gab G. Joachim Bollitofer unter der Unterstühung Beiße's ein neues Gesangbuch für die reformirte Gemeinde in Leipzig unter dem Titel: "Cammlung der besten geistl. Lieder beim öffentlichen Gottesdienst der Resormirten" heraus, in welches viele versänderte Lieder aus dem Diterich'schen Buch mit neuen Beränderungen aufgenommen waren; in der Borrede waren besser Protestantischen Confessionen größtentheils schlecht wären." In demselben Geist besorgte Consistorialrath List im 3. 1773 ein neues Gesangbuch für die evangeslische Gemeinde in der Churpfalz, im 3. 1774 Rettor Job. Rud.

\* Die Berschlimmerungen bes Ricpftock'schen Liebs: "Wie wird mir bann, o bann mir fenn" in mehreren neuern Gesangbuchern find geschilbert in Bagniz liturg. Journal. Bb. VIII. S. 307 ff.

lerts eigenem Wohnort, ift man gerabe am schlimmsten bamit umgegangen. Bgl. Kritik ber neuern Liebersammlung für bie Stadtfirchen in Leipzig von C. F. B. Boigt. Dreeben 1797. — Aussührliche Nachrichten von ben Schiffglen ber Gellert'schen Lieber in zwanzig Gefangbüchern find zu finden in Leopolbs Magazin für die geistl. Dichtunft. 1. heft. Stolberg am Harz 1798.

Schlegel eines für Die lutherische Gemeinde in ber Reichoftadt Seil= bronn, und im 3. 1778 erhielten burch ben Generalsuperintendenten Rogler folde neue Befangbucher Gotha, Gifenach und Erbach. 3m 3. 1779 beforgte fobann der Raffan = Ufingen'iche Superintendent Bidel, ein Freund Diteriche, fur Raffau-Ufingen, ber Generalfuperintendent Stodhaufen für Sanau, Dr. Miller und Dr. Leß für Göttingen, Dr. Cramer in Berbindung mit Rlopftod für Bolftein, Confiftorialrath Ellrod in Berbindung mit Rirchenrath Dr. Seiler fur Baireuth, Superintentent Rufter und Brofeffor Eichenburg für Braunichweig, Confiftorialrath und Sofprediger Rramer für Seffen = Darmftabt ein neues Landesgefangbuch. 3m 3. 1780 endlich gab Diterich felbft in Berbindung mit Teller und Spalbing gang nach bem Beitgeschmad ein neues Gefangbuch "gum gottestienftlichen Gebrauch ber R. preußischen Lante" beraus. Run folgten vollende Jahr für Jahr und Schlag auf Schlag ber Reihe nach in ben verschiedenen Landesfirchen Deutschlands folche "verbefferte" Landes= gefangbucher, die in einem aus togmatischen und moralischen Lehrbuchern entlehnten Sachwert zu zwei Drittel durftige, neue Dichtungen und zu einem Drittel naturwidrig modernifirte altere Lieder enthielten. forgte gleichfalls im 3. 1780 ber Bremer Domprediger Beinrich Erhard Beeren ein neues Bremifches Befangbuch, im 3. 1781 folgte bas neue Unipa difde Gefangbud mit 512 Liedern, boffen Berausgeber ber Sofgerichtsaffeffor Ug und ber Anfpachifche Confiftorialrath und Generalfuperintendent Juntheim maren; bann famen in rafcher Reihenfolge im 3. 1782 bas Speierifche von den Bredigern Gpa; und Schulg, 1783 bae Nordlingifche von Superintendent Trottich, ferner das Naumburgifche, beforgt von Mann, bas Stolbergifche von Reifig, bas Bergifche von Reche, bas Seffen = Raffeliche von den Bredigern Clemens und Sartorius, bas Augsburgifche von Arauß, das Unhalt-Rötheniche von Ifenfee, bas Dibenburgifde von Salem, bas Dublhaufeniche von Demme, bas Quedlinburgifche von Joh. Aug. Bermes, bas Erbachifche von Confiftorialrath Lud, bas Biberacher von Stadtpfarrer Joh. Jat. Dayer. \* In letterem ift felbft nicht einmal bas fonft überall refpettirte

<sup>\*</sup> Geboren in Biberach 24. Mai 1769, zuerft Reftor und bann feit 1795 Prediger baselbst, † 28. August 1852. Neben achtzehn andern Liebern hat er namentlich bas Lieb: "Sallelujah! dem Feiligsten" gedichtet,

evangelische Kraftlied: "Ein' feste Burg ist unfer Gott" als felbstständiges Lied aufgeführt, sondern mit dem Flieworte eingeleitet: "So sangen unsere Alten", während in allen andern Liedern, wo es nur irgend der Reim zuließ, mit merkwürdiger Consequenz "Glaube" in "Tugend" umgesett ist. Gines der besser gerathenen neuern Landesgesangbücher ist das vorzäglich von dem Hofprediger Roch in Langenburg abgesafte Hohen lohen bes for en fofprediger Roch in Langenburg abgesafte Hohen ond hoh

hie und ba hatte sich, wiewohl äußerst vereinzelt, noch ein Gesangbuch im alten Geist und Con unter ben Stürmen ber Gesangbuchsevolution zu behaubten gewußt. So erhielt z. B. die Reichsstadt Efling en nach im 3. 1767, in einer Zeit, als Diterich bereits die Revolution begonnen hatte, ein tressiches Gesangbuch voll ber ausgesuchtesten alten Kernlieder durch die Bemühung bes frommen Oberbsarrers und Seniers Cosmann

Das Gefangbuch hat ben Titel: "Chriftl. Religionsgefange fur bie öffentl. und handl. Gottesverehrung ber evang. Gemeinde in Biberach. 1802."

<sup>\*</sup> Das "neueingerichtete Sobenlobefde Befangbuch, enthaltenb 658 fowohl alte, ale neue, geiftliche Lieber. Dehringen 1784." hat ben großen Borgug, bag bie alten Rernlieber fammt und fonbere in ihrer alten ehrmurbigen Geftalt belaffen und in großer Angahl bargeboten finb. befteht nämlich aus zwei Theilen, von welchen ber erfte Theil bie unveranberten alten Lieber - 266 an ber Bahl - aus bem Beitraum von ber Reformation bis gegen bas Enbe bes fiebengehnten Jahrhunderte, ber ameite Theil theile bie bem Beitbeburfnig entsprechenben neuen Lieber, unter welchen fich aber auch Lieber aus ber erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunberts von Rothe, Neumann, Lehmus, Rambach, Drefe, Lehr, Siller, Schmolfe befinden, theils veränderte altere Lieder, beren Driginals faffung aber nur mit garter Sanb überarbeitet ift, gufammen 392 Lieber enthalt. Merkwurdig ift, bag erft noch in ben 1830er Jahren ben Gobenlobern, bie mit großer Anbanglichfeit an biefem Gefangbuch festhietten, von ber Burtemb. Kirchenbeborbe bas B. Gefangbuch von 1791, welches weit unter bemfelben fieht, burch gemeffene Befehle aufgebrungen murbe. Dagegen wurden im 3. 1842 in bas neuefte D. Gefangbudy mit fichtlicher Berudfichtigung bes hohenloher Gefangbuche 27 Lieber beffelben, bie guvor noch in feinem 2B. Landesgefangbuch ftanben (fie find im fol= genben Berzeichniß mit \* bezeichnet), aufgenommen. Folgende 175 Numsmern bes neuesten B. Gefangbuchs ftanben in bem hohenloher Gesange mern bes neuesten W. Gesangbuchs stanben in bem hobenicher Gesangbuch: Nr. 1, 2, 3, 7, 10\*, 11, 12, 13, 16, 20\*, 22\*, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39\*, 48, 49, 51\*, 53, 57, 58, 64, 67, 68, 70, 73, 76\*, 78, 85\*, 86, 88\*, 93, 94, 96\*, 97, 104, 110, 111, 119, 122, 125\*, 126, 130, 131, 138, 141, 142, 149\*, 152, 154, 155, 160, 166, 169, 177, 178, 180, 181\*, 182\*, 185, 190\*, 194, 195, 196, 198, 199, 200\*, 206, 209, 212, 215, 225, 227, 230, 232, 237, 241, 245, 250, 251, 252, 261, 266, 268, 274, 277, 290, 294, 298, 305, 306\*, 309, 312, 313, 317, 318\*, 320, 325, 327, 329, 331, 332\*, 346, 350, 351, 353\*, 355, 364, 366, 367, 368, 373, 374, 378\*, 392, 393, 394\*, 400, 402, 403, 413, 438, 441, 449, 454\*, 461, 462, 463\*, 464, 466, 476, 482, 484, 485, 488\*, 492, 493, 532, 533, 545\*, 549, 551, 559, 562, 565, 571, 572, 578, 582, 585, 588, 590, 593, 594, 598, 599, 600, 602, 605, 608, 608, 610, 624, 634, 641\*, 642, 643, 647\*, 649. 634, 641\*, 642, 643, 647\*, 649.

im 3. 1791 das Burtembergische Gefangbuch mit 629 Liebern,\* beforgt von Pralat und Consistorialrath Dr. Georg Friedrich Griefinger. \*\* Das Consistorium, in welchem seit 1783 C. heinrich

Friedrich Köftlin. Dieses blieb bis in die neuere Zeit im Gebrauch und mußte erst einige Zeit, nachdem Eßlingen im J. 1803 Würtembergisch geworden war, bem W. Gesangbuch von 1791 weichen. In demfelben standen solgende Nummern bes jetigen W. Gesangbuchs, die — so weit sie nicht schon beim Hohenloher Gesangtuch bezeichnet sind — zwor noch in feinem W. Landesgesangtuch sich versanden: Nr. 29, 92, 98, 117, 144, 201, 211, 255, 256, 263, 334, 339, 395, 412, 496, 504, 544.

\* Jum erstenmal in einem Würtemb. Gesangbuch erscheinen hier folgende, nun auch nech im neuesten W. Gesangbuch bestübliche Lieberuummern, welche, mit Ausnahme der Mummern 367 (von Flemming), 110, 230 (von Hecker), 126, 186 (von Rambach), 154 (von Gesenius), 162 (von Sal. Frank), 252 (von Günther), 309 (von Lehr), 312 (von B. Busch), 336 (von Wegleiter), 316 (von Scheit), 350, 400 (von Schmister) nub 326 (von Breithaupt), sämmtlich von modernen Dichtern der fünsten Periode versaßt sind: Nr. 15\*, 21, 31, 32, 38\*, 42, 45, 48, 49, 53, 57\*, 58, 59\*, 70, 73, 101, 104, 108, 116, 119, 120\*, 135\*, 148, 150, 159, 167\*, 171\*, 178, 210, 226\*, 227\*, 232, 238, 240, 245, 246, 250, 253, 258\*, 261, 266\*, 267\*, 272\*, 275\*, 282, 285, 293, 298\*, 302, 319, 325\*, 327, 329, 338\*, 340, 341\*, 374, 380, 390, 393, 396, 399, 400, 406, 410\*, 413\*, 419\*, 420, 426\*, 427\*, 428\*, 433, 434\*, 440\*, 441, 449\*, 450\*, 453\*, 476, 481, 483\*, 485, 486 497, 510\*, 512, 517, 522, 524, 526\*, 532\*, 534\*, 540\*, 541\*, 551, 562\*, 565, 567\*, 581, 582\*, 585\*, 592, 593\*, 595\*, 602\*, 607\*, 611\*, 615\*, 623\*, 632, 642, 643, 645, 646, 649. Die mit \* bezeichneten Mnummern waren besser wersgebileten, indem sichte weniger als Kirchenlieder sind und solden nur den Plas versperren.

\*\* Geboren 16. Merg 1734 ju Marfchalfengimmern, wo fein nachmale in Ruith und Erbmannhaufen angestellt gewesener Bater bamale Bfarrer mar. Rachtem er bie Rlofterfchulen Blaubeuren und Bebenhaufen und bas Stift ju Tutingen, wo er fich von 1753-1758 aufhielt, burchlaufen hatte, murbe er Repetent im Stift und jog ale ein afthetifch gebilbeter und talentvoller junger Dann bie Aufmertfamfeit auf fich. verfiel er in eine tobtliche Rrantheit, in welcher er ben Ernft bes gott= lichen Berichte, welchem er nun balb entgegengehen ju muffen glaubte, an feiner Ceele erfuhr und tiefe Reue uber feine "Gitelfeit und Dienschen= gefälligfeit" mit beweglichen Borten fundgab. Aber nach feiner wiber Bermuthen eingetretenen Genefung vergaß er balb Alles wieber, obgleich er noch langere Beit fich befließ, orthobor ju fenn. 3m 3. 1766 murbe er ale Brebiger nach Stuttgart berufen und zwar zunachft ale Diafonus an St. Leonharb. 3m felbigen Jahr noch murbe er Diafonus an ber Spitalfirche, 1773 an ber Stiftefirche, 1780 Archibiafonus bafelbft unb 1783 Stabtpfarrer an St. Leonharb. Der Inhalt feiner Brebigten war gang orthobor, und auch ale er 1786 Confiftorialrath geworben war, zeigte er anfange noch, namentlich auch in ber Erflarung bee Evangeliume Johannie, welche er fur bie jum Borlefen bei ben Befperlettionen bestimmten Summarien abfaßte, baß er ben Meologen nicht beigetreten fey. Mit feiner Berufung jur Ausarbeitung eines neuen Lantesgefangbuchs anberte fich aber feine Saltung, und er war nun mehr und mehr barauf bedacht, ben alten firchlichen Lehrbegriff nicht nur aus tem Gefangbuch,

Rieger, ber Stifteprediger, faß, wollte nur mit reifftem Bedacht in ber Sache zu Berfe geben. Gelbit 3. A. Bengel batte in ber feinem "Beltalter. 2. Aufl. Seilbronn 1753." beigebrudten "Betrachtung von ber b. Schrift, wie fie unfere Richtschnur auch in Redensarten ift" es ausgefprochen: "es ware boch eine löbliche Unftalt, wenn man in ber evangelifden Rirche Gins murte, eine Lauterung mit ben Liebern vorzunehmen" und tabei zugleich auch mehrere tatelnewerthe Rebensarten und Ausbrucke bes B. Gefanabuche von 1741 vom ftrenabiblifchen Standpuntt aus nambaft gemacht. Gine jo weit gebende Menderung freilich, wie fie nun ber Beitgeift forderte, lag ibm babei nicht im Ginne, er rieth nur alle Rlugbeit in Bermeibung unbiblifcher ober fonft buntler Rebenearten an. Im Dezember 1783 nahm bann ber erangelische Synodus mirtlich eine ernstliche Berathung über bie Beranderung bes Landesgefangbuche bor und befchloß, junadift die General- und Spezialjuperintendenten ju qutachtlichen Meinungeaußerungen hieruber aufzufordern. Aus biefer Beranlaffung erflarte fich ber ale Liederdichter befannte Bfarrer Go; in Scharnhausen (f. u.) in einer befondern Schrift: "Beitrag zur Gefchichte

fonbern auch aus bem fatechetischen Lehrbuch, ftatt beffen er ben Braunichweiger Ratechismus einzuführen befiffen mar, ju entfernen und bie 3been bes im gangen Beitgeift liegenten Rationalismus überall burchzuführen. Co erließ er auch am 11. Derg 1793 folgende Beifung an bie lateinis fchen Schulen: "bie praftifche Religion ober bie driftliche Sittenlehre fen bas Rötbigfie, Die Glautenstehre fen fur bas jungere Alter noch nicht zweitmäßig, hingegen was bie Bernunft über Gegenftanbe ber Religion aus verschiedenen Grunden vermuthe, fen in ben Religionsunterricht aufzunehmen, jebody ber Borgng ber Offenbarung nicht aus ben Mugen gu' laffen." 3m 3. 1791 murbe er Bralat und 1799 Dofter ber Theologie. Nachbem er noch feche Jahre nach seinem im 3. 1816 geseierten sunfgig-jährigen Amtsjubilaum Dienst geleistet hatte, trat er 1822 in ben Ruhe-ftand zuruck und benützte bann noch seine Wuse zur Besorgung neuer Hebersegungen ber biblifden Bucher. Der Ted zweier Gattinnen und breier erwachsener Cohne hatte ihm mahrend seines Lebens empfindliche Bunben geschlagen, also baß funf Jabrzehnbe lang, — benn ichon 1769 hatte er bas Buchlein: "Die Pflicht bes Chriften, seine Traurigfeit beim Sterben naher Anverwandten zu mäßigen" geschrieben, — tie Hoffnungen bes Wiedersehens und ter Sehnsucht nach ben Lieben, wo Licht und Wahrheit und Seligfeit ift, feine liebsten Geranten maren, wie er fie auch in bem auf ben Tob eines seiner Sohne gedichteten Liebe: "Du alvoll, Gott, ift die ses Scheiden" — M. G. von 1791. Nr 567 — ausgesprochen hat. Und gleichwohl hat er nich zulest in Beziehung auf die Unfterblichfeit ber Geele zweifelhaft ausgesprochen. Go ftarb er gu Ctutt= gart 17. April 1928. In bem tereits genanten Gesangbuch gehört ihm auch bas Lieb Mr. 220: "Auch uns hast du zur Seligkeit."
(Quellen: Athenaum berühmter Gelehrter Wurtembergs. 3. Hest.

ber Rirchenlieder. 1784." und ber Spezial M. Bern hard in Stutt= gart in ber gu biefer Schrift verfaßten ausführlichen Borrede fur eine ziemlich weit gebende Beranderung, wobei - freilich oft mit wunderlich Tounenhaften Behauptungen - nicht nur viele unschickliche Stellen in einzelnen Liederverfen, fondern auch Lieder ale ungeeignet bezeichnet murcen, wie j. B. "Der am Kreuz ift meine Liebe" - "Auf, Chriften= menich" - "Chriftus ber ift mein Leben" - "D wie felig find bie Seelen" - "Friede, ach Friede" 2c. Auch der Spezial M. Cleg fcbrieb in feinem "Borterbuch ber Religion" unter bem Titel: "Gefang" in abnlicher Beife. Das Confistorium aber gogerte immer noch, obgleich ein großer Theil der Beiftlichkeit für eine Beranderung gestimmt mar. Erft ale Griefinger im 3. 1786 ine Confiftorium eintrat, murbe bie Gefangbuchereform ernftlich in Angriff genommen. 36m als bem "Mann ber rechten Bermittlung und Bildung nach den damaligen Bunichen und Begriffen" murde bie Ausarbeitung eines neuen Gefangbuche ober - wie man fich anfange behutfam ausdrückte - "eine beffere Ausgabe bes bisberigen" im 3. 1789 übertragen. Er aber übertrug nun die Sauptarbeit, tie Auswahl neuer Lieder und die Ueberarbeitung ter alten, einem phan= taftijden Dichterjungling, bem Abvofaten G. Fr. Staublin (f. u.) in Stuttgart. Darüber fam es ju nicht geringen Reibungen gwifchen ibm und Rieger, ter die Alopftod'iche Manier, ju welcher jene beiben Bejangbuchereformer große Borliebe hatten, fo wie alle bloß gemachte Begeisterung und alles Bathos nicht leiden mochte und bem es bitter webe that, wenn tie alten bemabrten Rernlieder um bas nachfte befte Morallied irgend eines modernen Dichtere follten bingegeben werden. Bor ihm fcheute fich Griefinger noch, in bem neuen Gefangbuch auch nur Eine evangelische Sauptlehre ju übergeben, und fo ift ce Riegern hauptfächlich jugufchreiben, daß biefes Gefangbuch noch eines ber beffern neuern Landesgefangbucher geworben ift. Es wurde boch noch eine giem= liche Angahl ber gangbarften alten Lieder entweder gan; unverändert ober bloß ftellenweis verandert in daffelbe aufgenommen. Freilich find aber auch viele ber trefflichften alten Rernlieder, bie im feitherigen Landeegefangbuch ftanden, wie j. B. "Bench ein zu beinen Thoren" - "Jefu, hilf fiegen" - "Balet will ich dir geben" - "Durch Adams Fall" -"Es glanget ber Chriften" - "Frohlich foll mein Berge" - "Gottlob, ein Schritt" - "Gott wills machen" - "Ballelujah, Lob, Breis und Chr" - "Rube ift bas befte Gut" 2c., gang ausgelaffen, und zwar, wie

es mertwürdigerweise in ber Borrebe G. 3 beißt, "als in ihrer gangen Unlage fehlerhaft, mit fehlerhaften Gedanken und Redensarten burchwebt und feiner Berbefferung fabig." Andere alte Rernlieder, wie 3. B. "Gins ift noth" - "Alle-Menfchen muffen fterben" - "Rommt ber zu mir, fpricht" - "Bachet auf! ruft une" 2c., wurden ale folde erflart, "bie burch eine völlige Umarbeitung bem beutigen verfeinerten Gefchmad naber ju bringen feven." Indem tieg geichab, murde ihre Gestalt ine Unfenntliche vergerrt. Durch biefes Berfahren wurde aber bei tem driftlichen Bolfe Burtemberge, bas fich die Rleinodien feiner firchlichen Undacht nicht wollte rauben laffen, viel Anftog und Aergerniß erregt, wenn auch Biele ber fogenannten Gebildeten, Die aber eben auch immer unfirchlicher wurden, jest ihren verfeinerten Gefchmad bamit befriediat feben mochten. Als nun auch vollende in Burtemberg, wie in allen anbern beutiden protestantischen Landern, eine in bemfelben Geifte zugerichtete Liturgie im 3. 1809 eingeführt wurde, tam es zu nicht unbedeutenben religiblen Bewegungen; es fevarirten fich Biele (f. u.), und ein Diftrauen gegen die Rirde und die Beiftlichfeit feste fich tief im Bolfe feft, fo bag taffelbe noch lange in allem Neuen, bas in Rirche ober Schule eingeführt werden follte, felbft bei der Ginführung eines zweiten Jahrgange von Evangelien und Epifteln im 3. 1831, ftete "die neue Lehre" wittern wollte und beute noch nicht von foldem Digtrauen geheilt ift.

Die Beit, in welcher dieje allgemeine Gejangbuche=Berbefferung oder vielmehr Bermafferung durchgeführt murde, mar die allerun= gludlichfte und ungeeignetfte. Freilich fehlte es manchen altern Liebern an einer reinen Form, und oft mar auch bie Sprache allgu berb ober gar and unichieflich. Allein jest murbe bas Rind fammt bem Babe ausgeschüttet. Der fritische Beift batte fich überall verbreitet; überall ber Rampf bes Reuen gegen bas Alte, bas rudfichtelos über ben Saufen gemorfen wurde. Alles war fo altflug, fo eifig falt und verftandig geworben, dag man feinen Ginn mehr fur bie biblifche Glaubenefprache bes alten Rirdenliede und ben volfothumliden, nairen, fraftigen Ausbruck in Demfelben hatte. An bie Stelle ber glaubeneinnigen und lebenofraftigen Ausbrude feste man entweder eine fühlverständige und troden belehrende ober blumenreiche, empfindfame Dafftellung in weltformiger, von ben weltlichen Dichtern ber Beit entlehnter, glatter Sprache und regelrechten Reimen. Sinter ben Angriffen auf die "veraltete, ungenießbare" Form und Sprache mar aber meift bie feindliche Befinnung gegen bie alte

Rirchenlehre und den biblifch : driftlichen Inhalt ber alten Lieber verftedt, Die bei ben angebrachten Aenderungen deutlich zu Tage tritt; aus "Buge" wurde - "Befferung", aus "Seiligung" - "Befferungefraft", aus "emig Leben" - "beffere Belt", aus "Gottfeligfeit" - "Tugend", aus "Glaube" - "Religion"; und biefe zwei abstratten Begriffe "Tugend und Religion" wurden nun, wie neuerdinge richtig bemerft wurde, gleich= fam ale "Untergotter" aufgestellt; an bie Stelle ber concreten Berfonlichfeit bes Gotteejohne murbe "Chriftenthum" und an bie Stelle bes perfonlichen Gottes wurde "Gottheit" ober "tas hochfte, tas erhabene, anbetungewürdige Befen" ober "Borfebung" gefett. Go verfannte man immer mehr bas Thatfachliche und Perfonliche, bas lebenevolle Concrete, worinn doch ber eigentliche Charafter bes Boltemäßigen und bes Chrift= liden fich offenbart, und verwandelte es in burre, leere Abstrattion. Go mergte man mit ben Ausbruden ber Bibel auch die Lebren ber Bibel aus, worunter ber eigentlichste Charafter ber bearbeiteten Lieder gan; verloren gieng und, wie Anapp in ber Borrebe gur erften Ausgabe feines Lieber= ichabes G. 19 ichlagend bemerkt, eine Art von Seelenwanderung vor fich gieng, wobei bie Beifter ber alten Lieder mit bem Berluft ihrer Berfonlich= feit in gang andern Leibern und Naturen and Licht traten. Schon Schubart bat fich hierüber (in feiner Lebensbefdreibung. Stuttg. 1791. 1. Bb. S. 100) mit richtigem Tatt babin geaußert: "Wie viel gefrorene Dogma-"titer und Reotheologen fammeln jest Lieber, verftummeln die alten und "mijden die beften neuen, 3. B. bie Rlopftod'ichen, mit dem Baffer ibrer "fogenannten Berbefferungen. Ber ein Befangbuch berausgeben will, muß "nicht nur Dichter, nicht nur Theolog, fondern Theofoph, ein Gottes-"weiser fenn, er muß die Rraft Jefu felbft in feiner Geele erfahren "haben." Auch Joh. Gottfried Berber, der Generalfuperintenbent in Beimar, hatte - wiewohl vergeblich - fcon im 3. 1780 vor foldem Berfahren gewarnt. "Das Gefangbuch" - fo fagte er in ben Briefen über bas Studium ber Theologie. IV. S. 296, 299 - ,ift bie verfiffcirte Bibel fur ben gemeinen Chriften, fein Troft, fein Lehrer, feine Buflucht und Ergötung zu Saufe, und in öffentlicher Berfammlung follen Befange und die Tone, die fie begleiten, wie aufschwingender Aether, wie erquidende himmeldluft fenn, Die Scelen ber Berfammelten gu vereinigen und zu erheben. Das follen fie nun mit ber gegierten Bucherfprache? mit ber poetifden ober gar abftraften Tanbelei? Und werben ihnen nun ibre Lieder, Gefange, bie von Jugend auf bie Befahrten ihres Lebens

und wirklich einmal, wie es aus ber Beschichte ibrer Berfaffer bewiesen werden fann , die treuen Rinter ber Roth , eine mahre Bergenssprache bes Dichtere felbit maren. - merben diefe ihnen genommen ober verftummelt und ihnen bafur einige poetische ererzitienmäßige Reim= und Tugend= übungen, Die ohne Beranlaffung und Beruf, ohne Roth und Trieb bes Bergene, aus Muße, gur Ergötung ober gar aus Rubm= und Motefucht und für ben Druder jum Lohn gemacht murben, in bie Sante gegeben, mare bas ein billiger Taufch ?! Es ift gang ohne Zweifel, daß bie beften Befange ber beften Meifter oft Stellen, Ausbrude, Berfe haben, die für une nicht mehr fangbar find; tiefe thue man weg und beffere fie, aber unvermertt gleichsam und gelinde, - nicht, daß man, fatt Ein Blied einzulenten, bem gangen Dann alle Blieber und Gelente aus bloger Bortziererei gerbricht, ihm nicht nur Bart und Saar, wie Sanon ben Befandten Davide, fontern Rafe und Dhren, Daumen und Beben wie Da ju Bafan feinen funfzig Ronigen verfchneibet und fie unter feinem Tifd mit Brofamen freiset. Die beideiben maren bie erften Berfuche Spaldinge, Bollitofere - und mas fur Licenzen find barauf bie und ba erfolgt! Sabe ich doch ein Gefangbuch gefannt, wo es tem Sammler erfter Grundfat mar: ", tein Lied ungeandert zu laffen, nichts aufzunehmen, mas nicht geandert fen ober geandert murbe."" Gie andern aus anadiafter, fpezieller Commiffion und man führt ein. Die Sache tann feine andere Folge haben, als tie fie ichon bat, daß Deutschland ein Babel wird, wie von Dialetten und Berrichaften, fo von Gefangbuchern und - fo Gott will - auch bald von neu überfetten Bibeln." Auf wurdige Beise hatte er bereits in der Borrede ju dem von ihm mit moglichfter Beachtung ber alten und mabren Lefearten ber Lieber bearbeiteten Beimarer Gefangbuch vom 3. 1778 ten alten Rirchenliebern bas Bort gerebet.

Heberbliden wir nun die Liederdichter dieser Beriode, so stellen sich und drei Sauptrichtungen unter denselben dar: 1) die Gel-Lert, sche Richtung, 2) die Klopstod'sche Richtung, 3) die alt glaus hige Richtung, welche aus der vorigen Periode in diese noch hereinragt und das Salz der Erde geworden ist auch auf dem Gebiet des Kirchenlieds.

## 1) Die Gellert'iche Nichtung.

In ihr ift ber verftandig belehrende Ton, deffen 3med religiöfe Ueberzeugung ift, vorberrichend.

Gellert, Chriftian Murchtegott, geb. 4. Juli 1715 ju Sainichen unweit Freiberg im fachfifchen Erzgebirge, wo fein Bater, M. Chriftian Bellert, ein treuer Seelforger, querft zweiter Prediger und bann Dberhofprediger mar. Er batte auch eine fromne Mutter, geb. Gout, Die 80 Jahre alt murbe und noch ten fpatern Ruhm ihres Cohnes erleben burfte († 1759). Bon ber Erziehung, Die er genoß, fagt er felbit: "3ch habe fruhe gehorchen gelernt." Beil feine Eltern bei breigehn Rindern, Die fie ju verforgen hatten, wenig Mittel auftreiben fonnten, fo fuchte er fich fcon feit feinem eilften Jahr burch Abichreiben Gelb gu verbienen. Gein Bater, ber felbit bichtete, pflegte frube in ibm die Unlage gur Dichtfunft, welche er ichon ale Anabe in Abfaffung von allerlei Belegenheitegedichten zeigte. Go bat er z. B. ale bas baufallige Bfarrhaus feines Batere mit funfgehn Stuten por bem Ginfturg gefichert werben mußte und gerade fo viel Rinder und Enfel hatte berfelbe - ten Beburtetag bes Batere mit einem Gebicht gefeiert, worinn er jene funfgebn Stuben in anderem Ginn auftreten und dem Bater Glud munichen lagt. Im 3. 1729 bezog er bie Fürstenschule zu Deißen, um fich auf die Universität vorzubereiten. Damale ichon zeigten fich bie erften Spuren feiner ibn burche gange Leben begleitenten Rranflichfeit; fein Rorper war von Rind= beit auf gart und fcmächlich. 3m 3. 1734 begab er fich auf bie Uni= verfitat Leipzig, um Bhilosophie und Theologie zu ftudieren. Rach vier= jabrigem Aufenthalt bafelbft, wo er ale ein guter, gefitteter, fleißiger Jungling gelebt hatte, gieng er ju feinem Bater, ihn im Bredigtamte gu unterftugen. Rur mit ter größten Educhternheit legte er aber feine Brebigten ab, ba er viel über bie Untreue feines Bedachtniffes ju flagen batte, und ftete verfolgte ibn ber Bedante an ten erften mifgludten Berind. in feiner Baterftadt am Grabe eines Rindes öffentlich zu reben. 3m 3. 1739 murte er hofmeifter bei ten Göhnen tee herrn von Luttichau, unweit Dreeden, und begleitete 1741 einen Gobn feiner Schwefter auf Die Univerfitat Leipzig, um bort bie Aufficht über ibn gu führen. rend biefer gangen Beit feiner Jugend zeigte er einen großen, fittlichen Ernft; er war ftrenge in bem, mas jum Lebensgenuß gebort, und voll freudigen Dante gegen Gott. "Gin wenig Meignerwein," fagt er felbit, "erquidte mich des Abende, wenn ich meine Unterweifungen geendet hatte, oft bis zu bantbaren Thranen." Bei biefem fratern Aufenthalt in Leipzig lebte er viel in bem bildenben Umgang mit ben jungen Dichtern Gartner, Cramer, Rabener, Bacharia zc. und verbant fich mit benfelben gur Beraus: gabe ber sogenannten "Bremer Beiträge" (S. 4). Als die ersten Stude berselben im J. 1745 erschienen, überraschte er seine Freunde durch mehrere Fabeln und Erzählungen, mittelst welcher er bald der beliebteste unter den Bersassen dieser "Beiträge" wurde. Schon zu dieser Zeit war er in Abwartung des öffentlichen Gottesdienstes so gewissenhaft, daß er des Sonntags, den er in seinem ganzen Leben seiner göttlichen Bestimmung gemäß anzuwenden suchte, ohne die äußerste Nothwendigkeit nicht einmal einen Brief schrieb; ja es frankte ihn schon, wenn er nur hörte, daß man an diesem Tage einen Boten absertigen wollte.

In feinem breißigften Jahr, 1744, murde er Brivatdocent an ber philosophischen Fafultat ju Leipzig, wo er fich burch feinen faßlichen und praftischen Unterricht bald ungetheilten Beifall erwarb. Diefe Beit führte ihm einmal ein Bauer einen Bagen Brennhol; vor feine Thure mit ber Bitte, baffelbe ale einen fleinen Beweis feiner Erfenntlichfeit für bas Bergnugen anzunehmen, welches ihm feine Fabeln gemacht haben. Dieg ruhrte Gellert bis' ju Thranen. Endlich, im 3. 1751, wurde er außerordentlicher Brofeffor mit einem Gehalt von nicht mehr als hundert Thalern. Er hielt nun öffentliche Borlefungen über Boefie und Beredtfamfeit und fuchte in feinen Buborern "mit dem Befchmad am Schonen jugleich auch bie Reigung fur bas Unte" bervorzurufen. Alle Junglinge, tie ibn borten und fannten, liebten ibn wegen feines frandhaften Gifere um ihr mabres Bobl, und felbft Gothe,\* ber ume 3. 1763 einer dieser Junglinge mar, bezeugt von ibm: "die Berehrung und Liebe, Die Bellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Das philosophische Auditorium mar gedrängt voll und die fcone Seele, der reine Bille, feine Ermahnungen, Barnungen und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen Ton vorgebracht, machten Eindrud. Richt groß von Weftalt, zierlich, aber nicht hager, fanfte, eber traurige Augen, eine febr icone Stirn - Alles machte feine Begenwart angenehm." In abnlicher Beife fagt Cramer: "Bellerte beutliche, biegfame, aber etwas hohle Sprache naberte fich in ihrem Ion einer gemiffen Behmuth, wodurch fie fo rubrend, eindringend und ichmelgend murde, daß man ihr nicht widerfteben fonnte, und bei ben ermahnenden Stellen feiner Moral haben alle feine Buborer oft reichliche Thranen vergoffen, Dhne ein Greis ju fenn hatte er bas Baterliche und Ehrwurdige eines

<sup>\*</sup> Siehe Wahrheit und Dichtung. 8. Ausg. 1830. Bb. 25. S. 52, 117, 207.

Greises. Die Lehre aus seinem Munde hatte die Annuth eines stillen Sommerabends kurz vor dem Untergang der Sonne, mit deren Entsternung die von ihr verschönte Natur nicht ihre Schönheit, aber die Lebshaftigkeit und ten Glanz des Tages verliert." Ein solcher Lehrer, wie er, mußte viel über die Jugend vermögen, denn er bemühte sich stets, seinen Ermahnungen den stärksten Nachdruck durch die Strenge seines eigenen Beispiels zu geben. Ihm wird gewiß mancher von den Jung-lingen, die mit ihm bekannt wurden und ihn gehört oder seine Schriften gelesen haben, in der Ewigkeit zurusen:

"Seil fen bir! benn bu haft mein Leben, Die Seele mir gerettet, bu!"

Solche Freute batte Wellert hier schon zu verschiedenenmalen zu genießen. So drückte ihm einst ein junger prenßischer Offizier ein Bapier mit hundert Thalern in die hand mit der Erklärung: "Sie haben mein herz durch Ihre Schriften gebessert und gegen dieses Glück vertauschte ich die ganze Welt nicht." Da wallte Gellerts herz von großen Empfindungen der Freude bei dem Gedanken: "Ein herz gebessert!" Während aber Gellerts Name überall geseiert ward und auf allen Jungen lebte, qualte ihn das furchtbare llebel der hypochondrie; seine Tage waren angstlich und trübe, die Nächte unruhig und voll schrecklicher Träume. Er legte sich seit 1752 ein Tagebuch au, davinn er "seine Tugenden mit ihren Abwechslungen und seine Fehler mit Aufrichtigkeit und als vot den Augen Gottes" bemerkte. Die h. Schrift war sein liebstes Buch; vor andern geistlichen Büchern las er täglich Mosheims Sittenlehre und Sack "verstheidigten Glauben", von welchem er sagte: "Ich sinde immer meine Religion darinn."

Im 3. 1757 gab er seine "geistliche Oden und Lieder" heraus, 54 an der Zahl, nachdem er lange an ihnen gebessert und aus Bescheidenheit gezögert hatte, sie unter seinem Namen oder zu seinen Lebzeiten erscheinen zu lassen, weil soust Mancher benten möchte, er habe aus Begierde seines Namens geistlich gedichtet. Die Beschäftigung damit war seinem Herzen die seierlichste und wichtigste von allen. Immer bereitete er sich sehr sorgsältig unter steter Anrusung Gottes barauf vor und bestrebte sich, die darinn ausgesprochenen Wahrheiten auch an seinem eigenen Berzen zu erfabren.

In seinen vielen franken Tagen mar er ftete in Gott gefaßt.

<sup>\*</sup> Beiteres II. Dr. 642.

Bas fann im Schmerz Den Schmerz ber Leiben fillen, Im schwerften Kreup mit Freuben bich erfüllen? Ein in bem herrn zufriebnes herz —

so bat er einmal gesungen und jo schrieb er auch einmal furz vor seinem. Geburtetag am 2. Juli 1759 an feine Schwester: "Go beschwerlich mir auch meine Umftande ju gewiffen Stunden vortommen, fo find fie boch. in antern Stunden wieder erträglich, und bieg muß mich in ter Bedulb und im Bertrauen auf Gottes Sulfe ftarfen. In zweimal 24 Stunden habe ich 44 Jahre erlebt und Gott hat mir aus fo mancher Roth gnadig und wunderbar geholfen, und fo wird er es auch in den Tagen thun, bie mir noch jum Leben übrig find. Dieje Tage mohl anzuwenden, um getroft ju fterben, bieg fen mein gauger Rummer, bas übrige Alles fen Bott anheimgestellt." Es spricht fich bier auf ruhrende Beije ber ichone, Leibenofinn aus, ber bei seinen Liebern : "Ich hab' in guten Stunden". "Muf Gott, und nicht auf meinen Rath" - "Bas ifte, baß ich mich quale ?" ber Grundton ift. \* Bon allen Geiten famen ihm Gefchente und Unterftugungen ale Beiden ber Dantbarteit und Sochachtung ju; er. lebnte fie aber oft ab, mit ter Bitte, tiefee Geld gur Erziehung armer Rinder ober Unterftugung Bedürftigerer zu verwenden. \*\* Er rechnete es, unter die größten Bludfeligkeiten feines Lebens, tag ter großmuthige Berr v. Crauffen feiner alten ehrmurdigen Mutter, fur bie er ftete nach Bermogen forgte, ben ausehnlichen Jahresgehalt bis an ihren Tot gab, welchen er von fich abgelehnt hatte.

Biele vornehme Manner, selbst Friedrich ber Große, besuchten ihn zu Leipzig. Darüber ruft er einmal in einem Briefe auß: "Gott! warum nehmen sich boch so viele Menschen meiner an? Berdiene ichs benn mehr, als Andere? Nichts weniger. Wenn mir Gott leidliche Gesundheit und ein freudiges Herz giebt, so verachte ich alle Schäße und Chren der Erde. Dieß ist mein Bunsch und mein Gebet." In diesem gottselig genügsamen und bemüthigen Sinn \*\*\* lehnte er es auch ab, als man ihn im 3. 1761 zum ortentlichen Prosessor machen wollte. In seiner Gewissenkaftigkeit glaubte er, nicht mehr so viel leisten zu können. Auf dieß wurde ihm wenigstens eine Bension ausgeseht, welcher der Churfürst, der ihn sehr bochachtete, östers noch außerordentliche Geschenke zusügte. Seine körpers

<sup>\*</sup> Weiteres II. Mr. 53 und Mr. 476.

<sup>\*\*</sup> Beiteres II. Dr. 428 unb 483.

<sup>\*\*\*</sup> Beiteres II. Dre 10.

lichen Leiden brüdten ihn aber manchmal doch recht hart darnieder, eine außerordentliche Traurigkeit und eine oft unüberwindliche Niedergeschlagensbeit verbreitete sich in Folge derselben mauchmal über sein ganzes Gemüth. Als er einmal in solcher Stimmung des Sountags in die Kirche gieng und Beim Eintritt das von ihm selbst versaßte Lied: "O Herr, mein Gott, durch den ich bin und sebe, gieb, daß ich mich stets deinem Rath ergebe" von der Gemeinde ihm entgegen singen hörte, so dachte er: "Bist du der Mensch, der dieses Lied gemacht hat und seine Kraft uicht im Herzen hat?" und sieng au, bitterlich zu weinen und — nicht vergebens — um Muth und Freudigkeit im Gebet zu ringen. Einst ersuhr er, wie im Coburgischen das abscheuliche Gerücht über ihn verbreitet sey, er habe sich erhentt; da sagte er lächend zu dem Freund, in dessen Zimmer er diese Rachricht in einem Brief zu lesen besam: "Schreiben Sie den Coburgern, ich selbst ruse ihnen die Worte des alten Liedes zu: ""Ich hang und werde hangen an Christo als sein Glied.""

Deftere, und gulett im 3. 1764, batte er Gulfe gegen feine Rrantbeit im Carlebad gefucht, was ihm aber nie gang gelang. 3m 3. 1768 endlich fühlte er feine Krafte immer mehr abnehmen, worauf ihm ber Churfurft ein Bferd aus feinem eigenen Stalle mit Sattel und Beug fandte. Er hatte fich gerne in bie landliche Stille gurudgezogen, wenn er es nicht für feine erfte Bflicht gehalten batte, ben Studierenten, jo lange es irgent feine Rrafte erlaubten , durch feine Borlefungen , durch feinen Rath und fein Beifpiel zu nugen. Er hatte fich aber auch befondere burch feine moralifchen Borlefungen, Die er in ben fpatern Sabren unter ben iconften Segenezeichen und mit bem größten Beifall hielt, und burch fein vaterliches Befen, fo wie durch feinen eremplarischen Bandel und eifrige Botteeverehrung bie Achtung und Liebe ber Studierenden im hochsten Grate erworben, jo bag, ale einmal die öffentliche Rube in Leipzig burch die Studierenten geftort mar, nur ihm es gelang, burch eine ernfte Unrebe im vaterlichen Ion die Rube wieder berguftellen. Er fehlte nie in ber Rirche und genoß oft bas h. Abendmahl mit ber Gemeinde, woburch er folde Erbauung ftiftete, bag man Mande jagen borte, fie fegen burch feinen Anblick, burch feine ernfte, ungeheuchelte Andacht allezeit gerührt worden. \*\*

Im Dezember 1769 ergriff ihn eine todtliche Krantheit. Co

<sup>\*</sup> Aus Gerhards Lieb: "Auf, mein herz, mit Freuben."
\*\* Weiteres II. Rr. 266.

febr er guvor oft mit Gorgen, wie er bie Schredniffe bes Tobes überwinden werbe, an feinen Tob bachte, fo wenig Befummerniffe batte er mehr, ale fein Ende berannabte. \* Er fab temfelben mit Rube und Beiterfeit entgegen, wie er es in bem Liedwort vor bem herrn ausgesprochen :

Auch auf bes Tobes Pfabe Bas schreckt mich Grab und Tob? Bertrau ich beiner Gnabe: Du, Kerr his ber Much auf bes Tobes Bfabe Wenn ich in Chrifto fterbe,

Du, Berr, bift bei mir in ber Roth. Nachdem er seine Familienangelegenheiten besorgt, richtete er sich in sei= nem Bett auf, entblößte fein Sanpt und betete mit fo feuriger Andacht, baß feine Freunde ein mahres Bild von einem betenden Erzvater und von einem fterbenden Jafob, ber seine Rinder segnete, in ihm zu sehen glaubten. Biele feiner Freunde und Schuler nannte er mit Namen und empfabl fie ber gnatigen Fürsorge Gottes. Sierauf empfieng er bas b. Abentmabl aus ben Santen feines Beichtvatere Thalemann, bem er, ale er ihn mit ben Worten begrüßte: "Berr! fiebe, ben bu lieb baft, ber liegt frant," tief ergriffen ermiederte: "Ach! wenn ich boch bas mare!" Bald aber fügte er, fich troffent, bingu: "Run, ich hoffe es gu Deiner Gnate, mein Beiland, tag Du auch mich ale ten Deinigen lieb baft." melte er feine völlig erschöpften Rrafte zu einem feierlichen Befeuntniß. feiner Buge und feines Glaubens und verficherte feinen Beichtvater, noch nie in tiefem Grate bie Rraft und Gugiafeit ber evangelischen Berheißungen empfunden zu haben, und daß ihm jest erft die recht mitleids= werth vorfommen, tie ihren Troft nicht im Berdienft ihres gottlichen Erlofere fuchten. Ale die Schmerzen immer empfindlicher murben, beschäftigte er fich mit ben Schmerzen feines Erlofers, ber, wie er fagte, um feiner Begnadigung willen unendlich mehr gelitten batte, und unterhielt feine Scele jo fehr mit den Bohlthaten bes Berfohnungstodes Jeju, daß er fein Leiden beinahe nicht zu empfinden fchien. Rurg guvor hatte ibn fein Churfürst fo fehr geehrt, daß er ihm feinen Leibargt ichickte. nun feine Schmerzen aufe Bodifte gestiegen maren, feufzte er: "Ach, welche Schmerzen! Doch mas find fie gegen diejenigen, welche mein Erlofer er= buldet hat! Er wurde unter ten Geinigen verspeit und mich ehret mein Burft." Bu feinen Freunden, die um ihn ber wehtlagten, fprach er: "Beil ich nicht mehr viel faffen tann, fo rufet mir nur ben Ramen bes Erlofere ju; wenn ich den nenne oder hore, fo fühle ich eine neue Kraft und Freudigkeit in mir." Gine Stunde por feinem Bericheiden, am

<sup>\*</sup> Deiteres 11. Rr. 226, Dr. 486, Dr. 585.

13. Dez. 1769, als man ihm auf seine Frage, wie sange sein Kampf noch dauern könne, sagte: "Bielleicht noch eine Stunde," erhob er mit fröhlichem Antlitz seine hande und antwortete: "Aun Gottlob! nur noch eine Stunde!" wandte damit sein heiteres Antlitz auf die Seite und entsschlummerte unter dem Gebet seiner Freunde. Nun war es eingetroffen das freudige: "Es ist vollbracht!", das einst sterbend in des Glaubens Macht sprechen zu dursen er sich am Schluß seines Liedes: "Bie sicher lebt der Mensch, der Staub" zuvor so innig erbeten hatte. Dieses stille Entschlummern sagte, was Addison, dessen Ende er sich wünschte, noch mit Worten sagen konnte: "So stirbt der Christ!"

Bellert genoß bie allgemeinfte Achtung feiner Beitgenoffen und fein beutscher Schriftsteller bat in Diefer Beit mit foldem Segen und in fo weiten Kreisen gewirft, wie er. Er batte gwar feine ichonferische Erfindungegabe und binreifende Rraft ber Darftellung, aber um fo mehr eine ungefünftelte Bartheit und eine wohltbatige Barme bes moralischen Befühle, Die ane Berg bringt und etwas Ueberzeugendes bat, benn mas er fingt und fagt, bat er an fich felbst erfahren, mas er lehrt, burch feinen Bantel betbatigt. Seine geiftlichen Lieber, jo febr barinn ber Lehrton vorherricht, bag fie oft wie ein in Berfe gebrachtes Stud feiner moraliichen Borlefungen ericheinen, und fo febr bie eigentliche Bibeliprache ihnen oftmale abgeht, maren bed fur bie Beit, in ber fie gebichtet murben, und noch auf lange hinaus, am geeignetsten, bas Rirchenlied bei Chren zu halten und bie Andacht im Sans und in ber Rirde zu forbern, weßhalb fie auch großen Segen ftifteten und noch Bielen, Die in tiefer Beit ihre Bildung empfiengen, überand lieb und werth find. Er wollte fich bei seinen Liedern, mit welchen er gang den Ton ber Beit getroffen bat, um befto mehr ber Freigeisterei in Rraft bes Glaubens entgegentreten zu fonnen, flüglich von Allem freibalten, mas in ben Liebern ber jungern pietiftischen Dichterschule aus ber jungften Borgeit burch bie barinn weit ausgedehnte Bilberiprache bes boben Liebs bas Gefühl feiner Beitgenoffen verlette und minbeftene ale gefchmadlos galt. Degbalb bat er fich grundfahmäßig ber Mäßigung im Ansbrud befliffen. wahrte er fich aber aufe Kraftigfte gegen Migachtung bes Alten ale folden. Er war es auch, ber feine Beit guerft wieder auf ben Berth ber alten Rirchenlieder aufmertfam machte und in Demuth befannte, bag er gegen ein einziges ber alten Kernlieder gerne und willig alle feine eigenen Lieder gebe. Er fagt einmal : "Ich weiß alte Rirdengejange, Die ich lieber verfertigt haben mochte, als alle Oben bes Bindar und horag." Unter seinen 54 ins Frangösische, Danische, Ruffische, Sollandische übersetten und von 30h. Fr. Doles, Musikbirestor in Leipzig (1758), Ph. Em. Bach (1758) und 30h. A. hiller (1792) mit Melodien geschmickten Liedern sind seine Lobe und Danklieder, so wie seine Gebet: und Trostlieder die ausgezeichnetsten, und in seinen neun Festliedern herrscht noch am meisten die Sprache der Schrift vor. Die verbreitetsten sind:

```
, ,An dir allein, an dir hab ich gefündigt" ober:
 "Un bir hab ich gefündigt, herr" - 28. G. Dr. 302.
 "Auf Gett und nicht auf meinen Rath" - B. G. Dr. 374.
 "Befit ich nur ein ruhiges Gewiffen" - B. G. Dr. 338 -
   cber :
 "Gin ruhiges Gewiffen" ober:
 "Sab ich ein gut Bewiffen."
 "Dein Beil, o Chrift, nicht zu verfcherzen" - 28. G.
 "Dieg ift ber Jag, ben Bett gemacht" - B. G. Dr. 104
 "Dir bant ich (heute) fur mein Leben" - 2B. G. Dr. 32.
 "Du bifte, bem Ruhmund Ghre gebühret" - 28. 9. Dr. 70.
 "Du flagft und fühleft bie Befchwerben" - 2B. G. Dr. 483.
 "Grinnre bich, mein Beift, erfreut."
 "Er ruft ber (Bett fchuf tie) Conn und fchafft ben Donb" -
   23. G. Nr. 532.
 "Gebante, ber une Leben giebt."
 "Gott, beine Gute reicht fo weit" - B. G. Dr. 10.
 "Gott ift mein hort" - B. G. Nr. 232.
"Gott ift mein Lieb" - B. G. Nr. 39.
 "Berr, ber bu mir bas leben" - 28. B. Dr. 565.
 "Berr, farte mich, bein Leiben."
 "3d hab inignten Stunben" - B. G. Rr. 486.
 "3d femme, herr, und fuche bid" - B. G. Dr. 250.
 "3ch fomme vor bein Angeficht."
 "Jefus lebt, mit ihm auch ich" - D. G. Rr. 178.
 "Dein erft Wefühl fen Breis und Dant" - B. G. Dr. 551.
 "Meine Lebenszeit verftreicht" - 2B. G. Dr. 585.
 "Rach einer Brufung turger Tage" - B. G. Dr. 642.
 "Micht baß iche ichen ergriffen hatte' - B. G. Dr. 413 -
   orer:
 "Damit ich meine Geele rette."
 "Dft flagt mein Berg, wie fchwer es fen" - 20. G. Rr. 410.
 "Co hoff ich benu mit festem Muth."
 "Co Jemand fpricht, ich liebe Gott" - BB. G. Dr. 427 -
   (B. 1. 10-14.) und aus B. 2-9. getilbet als befonberes Lieb:
 "Ber biefer Erte Guter hat" - D. G. Mr. 428. "Soll bein verberbtes Berg" - B. G. Rr. 226.
"Bas ift mein Stand, mein Glud und jebe gute Gabe" - in bas
   Lieb umgebilbet:
 "Basich nur Gutes habe" - B. S. Rr. 449.
 "Bas ifte, bağ ich mich quale" - B. G. Rr. 476. "Benn ich, o Schöpfer, beine Macht" - B. G. Rr. 58.
 "Ber Gottes Bort nicht halt unb fpricht" - B. G. Rr. 325.
```

"Bie groß ift bee Allmacht'gen Gute" — B. G. Ar. 53. "Bie ficher lebt ber Menich, ber Staub" — R. G. Ar. 593. "Bohl bem, ber beff're Schähe liebt" — B. G. Ar. 453.

(Quellen: Chr. F. Gellerts Leben von Ich. Andreas Cramer im 10. Bande der Gesammtausgabe von Gellerts Werken. — Chr. F. Gelelerts Leben, dargestellt von Dr. heinrich Doring. 2 Thie. Greiz 1833. — Derpatische evang. Blätter von Dr. Friedrich Busch. 1. Bb. Jahrg. 1832. R. 29, 31—35, 41, 42. — Das fremme Leben Chr. F. Gellerts. Für das Bolt bearbeitet von Dr. G. Eduard Leo, Consisterialrath und Supersintendent in Balbendurg. 1845.)

Schlegel, Dr., Johann Arolph, Gellerte Freund, geb. 18. Gept. 1721 zu Meifen in Sachsen, mo fein Bater Appellationerath und Stiftefpudifus mar. Johann Glias mar fein alterer Bruder, beffen Aufnicht und Leitung auf ber Schulpforte und in Leipzig, wo er feit 1741 findierte, er viel verbanfte. Geines Brubers Bedichte, Die in Deutschland mit vielem Beifall aufgenommen murten, reigten auch ibn gu dichterischen Berfuchen, und er trat in den Dichterbund, beffen Glieder Gellert, Rabener, Gartner 2c. maren. Dit biefen arbeitete er auch fleißig an ben Bremifchen Beitragen. Gein rechtschaffener Bater fam burch unverschuldete Unglucksfalle in feinen Bermogensumftanden febr gurud'; begbalb batte er auf ber Universität oft mit Mangel zu tampfen, fo bag er gar baufig fatt bes Mittageffene blog ein Stud Brod auf bem Spagiergang verzehrte. Dazu murbe er auch einmal febr gefährlich frant und ware obne bie forgfame Berpflegung feines Bruders nicht mehr aufgetommen. Gein Acugeres war gar nicht einnehment, fo bag Bellert von feinem erften Bufammen= treffen mit ihm gesteht: "Er gefiel mir bamale gar nicht, batte auch eine Miene, die bas Berg nicht anfunbigte, bas er bat, und boch ift biefer Schlegel ein Freund mir geworden, für ben ich bis ine Brab bie gartlichfte Liebe, Sochachtung und Bewunderung baben werde."

Nachdem er das Studium der Theologie vollendet hatte, wurde er Hauslehrer zu Strehla in Chursachsen und zog dann im 3. 1748 zu Eramer, welcher Pfarrer in Erellwitz geworden war. Mit diesem verlebte er nun unter allerlei wissenschaftlichen Arbeiten anderthalb glückliche, genußzreiche Jahre, bis er im 3. 1751 Diakonus und Lehrer an der Schulspforte bei Raumburg wurde, wo er selbst seine erste Bildung erhalten hatte. Bon da kam er im 3. 1754 als Oberpfarrer und Prosessive der Theologie an das Gymnasium zu Berbst und gab hier eine Sammlung seiner Predigten heraus. Auch hier hatte er siets mit Mangel und allerlei Roth zu kampsen, die ihu ernstlich zum Herzen Gottes trieben, aber auch

deffen treue Gulfe erfahren ließen, daß er bann jedem Leidenden gu-

Ce bleibet ftete bein Gott getren, Steht bir ale Bater liebreich bei,

Er fchafft bir Raft, Dag beine Laft

Dich nie gang nieberbrude. Sorgt, bag er bich erquide. Endlich erhielt er ein hinlangliches Einkommen, als er im 3. 1759 Pfarrer an der Marttfirche ju Sannover murbe. Sier gab er von 1765 - 1772 brei fleine Sammlungen von neuen und verbefferten Rirch enlied ern beraus, überhaupt murbe bas Rirchenlied, in bem er viel Belefenheit hatte, von nun an fein Lieblingofach. Richt weniger als 87 alte fraftvolle Lieder überarbeitete er auf eine Beife, Die, wenn fie auch noch iconender und behutsamer mar, ale die ber meiften Ueberarbeiter ber bamaligen Beit, ben edlen ichlefischen Ganger Chrenfried Liebich (f. u.) veranlaßten, gegen ihn aufzutreten, — und bas mit Recht, benn nicht einmal Luthers Beldenlied: "Gin' fefte Burg" bat Gnade por seinen Augen gefunden. Gleich bie Anfangeworte murden von ibm umgewandelt in: "Gin ftarfer Cout", und Borte Diefes Liebes, wie: "Das Bort fie follen laffen ftah'n Und fein'n Dant bagu baben" murben von ihm in ber Borrede gur zweiten Sammlung dd. 20. Merz 1769, in welcher er auf Liebiche Angriff entgegnet, ale ,,ine Diebrige fallend" erflart; ber Anfang bes Gerhard'ichen Bfingftliede: "D bu allerfußte Freude" foll nicht fonderlich fchidlich fenn, und auch an dem Beermaun= ichen Baffionelied : "Jefu, teine tiefen Bunden" murbe, wie i. B. fogar an ben Borten: "fällt mir etwas Arges ein" ober "mit ben Gunben fchergen" allerlei gemädelt. Dabei aber fann ibm fo wenig, ale feinem Freund Bellert, ein treues Refthalten an ber lautern Glaubenslehre abgesprochen werben. Bas C. S. Jordens in feinem Leriton ber beutichen Dichter ihm als Tabel anrechnet: "gegen feine geiftlichen Gebichte mirb felbft bie ftrengfte Orthodorie nichts einzuwenden haben, aber mitunter ber Berftand und noch ofter bas Berg", rechnen wir ibm jum Lob. Rach Gellerte Tot beforgte er die Beransgabe von beffen "moralischen Borlejungen". 3m 3. 1775 endlich murde er Confiftorialrath und erfter Brediger an der Reuftadter Sof= und Stadtfirche ju Sannover, welche Stelle er neben ber ibm 1782 übertragenen Generalfuperintendentur über die Brafichaft Sona und fpater über das Fürstenthum Calenberg bie ju feinem Ende befleidete. Ale folder beforgte er auch einen Anhang jum Sannoverifchen Gefangbuch. Er ftarb zwei Tage vor feinem Geburtetag am 16. Sept. 1793.

Reben ber Ueberarbeitung alterer Lieber bichtete er febr ichanbare eigene geiftliche Lieder in reiner Sprache und fliegendem Berebau, burch welche ein inniger Glaubenegeist weht. Gie find meift enthalten in ben bereite ermabnten "Cammlungen geiftlicher Gefange gur Beforberung ber Erbauung von 3. A. Schlegel. 3 Thle. Leipzig 1766. 1769, 1772." Der erfte Theil; von welchem noch vor Ericheinen bes britten eine zweite perbefferte Auflage erichien, enthalt 8 neue und 42 geanderte, ber zweite 14 neue und 15 veranderte, der britte 27 neue und 30 peranderte Lieber. Ruttner fagt in feinen "Charafteren deutscher Dichter" von ibm : "er bat "Cramers und Rlopftod's feuervollen Schwung und Gellerte bibaftifchen "Austrud eber verm je beu, ale erreicht, und feine Befange befondere "zur allgemeinen gottesbienftlichen Erbauung brauchbar gemacht, - für "ben gemeinen Mann nicht zu boch und fprijd, fur ben erleuchteten Chris "ften nicht zu matt und geiftlos. Ueberall ift Empfindung, edle Raflich-"feit und feierliche Burde." Beiter erfchienen von ihm "vermifchte Bebichte. 2 Bre. Sannover 1787. 1789.", welche geiftliche und moralifche Gedichte, Deen und Lieber, toch von viel geringerem Berth, ale Die frubern, enthalten. Der geiftlichen Lieder find es bier 27, fo bag wir alfo im Bangen 75 eigene geiftliche Lieder von ibm baben, unter welchen folgende fich am meiften verbreitet baben:

"Dein Gott, ber bich in Chrifto liebt."

"Ge lag bie gange Welt mit Born und Bluch belaben."

"Gott hilf mir, taf id Bufe thue."
"Cott! werd ich fleis von Ceufzen mube."

"Bert! ber bu ale ein filles Lamm." "Beute, fprach mein Beiland, heute."

"Menfchen! unfer Leben eilt" ober:

"Dhne Raft und unverweilt" - 29. G. Rr. 440.

"Mir, ruft ber herr, mir fen." "Schweiget, bange 3weifel, fchweiget."

"Bas zagft bu, Gott regiert bie Belt."

"Bohlauf, mein Berg, verlag bie Belt" - B. G. Rr. 119. (Quellen: Schlichtegrolls Refrolog auf bas Jahr 1798. Banb I. S. 71-121.)

e. Cronegk, Johann Friedrich, einer von Gellerts edelsten Schilern, geboren in Anspach den 2. Sept. 1731, wo sein Bater, deffen Ahnen der Religion wegen ihr Baterland, Desterreich, verlaffen mußten,
Generalfeldmarschallieutenant des franklichen Kreises war. Er war das
einzige, zärtlich geliebte Kind seiner Eltern und genoß als solches einer
forgfältigen Erziehung, besonders auch von seiner Mntter, einer gebornen
Freiin von Erailscheim. Im 3. 1749 bezog er die Universität halle,

nachdent er bereits bie beften Schriftfteller bes alten Rome und ber meiften europaischen Bolter, inebefondere ber Krangofen, Englander, Italiener und Spanier in ber Grundsprache gelefen batte. Sier ließ er fich in die bamale burch Nicolai gestiftete Gefellichaft von Freunden ber iconen Biffenichaften aufnehmen. Rach einem Jahre aber begab er fich auf die Universitat Leipzig, wo er ber begierigfte und emfigfte Schuler Bellerte war, beffen Freundschaft und bergliche Buneigung er fich in bobem Grate burch feinen edlen Ginn und aute Sitten erwarb. Gellert war eben fo febr fein Freund, ale fein Lebrer. Bugleich lebte er mit Rabener, Beige, Raftner, Graf Morig v. Brubl ze. in freundschaftlichen Berbaltniffen. 3m 3. 1752 febrte er in feine Baterftabt gurud und wurde zu Ende tiefes Jahre martgräflich Anfpachifcher Rammerjunter, Sof= , Regierunge= und Juftigrath. Bevor er fich aber ben Gefchaften widmete, machte er ungefahr ein Jahr lang eine größere Reife in Italien und Frankreich. In Anspach, mobin er im Januar 1754 gurudgefehrt war, lebte er besondere mit U; auf freundschaftlichem Sufe. Tief betrubt wurde er zu Anfang Merz 1757 burch ben Tod feiner vortrefflichen, edlen Mutter, ber ihn febr ernft ftimmte und an feinen eigenen Tod gemabnte. Auch ale Dichter gieng seine Sauptrichtung auf bas Ernfle; die tragische Dichtfunft mar fein Lieblingofach, wobei er fich befondere burch fein Traueripiel "Rodrus" befannt machte. Gern von eitlem Stolze und Eigennut mandelte er in acht religiofem Beifte feine Babn, gefcatt und geliebt von Jedermann.

Kurz nur war fein Biel gesteckt; er follte feiner Mutter bald nachfolgen, wie er es vorausgesehen. Als er nämlich zu Ende bes Jahrs 1758
feinen Bater besuchte, der sich als General der frantischen Reichstruppen
in Rurnberg aufhielt, wurde er von den dort herrschenden Blattern befallen, die so bösartig waren, daß sie seinem jungen Leben "ein schnelles
Ende machten". Bie er in seinem Liede: "Herr! es gescheh dein Wille"
die Schreden der lehten Stunde durch tas Glaubenslicht freudig erhellt
anschaute, daß er beten konnte:

Herr!ftarf mich, wenn ber Schreden Der letten Stunde broht. Mein Gott wird mich erwecken, Ein Schlaf nur ist mein Tob.

Dein Seil hab ich gefehen, Im Frieden fahr ich hin, Weil ich beim Auferstehen In beinem Reiche bin:

fo waren auch, als nun biefe Schreden fo plöglich über ihn herangezogen tamen, bas feine letten Borte: "Tot, wo ist bein Stachel? Hölle, wo "ist bein Sieg? Gott aber sep Dank, ber uns ben Sieg gegeben hat durch

"unfern herrn Jejum Chriftum" (1 Cor. 15, 55. 57.). Go bewies er fich bis and Ente ale ein Chrift und fuhr mit biefem Troft am letten Tag bee Jahre 1758 mit Freuden babin - erft 27 Jahre alt. Ug verfaßte ein Rlaggedicht auf feinen Tod und Gellert ichrieb darüber an fei= nen Freund, Graf Morig v. Bruhl: "Ich warf mich bei ber erften Rach= "richt von feinem Tobe auf mein Lager und weinte. Der felige Jungling! "Er hat fein Ende vorausgesehen und feinen Tob ftanbhaft erwartet. "Nunmehr freut er fich ber Unfterblichfeit, ber Liebe und Anbetung "Gottes. Bir feben ibm in ben Simmel nach und folgen ihm auf ber "Bahn, auf welcher er fo rubmliche Fußstapfen eingebrudt bat." Dft= male pries er ihn auch in feinen Borlefungen ben vornehmen Innglingen gur Nachabmung an. Go fagte er einmal von ibm: "ich babe ibn außerordentlich geliebt und bie Belt hat viel mit ihm verloren. Er befag Benie und ein edles Berg. Er las und ichrieb faft alle lebenden Sprachen und wußte bie besten Schriftstellen auswendig. Richts als bie Reife mangelte feinen Talenten, tenn er mar 25 Jahre alt, ale er ftarb. Doch nicht biefes, daß er icon gefdrieben, ift fein Sauptverdienft, nein! daß er tugendhaft gelebt, und ohne biefes murbe jenes ein Schimpf fenn."

Rach seinem Tob gab IIz seine Werte beraus unter bem Titel: "Des Freiherrn J. Fr. v. Eronegt Schriften. 2 Boe. Leipzig und Anspach 1760. 1761." Im zweiten Band stehen zwei Bücher: "Oden und Lieder", wovon das erste Buch 22 "Lieder geistlichen und moralischen Inhalte" enthält. Der geistlichen Lieder sind es acht. In einem Brief an Gellert schreibt er, er habe es gewagt, ihm in geistlichen Liedern nachzuahmen, aber erst durch die Nachahmung gesunden, daß er unnachzahmlich sen, doch habe er es für seine Pflicht gehalten, auch der Religion zu Ehren zu singen.

Beiter verbreitet hat fich von feinen Liedern nur bas Gine : "Berr! es gefcheb bein Bille" - B. G. Rr. 580.

(Quellen: U3's Borrebe ju Gronegfe Schriften. 1. Bb. 1760. — Biographie ber Dichter von Christian Beinr. Schmit, Dr. jur. und Prosefffer zu Ersurt. 1. Thl. Leipzig 1769.)

M3, Johann Beter, Cronegks Freund und Landsmann, geboren zu Anspach 3. Oft. 1720, wo sein Bater Golbschmich war. Schon als Schüler bes Gymnasiums zu Anspach machte er vicle Bersuche in der Dichtkunst; Anacreon und Horaz waren stets in seinen Sänden. Im 3. 1739 bezog er die Universität Halle, um die Rechte zu studieren. Dort schloß er mit Gleim einen innigen Freundschaftsbund. Rachdem er

35

1743 von der Universität nach Anspach zurückgelehrt war, widmete er sich hier mehrere Jahre ausschließlich den Wissenschaften und vor Allem der Dichtkunst mit einem Serzen voll reiner Liebe für Sittlickseit und Baterland. Im J. 1748 aber übernahm er die Sekretärsstelle bei dem Anspachischen Justizcollegium, die er zwölf Jahre lang ohne einen Kreuzer Behalt bekleidete; vor Mangel schütze ihn seine Genügsamkeit, die stets ein herrschender Zug in seinem Charakter war. Im J. 1749 beförderte er seine lyrisch en Gelichte zum Druck, nachdem er sie vorher, wie Alles, was er dichtete, seinem Gleim zur Beurtheilung geschickt hatte. Es erschienen davon, stets mit neuen Zusähen versehen, weitere Auflagen in den Jahren 1755, 1756 und 1765. In diesen befanden sich auch seine Lieder religiösen Inhalts, wodurch er gezeigt hat, wie weiser Scherz und Gottessucht wohl neben einander bestehen können. So sagt er auch einmal, als er auf sein religiöses Dichten zu sprechen kommt, von sich selbst also:

"Rie unverschamt und ruchlos klang Mein Jugendileb, wenn ich beim Beine sang; Religion und Zugend auszubreiten Hielt ich für Pflicht in meinen frühsten Zeiten."

3m 3. 1763 wurde er Affeffor beim faiferlichen Landgericht bes Burggrafenthume Rurnberg und gemeinschaftlicher Rath ter Markgrafen von Unebach und Culmbach. Damit nahm er Abschied von ten bichterischen Arbeiten und marf fich gan; in feine ernfthaften Berufegeschäfte; 1781 arbeitete er jedoch mit feinem Freund Juntheim auf Befehl feines Fürften bas neue Anspachische Gefangbuch aud. \* Er verharrte im ledigen Stande, ba er bei einer Jugendliebe ungludlich war; in ftiller, gufriedener Ginfamteit lebte er mit feiner Mutter und Schwester in einem fleinen Baudden zusammen. Go allgemein ihn gang Deutschland ale Dichter pries, fo anspruchelos blieb er boch allezeit. 3m 3. 1790 wollte ihm jur Anerkennung feiner Berdienfte fein Kurft ben Charafter eines Bebeimenrathe ertheilen, er verbat fich aber aus Beicheidenheit biefen Titel und begnügte fich mit ber Stelle eines Direttore bee burggräflichen Landgerichte und bes Confiftoriums. Da gerfielen nun feine Tage in zwei Salften; ben Bormittag widmete er ben Amtogeschäften, ben Nachmittag ben iconen Biffenfchaften. Gein Ende glich feinem Leben, es war gang fanft und Nill. Benige Stunden vor seinem Tod ward ihm noch ein Batent bes

<sup>.</sup> Gine Recension biefes G. fieht in Doberleine theol. Bibliothef. II. G. 304.

Ronias von Breufen, an ben bie Ansvachischen Lande gefallen maren. überreicht; er war barinn jum preußischen Justigrath ernannt. Er ftarb ale ein allgemein verehrter Greis am 12. Mai 1796, und C. F. Beife bat ibm bas Dentmal gefett :

"Gin beuticher Dichter, Deutichlande werth.

"Bon aller Belt gelefen und verehrt; "Gin Philosoph in Borten und in That,

"Gin Patriot fur feines Furften Staat, "Gin Richter nach Gefeg, noch mehr nach Recht und Licht,

"Im Leben ftete fich gleich, gehorfam jever Bflicht,

"Dienftfertig, fonber Gigennus,

"Gin Beifer und ein Chrift: wer fann bien andere fenn - ale Ili ?" Die Gesammtausgabe seiner Berke erschien unter dem Titel: "Cammtliche poetische Werke von J. P. Uz. 2 Bte. Leipzig 1768. 1772." Davon ericbien bann nach feinem Tote eine zweite Ansgabe unter bem Titel: "Boetifde Berfe, nach feinen eigenhandigen Berbefferungen berausgegeben von C. F. Beife. Bien 1804. 2 Bde." Es giebt auch eine im 3. 1805 ju Wien und Brag ericbienene Ausgabe in 3 Banden. Us mar ber erfte unter ben Deutschen, ber es magte, bem römischen Lyriker Hora; es nachzuthun und in seinem Geist die Tugend ju preifen und bas Lafter ju ftrafen. Um beften find feine Lehroden. Mopftod erkannte ben Berth feiner im fechoten Buch bes zweiten Bands befindlichen Lieder an und forderte ibn zu Beiträgen für sein Privat= gesangbuch auf. Kapellmeifter Schul; bat feine geiftlichen Lieber mit Melodien begleitet in dem Bert : "3. B. Ugene Iprifche Gedichte reli= gibjen Inhalte nebft einigen andern Gerichten gleichen Gegenstandes von E. v. Rleift, Freih. v. Eronegt, J. J. Cichenburg 2c. von J. A. B. Schulz, Rapellmeifter Gr. Sobeit bes Bringen Beinrich von Breugen. Samburg 1784." Bei feinen religiofen Boefien, Die fich im zweiten Band feiner Berte finden, hatte er bie Ruhrung der Bergen bes Bolts im Auge und mablte ben Mittelmeg zwischen ber hoben Dte und bem Rirchengesang, bem Pfalm und Lied, zwischen Alopstode ichwerem und Cramere leichtem Ion. Bier berfelben fanden ichon in bem von G. Joach. Bollikofer in Berbindung mit Beiße fur Die Leipziger reformirte Gemeinde besorgten Rirchengesangbuch vom 3. 1766 Aufnahme. Um verbreitetsten ift noch fein Gewitterlied :

"Du Schredlicher! wer fann vor bir" - B. G. Mr. 540.

(Quellen: Echlichtegrolle Refrolog auf bas Jahr 1796. Banb I. S. 65-153. - Biographie ter Dichter von Chriftian Beinr. Schmib (einem Freunde von Uz, ber ihm bagu eigene Mittheilungen gemacht hat), Dr. jur. und Brofeffor in Erfurt. 2. Thl. Leipzig 1770. G. 287-318.) Innhheim, Dr., Johann Zacharias Leonhard, gleichfalls ein Anspacher und Freund von Uz. Er wurde geboren zu Anspach 8. Sept. 1729, wo sein Bater Kammerdiener und Mundschent war. Im 3. 1754 wurde er Stadtvikar, 1756 Kasernenprediger, 1757 Conrektor und 1760 Rektor am Gymnasium zu Anspach; hierauf kam er im 3. 1763 als Schlößprediger ter Markgräfin Friederike Luise und Bastor nach Schwaningen; 1774 aber wurde er Oberhof: und Stiftsprediger, Consistorial: rath und Generalsuperintendent in Anspach. Als solcher gab er mit Uzas Auspacher Gesangtuch vom 3. 1781 heraus. Er starb zu Anspach am 17. August 1790.

In dem genannten Gesangbuch finden sich sieben von ihm theils bloß überarbeitete, theils bloß vermehrte, theils vielleicht auch neu gestichtete Lieder, tie größtentheils in das Dresdener Gesangbuch überzgiengen. Die bekanntesten sind:

("Die Sonne fenkt sich nieber" — W. G. Nr. 567 — burch Junkheim bloß mit ben zwei Schlußversen vermehrt — cber: "Mun sinkt die Sonne nieber."

"In unfern Nothen fallen wir."
"Ber bes Lebens Guter hat."

(Quellen: Geilers gemeinnütige Betrachlungen. 1791.)

Kruger, Johann Christian, ein Freund Gellerte, bei bem er viel galt. Er murte im 3. 1722 gu Berlin ale ter Cobn armer und geringer Eltern geboren und erhielt feine erfte Ausbildung im Berlinischen Gym= nafium jum grauen Rlofter. Sierauf ftubierte er Theologie in Salle und in Frankfurt a. t. D., mußte aber seine Studienzeit abfürzen, ta er keine Beldmittel batte. Er fam nun in große Rothen und ichien vom Glude gang verlassen; bagu war er zu schüchtern, fich um ein Umt ober auch nur um eine Sauslehrerftelle zu bewerben, weil er bazu noch nicht genug gelernt zu baben glaubte, meghalb er fich nach Berlin gurudbegab und feine Buflucht jur Abfaffung von Gelegenheitegebichten nahm, um fich bamit, freilich fummerlich genug, fein Brod zu verdienen. Gar oft mar er babei in Gefahr, ju verhungern. Eben ale er mit ber bitterften Armuth gu fampfen hatte, befand fich die Schonemann'iche Schauspielergefellichaft gu Berlin. Um nicht Sungere gu fterben, trat er in tiefelbe und bestieg nun im 3. 1742 ale zwanzigjähriger Jungling, fatt ber Rangel, die Schaubuhne. Daneben feste er aber bas Studieren und Beten eifrig fort, und ale fich bie Gefellichaft nach Leipzig überfiedelte, ichloß er bier eine innige Berbindung mit Cramer, Schlegel, Giefede und Rabener, vor allen aber

mit Gellert, der ihn wegen seiner Bescheidenheit und seines religiösen Sinnes, ten er sich auch auf dem Theater ungeschwächt bewahrte, unsemein schätte. In Braunschweig fand er an den Professoren Gartner, Ebert und Zacharia ähnliche Freunde. Wegen seiner vielen Arbeiten war er oft gezwungen, ganze Nächte zum Studieren zu verwenden. Dieß schwächte seinen ohnedem schwächlichen Körper aufs Neußerste, so daß er sich dadurch die Auszehrung zuzog. Wie zuvor die Armuth, so trug er jest auch die Körperleiden mit größter Geduld und Ergebung in Gottes Willen. Er starb schnell dahin zu hamburg am 23. August 1750, erst 28 Jahre alt. Sein Herz war in der Todesstunde mit "Trost und Freud erfüllt" und er empfand es hier erst recht seliglich: "daß er Gottes Kind und Christus sein Erlöser ist" (B. 3. und 5. von "Wie mächtig"). In seinem Liede: "Der Christ" hatte er am Schluß gesungen:

"Du leste Stunde meines Lebens, Die bu bem Chriften heilig bift, Ich warte nicht auf bich vergebens, Ich thu, was beiner würdig ift. Du lehrst mein Leben mich genießen, Du bist mein Lohn aus Gottes hand. Wie sant wird sich mein Auge schließen! Mein Geift erblictt fein Auge schließen!

"Er war" — so zeugt sein Freund Lömen von ihm — "er war ein ebler Jüngling, wie Eronegt, voll Chrfurcht gegen bie heiligsten Pflichten ber Religion, aufrichtig und bienstfertig gegen seine Nebenmenschen, stets bescheiben mit seinen Gaben, immer mit seinem mäßigen Glud vergnügt, ein Feind ber Thorheiten, nicht ber Thoren, mit benen ihn sein Stand oft zusammenführte, unermüdet in seinem Beruf, geduldig in seinen Leiben und freudig und zufrieden bei seinem Tode."

Rach seinem Tob erschienen seine Arbeiten unter bem Titel:
"3. Ehr. Krügers poetische und theatralische Schriften, herausgegeben
von 3. Fr. Löwen. Leipzig 1763." hier steben von S. 1—84 seine
poetischen Schriften, meist geistlichen und moralischen Inhalts; sie legen
ein schönes Zeugniß von seinem ernsten religiösen Sinn ab. Die barunter
befindlichen eilf geistlichen Lieter, unter welchen sich vier Nachbildungen
von Davidischen Pfalmen sinden, dichtete er zu Berlin, als er bort bei ber
Schönemann'schen Schauspielergesellschaft sich befand, zur Unterweisung
einer jungen Schauspielerin im Christenthum. Dieselbe vermählte sich nachber mit 3. Fr. Löwen (S. 39). Er machte ihr von Zeit zu Zeit mit einem
seiner Lieder ein Geschent, worauf sie dann eins nach dem andern, nach=

bem er es ihr mit Empfindung vorgelesen hatte, auswendig lernte. Damit suchte er in diese junge Seele, um fie vor den Berführungen ihres Standes zu verwahren, eine tiefe Ehrfurcht gegen die allerheiligsten Pflichten unserer Religion einzupflanzen. Am meisten haben sich verbreitet:

"Der herr bes Guten ift mein Strte."

"Entfernet Guch, unfel'ge Spotter."
"Bie machtig fpricht in meiner Seele" — B. G. Nr. 341.
(Quellen: Lowens Borrebe ju Rrugers Schriften.)

Komen, Johann Friedrich, Arugere Freund; — auch ein Mann des Theaters und doch ein Chrift voll Gottesfurcht. Er wurde im J. 1729 zu Clausthal auf dem Thuringer Harzgebirge geboren. In Göttingen studierte er die Rechte und hatte, wie Krüger, schon frühe mit Nahrungssforgen zu kampfen. Sein Gebetssinn dabei war aber der:

Gern, Vater! will ich bis ins Grab Den Reich ber Prüfung trinfen. Nur, Bater, laß mich nicht hinab

Gieb mir, o herr! ein maßig Brob, Gieb frohliche Gebanken! Auch fur bas Antheil meiner Roth

Bur tiefften Armuth finfen. Lag mich bir findlich banten. Beil er benn bei gang armlichen Geldmitteln feine Studien nicht vollenden fonnte, fo begab er fich im 3. 1751 von Göttingen nach Samburg ju Sagedorn, um fich von ihm nach London, mo er fein Glud versuchen wollte, ein Empfehlungoschreiben mitgeben zu laffen. Sier nahm ihn iedoch Legationerath Bint mit Liebe und Boblwollen in fein Saus auf und ermunterte ibn zu ichriftstellerischen Arbeiten. 1757 erlangte er end= lich eine Anstellung als Sefretar zu Schwerin, wo er fich mit ter Tochter bes Schauspieldireftore Schonemann, in beffen Gefellichaft auch Rruger (S. 37) gewesen war, verheirathete. Als ihm nun im 3. 1767, ba man in Samburg mit Blanen zur Berbefferung des tortigen Theaters umgieng, die Stelle eines Direftors und Lehrers ber jungen Schauspieler am bortigen Theater angetragen wurde, trieb ihn fein Batriotismus für bas deutsche Theater, diese Stelle anzunehmen und felbft feine Frau und Rinder die Buhne betreten gu laffen. Das gange Unternehmen ber Berbefferung bes Samburger Theatere icheiterte aber und fo fah er fich ge= nothigt, weil er nicht mit ber Schauspielergesellschaft von einem Ort gum andern ziehen wollte, im 3. 1768 bie Stelle eines Regiftratore ju Roftod mit gang geringem Gintommen anzunebmen. Sier ftarb ber fleißige, mit Rahrungeforgen und Spyochondrie vielfach geplagte Mann nach wenig Jahren am 23. Dez. 1771, erft 32 Jahre alt.

Er gab heraus: "Der Chrift bei ben Grabern. 1753. 2. Aufl. 1760." — "Boetische Berte. Samb. 1761. 2 Thie.", worinn fich

neben weltlichen Gebichten religiofe Lieber, Lehrgedichte, Oben 2c. fin= ben. — "Geistliche Lieber nebst einigen veränderten Kirchengefangen. Greifewalde 1770." Es find im Gangen ungefähr 24 eigene Lieber und mehrere veränderte. Unter ben erstern haben sich am meisten verbreitet:

"Auf bich allein verlaß ich mich." "Wir find nur Pilger in ber Zeit" — B. G. Nr. 595. Unter ben lektern:

"Mein Schöpfer, beffen Saud" - 28. G. Dr. 396.

Lömen, ber diejenigen Kirchenlieder für die besten erklärte, welche einen biblisch poetischen Schmuck haben, dichtete seine eigenen Lieder meist nach Anleitung eines Psalmen oder Bibelspruchs. Deßhalb klingt auch aus seinen Liedern, die sich nebenbei durch edle Einfachheit und faß-liche, weder zu niedrig noch zu hoch gehaltene Sprache auszeichnen, auf eine für diese Zeit ganz besonders wohlthuende Weise der Bibelton hersvor, und Küttner sagt mit Recht von ihnen: "sie verrathen unverstellte Frömmigkeit und ein gerührtes Herz." Was dann aber sein Berfahren bei Beränderung älterer Lieder betrifft, so ist hiefür bezeichnend, daß er Stellen, wie: "und ich soll fahr'n mein Straße" (B. 1. in: "Bann mein Stündlein") unter die sehr platten und niedrigen Ausdrücke rechnet und die zwei ersten Zeilen des Schlußverses im genannten Lied als ein unschielliches und falsches Bild bezeichnet, welches dem gemeinen Mann einen wunderlichen Begriff vom Sterben geben müsse.

(Quellen : Lexifon beutscher Dichter und Profaifien von C. S. Jor: bens. Leipzig 1806-1812.)

Diterich, Johann Samuel, geb. ten 15. Dez. 1721 zu Berlin, wo sein Bater erster Prediger an der Marienfirche war. Nachdem er in Frankfurt a. t. D. und in Salle, wo besonders Baumgarten ben meisten Einfluß auf ihn übte, Theologie studiert hatte und einige Jahre Hauslehrer in Berlin gewesen war, wurde er 1748 dritter Prediger an der Kirche seines Baters, bald darauf Feldprediger bei dem Hacksichen Regiment, und als sein Bater im J. 1751 starb, zweiter Prediger an der Marienfirche und 1754 erster. Hier zeigte er sich als treuer Jugendslehrer. Die Königin Elisabethe Christine schenkte ihm großes Zutrauen, so daß sie ihn im J. 1768 zu ihrem Beichtvater erwähltte. Im J. 1770 wurde er Oberconsistorialrath, welches Amt er bis an sein Ende, 14. Jan. 1797, bekleidete. Tags zuvor war seine Königin heimgegangen. Sein Schwiegersohn war der Oberconsistorialrath Zöllner in Berlin, der ihm auch die Gedächtnispredigt hielt über Jesa. 57, 2.

Außer den bereits S. 12 und 14 genanuten Gefangbuchern vom 3. 1765 und 1780, mit welchen er den Weg zeigte für die Art, wie nun bald durch ganz Deutschland die alten Landesgesangbücher modernistet werden sollten und die deschalb viele Umarbeitungen und Nachbildungen oder vielmehr Verstachungen und Verwässerungen älterer und neuerer Lieder nach den Grundfähen und Bedürfnissen der amaligen "Auftlärung" enthalten, gab er in ähnlicher Weise auch ein "Gesangbuch für die häuseliche Andacht. Verlin 1787." mit 421 Liedern heraus. Nach einer an heerwagen gemachten Mittheilung Diterichs sind von ihm selbst 26 ältere und neuere Lieder überarbeitet oder nachgeahmt und 42 neu gedichtet. Von den sehtern sind am meisten verbreitet:

"Bemahre mich, herr, bag ber Bahn."

"Du , ber fein Bofes thut."

"Du, Gott, bu bift ber Berr ber Beit." "Gett, beine Gnabe bringt uns Leben." "Gett, bir gefällt fein gettles Wefen."

"Mein Geift, o Gott, wird gang entzudi" — B. G. Ar. 646 — eine mit Ausnahme bes erften und letten Berfes gang frei gehaltene Ueberarbeitung bes Liebs von Ah. Fritich: "Ifis, ober ift mein Geist entzudi" — beghalb von Diterich felbft als "neugebichtetes" Lieb gerechnet.

"Dach meiner Ceele Celigfeit."

"D Jefu, Licht und Beil ber Belt."

"Bas ich nur Gutes habe."

"Ber bin ich? welche wicht'ge Frage!" - B. G. Dr. 298. Das Samburger Gefangbuch bat nicht weniger, ale 42 Diterich'iche Lieber.

(Quellen: Diteriche Lebenslauf von Bollner in Dr. B. A. Tellners neuem Magagin fur Prebiger, VI. Banb. 1. Ctud. 1797.)

Bruhn, M., David, ber Mitarbeiter Diterichs an ber für bie Gesangbucherevolution tonangebenden "neuen Liedersammlung für ben öffentlichen Gottestienst" vom J. 1765. Er wurde geboren 30. Sept. 1727 zu Memel, wo sein Bater Kausmann und Nathsherr war. Er studierte zu Königsberg, fam 1747 nach halle in des frommen Jatob Sigmund Baumgartens haus, ber ihm die Aussicher; 1752 wurde er Bibliothek übertrug, und wurde 1750 baselbst Magister; 1752 wurde er dann Conrektor am Erlnischen Gymnasium in Berlin, 1754 dritter Prediger an der dortigen Marienkirche, so wie am Cadetteninstitut, und 1756 zweiter Prediger, was er bis an sein Ende, 27. April 1782, blieb.

Bu jener Sammlung vom J. 1765, die dann auch zunächst als Anshang zum Porst'schen Gefangbuch am 5. April beim öffentlichen Gottessbienst in Berlin eingeführt wurde, lieferte er sieben überarbeitete und vier neue Lieber. Von den letztern haben sich am meisten verbreitet:

"hier bin ich, Jefu, zu erfüllen." "Bohl bem, ber richtig manbelt" — B. G. Rr. 451.

(Quellen: heerwagens Literaturgeichichte ber geiftl. Lieber und Gesbichte unferer Beit. Thi. I. C. 295.)

Spalding, Dr., Johann Joachim, geb. 1. Nov. 1714 ju Trieb= fece in Schwedisch = Bommern, wo fein Bater Reftor und fpater Brediger war. Diefer pflanzte ihm fruhe ichen Gottesfurcht ine Berg. Rachdem er von 1731-1734 in Roftod und Greifemalte Theologie ftudiert hatte, jog er ju feinem Bater, um fich bei ibm im Bredigen zu üben. Dann war er eine Beit lang in Salle und in Berlin Sofmeister, worauf er im 3. 1749 Bfarrer zu Laffabn in Schwedisch = Bommern murde. Sier verheirathete er fich mit einer Tochter des Bastors Gebhardi in Stralsund . und fam bann im 3. 1757 ale Probit und Oberprediger nach Barth. einer Stadt in Schwedisch=Bommern. Er batte bier bas traurige Geschicf. feine inniggeliebte Frau burch ben Tot fich entriffen zu feben, mas ibm febr nabe gieng, jo bag er ein ganges Jahr lang fich fast nicht wollte troften laffen; boch beffiegte er in Gottes Araft allmäblich ter Treunung Schmerz burch die hoffnung eines froben Biedersebens, die er in bem Liebe: "Des Todes Grau'n, des Grabes Racht" ausgesprochen bat, worinn er fingt:

> Mann hier von uns, die Gott vereint, Der Legte auch hat ausgeweint, Dann wird ein frohes Wiederseb'n Auf ewig unser Glück erhöh'n.

Um biese Beit erquidte ibn auch ter Besuch ber brei jungen Schweizer, Lavater, Füßli und Telix Heß, die ihn im 3. 1763, angezogen von seinem Predigeruf und mehreren seiner Schriften, & B. seinen "Gedanken über bie Bestimmung bes Menschen. 1748." und "über ben Werth ber Gestühle im Christenthum. 1761.", in seiner Einsamkeit zu Barth aufs suchten und längere Zeit einen gesegneten Umgang mit ihm pflogen. Lavater, ber in allen seinen Briefen, die er nach Hand schrifteb, Spaldings Ebelsinn nicht genug soben kounte, bichtete eine Obe auf ihn, die mit ben Worten beginnt:

"Cbelfter unter ben Menfchen, ber fern am Baltifchen Ufer Ginfam, ein Licht in ber Finfterniß, wohnt."

Bald follte er aber nun aus seiner stillen Verborgenheit auf einen der wichstigsten Bosten gerufen werden. Zu Ostern des Jahrs 1764, nachdem er sich zum zweitenmal verheirathet hatte mit einer Tochter des Rittmeisters Sodenstern, wurde er preußischer Oberconsistorialrath und Probst an der

St. Nitolaifirche ju Berlin. Es war diefelbe Stelle, die einft ber ehr= wurdige Spener befleibet batte. Babrend biefer aber von bier aus fur Begrundung eines lebentigen Glaubens und Erneuerung bes firchlichen Lebens burch ben Beift ber Schrift wirfte, waren "Aufflarung, Recht ber Bernunft, Tolerang" bie Lofungeworte Spalbings. Ale Brediger erwarb er fich in biefer Beit einen großen Ramen und feine Beitgenoffen verfichern, "die Religion babe von feinen Lippen einen unwiderstehlichen Reig gehabt." Er gab auch viele feiner Bredigten beraus. Die erfte Sammlung ericbien 1765, Die zweite 1768. Gine britte murbe ohne fein Biffen im 3. 1775 veranstaltet. 3m felbigen Jahr hatte er abermale bas Unglud, feine Frau zu verlieren. Ale fich bie Soffnung vereitelte, baß nach bem Tob Ronig Friedriche II. im 3. 1786 bas muthwillige Berfahren in Abficht auf religiofe Gegenstante aufboren werbe und im 3. 1788 bas preußische Religionsebitt erschienen war, legte er feine Brobftftelle nieder, behielt jedoch feine Stelle im Oberconfistorium noch bei. 3m 3. 1797 gab er feine lette Schrift beraus: "Die Religion eine Angelegenheit bes Menichen", und entichlief bann am 26. Mai 1804 in einem Alter von 90 Jahren fanft und ftill. Gein Biograph fdreibt hieruber: "Es gilt von ibm, was von Abraham gejagt wird : ",,er nahm "ab und ftarb in einem rubigen Alter, ba er alt und lebensfatt mar." Sein Tochtermann mar ber hofpretiger und Dberconfistorialrath Cad.

Sein Antheil an bem von Diterich beforgten "Gefangbuch jum gottesdienstlichen Gebrauch in ben M. Preußischen Lauden. Berl. 1780." besteht in wenigen durch ihn veranderten altern Liedern, 3. B.: "Silf mir, mein Gott, verleihe mir" und in dem einzigen von ihm felbst frei ges bichteten Liede:

"Des Tobes Grau'n, bes Grabes Racht" - B. G. Rr. 602 - welches er vor feinem Sterben noch als feinen Grabgefang verordnet hat

(Quellen: Joh, Joach. Spalbings Lebensbeschreibung von ihm selbst aufgesetzt und herausgegeben mit einem Zusatz von besien Sohn Georg Lubwig Spalbing (feit 1787 Professor ber alten Sprachen am Berlinische Colnischen Chmunasium in Berlin, Dichter des Lieds: "Hatte nicht, o Gott, bein Sohn"). Halle 1804." — Schlichtegrolls Nefrolog für bas neunszehnte Zahrhundert. Bb. V. S. 99—207.)

Pathe, Johann Samuel, wurde geb. 24. Oft. 1727 zu Selow bei Frankfurt a. b. D. Sein Bater, ein armer Acciebeamter, übergabi ihn dem Großvater zur Erziehung. Er zeigte auf dem Gymnasium zu-Frankfurt viel Lernbegierde, hatte aber deffen unerachtet eine tiese Krantung zu ersahren. Dem Rektor siel nämlich seine armselige Kleidung auf,

fo baf er einmal in die Morte ausbrach: "Da, wo ber Bettelbube fist, tonnte auch wohl noch ein ehrlicher Menich figen." Dieg fchnitt tem jungen Bagte tief durche Berg, bag er mit Thranen in ben Augen feine Bucher zusammenraffte und die Schule verließ, Willens, bas Studieren nun gang aufzugeben. Er bewarb fich beghalb um eine Gefretareftelle bei der Boft in Frankfurt. Durch bie Rurbitte feiner Mitfchuler und burch ein Bebicht, bas er auf die Sochzeitfeier bes Reftore machte, ward Diefer jedoch bewogen, ibn wieder in die Schule aufzunehmen. 3. 1748 begann er nun in Frantfurt bas Universitatestudium. Gelegenbeitogedichte, tie er ale beliebter Dichter verfaßte, und einige Sausinformationen waren seine einzigen Gelbquellen, von benen er faum seine nothigften Bedürfniffe bestreiten tonnte. Er gieng nun auch noch auf bie Universität Salle; obgleich er aber auch bier möglichft fparte, fo mußte er boch feinem Birth fieben Thaler ichuldig bleiben. Da geht er einemale, hierüber gang tieffinnig, an ber Poft verbei, und wie er ba nach ben angeschlagenen Bechseln blidt, jo traut er faum feinen Angen, als er liest : ". Pagfe erhalt gehn Dufaten " Es war bieg bie Babe eines verborgenen Bobltbatere. In feiner Bergenefreude wirft er fich fogleich in einem Bintel binter bem gurudgefchlagenen großen Bofttbor auf feine Aniee nieder und dankt Gott, ber ibm aus Finfterniffen Licht geschafft, mit beißen Thranen.

Nachbem er nun feine Studien vollendet batte, empfahl ibn ber Dberhofpretiger Cad in Berlin tem Marfgrafen Beinrich v. Schwett gu ber erledigten Bfarrftelle in Wormofelb und Stolzenberg. forberte ibn por fich. Anfange mar er in größter Angft und Berlegenbeit, wurde aber durch die wohlwollende Aufnahme immer beherzter, fo daß er nun mit beredtem Munde ergablte, auf welchen rauben Wegen ibn bieber Bott geführt und ficher geleitet babe. Dadurch erwarb er fich tie Bunft bes Markgrafen und legte burch fein aufrichtiges, bergeinnehmendes Benehmen ben Grund gu feinem fünftigen Glud. 3m 3. 1755 burfte er Die genannte Pfarrei beziehen. Aber auch bier batte er bei einem geringen Einkommen mit Mangel und Armuth ju fampfen. Gott lenkte jedoch bas Berg bes Markgrafen, daß er ibn auf die edelmuthigfte Beije unterftutte, jobald er von feiner Roth Runde erhielt. Er lud nämlich Batte vor fich und fagte ibm , er fahre nun mit ibm binaus in fein Saus nach Bormefelb jum Gffen. Ale fie binfamen, fab ber arme Bfarrer, ber in größter Berlegenheit ftete betheuerte, er habe nicht einmal die Stuhle, um eine folche Gefellichaft zu feten, wie fein ganges Saus, Ruche, Reller und fogar die Bibliothet aufe Schonfte eingerichtet und gefüllt maren. 3m 3. 1758, bald nach seiner Berheirathung, verheerten die Ruffen, die unter General Fermer in die Mart eingefallen maren, feinen Ort und die gange Umgegend. Unter bem Rlaggeichrei ter Ungludlichen, tas ringeum gu vernehmen war, fluchtete er feine bochichwangere Frau zu ihren Eltern nach Schlefien. Bald tehrte er gurud und fah nun nichte, ale Jammer und Glend; feine Gemeinde mar gerftreut; fein Saus in eine Morbergrube verwandelt; Alles war ibm geraubt, felbft feine Bucher waren gerriffen und mit Unflath beichmutt. Geine Lage mar bochft trourig; er mußte mit Sunger und Bloge fampfen und batte fein Leben nicht friften fonnen, wenn ibm fein alter, bewährter Bobltbater, ber Marfaraf, nicht monatlich acht Thaler batte ausgablen laffen. Gin Jahr barnach murbe er Bfarrer an Lingen in ber Churmart, wohin er nun feine Frau aus Schleffen wieder jurudholte. Raum aber fab er fie wieder bei fich, fo fielen abermale bie Ruffen in die Dart ein und verheerten Alles mit Feuer und Schwert. Doch auch bier bergagte fein Berg nicht, alfo bag er in feinem Liebe: "Der du bas Loos von meinen Tagen" festen Muthes ju Gott fingen fonnte:

Selbst aus bes Lebens Bitterfeiten Beißt bu mein Glud mir ju bereiten Und schafft aus Kinfterniffen Licht; Du bahnst vor mir die rauhen Stege Und leitest mich auf meinem Bege, Wenn Licht und Leitung mir gebricht.

Drum foll vor dir mein herz sich stillen; 3ch weiß, daß ohne beinen Willen Rein haar von meinem hauvte fällt. Auf dich allein kann ich vertrauen Und meiner Zufunft hoffnung bauen In bieser unbeständ'gen Welt.

Gott war anch hier auf sein Bohl bedacht, daß er nicht unterliegen durste; auf die Empfehlung des Markgrafen nämlich fam er 1762 als Prediger an die heilige Geistlirche nach Magdeburg. Der Markgraf blieb ihm Beitlebens zugethan. Jedes Jahr mußte er ihn besuchen, wo er dann jedesmal hundert Dufaten geschenkt erhielt. Auch in Magdeburg sollte er anfangs "durch mancher Brüfung Enge walten"; er fand eine schwierige Stellung. Allein durch seine hinreißende Bredigtweise, durch sein redliches Besen und sein aufrichtiges Birten fürs Gute gewann er sich alle mahlich tie Achtung und Liebe ber Gemeinde in hohem Grad. Er wirtte

befonders auch für Boltsbelehrung und Besserung durch herausgabe einiger Bochenschriften, von welchen eine den Titel: "Der Greis", eine andere den Titel: "Der Bohlthäter" und eine dritte den Titel: "Böchentsiche Unterhaltungen" führte. Nun hatte er endlich Auhe gefunden und lebte in glücklicher Zufriedenheit noch manches Jahr dahin. So wußte ihm der herr aus des Lebens Bitterkeiten sein Glück zu bereiten, daß er recht aus der Erfahrung und im herzensdrang jenes schöne Glaubenstlied voll kindlichen Bertrauens singen konnte. Allein der Abend seines Lebens sollte in dieser unbeständigen Belt noch recht leidensvoll werden. Die drei letzten Jahre seines Lebens hatte er mit den größten Körperschmerzen und Beschwerden zu kämpfen, bis endlich der Tod seinen Qualen ein Ende machte am 14. Dez. 1787. Seine Zeitgenossen schildern ihn als einen der edelsten, besten und achtungswürdigsten Menschen.

Bon ihm erichienen neben manchen Oratoriendichtungen: "Gerichte. Salle 1750." — "Lieder und Erzählungen. 3 Thle. Salle 1754." — "Musitalische Gedichte nebst einem Anhang einiger Lieder für Kinder von 3. S. Paste. Magbeb. und Leipz. 1780." Hardenberg zählt in seinem Liederverzeichniß 22 geistliche Lieder von ihm auf, die größtentheils in seiner Wochenschrift: "Der Greis. Magbeb. 1763—1769. 16 Thle." (neue Aust. Leipz. 1781. 4 Thle.) sich sinden. Die bekanntesten sind:

"Der bu bas Loos von meinen Tagen" - B. G. Rr. 22. "Lobt ben Berrn, bie Morgenfonne."

(Quellen: Sam. Baurs intereffante Lebensgemalbe ber benkwurbigs fien Personen bes achtzehnten Jahrhunberts. Bb. I. S. 426—444. — F. B. Wolfrath, Pfarrer zu Rellingen, Charafteristit ebler und merkswürbiger Menschen. Halle. Ihl. I. 1791. S. 344 ff.)

Feddersen, Jakob Friedrich, geb. 31. Juli 1736 zu Schleswig, wo sein Bater Raufmann war. Das sollte er anfangs auch werden, weßhalb er bereits eine Zeit lang bei einem Kaufmann in der Lehre war. Er
wurde dieser Beschäftigung aber bald überdrüffig und besuchte nun in
regem Wiffenstrieb die lateinische Schule. In seinem fünfzehnten Jabre
starb ihm seine Mutter, deren Andenken ihm sein Leben lang theuer blieb.
Sie ließ ihn vor ihr Sterbebett kommen und rief ihm, ihre letzen Kräfte
zusammenraffend, mit nachtrüsslicher Stimme wenige Minuten vor ihrem
Bericheiben zu: "Dein Leben lang habe Gott vor Augen und im herzen!" Diese Worte blieben seiner Seele wie eingegraben und halfen ihm
später aus mancher Versuchungsstunde. Bom 3. 1755—1758 studierte
er Theologie auf der Universität Jena. Schon im 3. 1760 berief ihn

fodann ber Bergog von Augustenburg zu feinem Rabineteprediger. Bier lernte ibn ber Erbpring von Bernburg tennen, ber ibn fofort nach feinem Regierungeantritt im 3. 1766 jum Sofprediger feiner Gemablin nach Ballen ftadt berief. Er murbe fo nach 200 Jahren, welche feit Arndte Abschied von bort verfloffen waren, ter erfte evangelische Brediger und Seelforger, beffen'fich bie lutherifchen Ginwohner des Bergogthums end= lich wieder zu erfreuen batten. Sier trat er auch in den Cheftand, in welchem ibm zwei Gobne und eine Tochter geschenft murten. Ale jedoch im 3. 1769 bie Fürstin im Bochenbett gestorben war, fam er ale britter Brediger an bie St. Johanniefirche nach Magbeburg, wo er Patfe und Sturm ale Collegen antraf. Rachdem er bier acht Jahre lang, innig geliebt von feiner Gemeinde, gewirft batte, murde er im 3. 1777 ale Domprediger und Beichtvater bes gangen bergoglichen Saufes nach Braunfcweig berufen. Er hatte bier eilf Jahre lang burch feinen Amtseifer und feine boben Rangelgaben bas größte Butrauen und die berglichfte Liebe nicht nur von ber gangen Gemeinde, fondern auch vom berzoglichen Saufe zu genießen, fo daß er oft beschamt ausrief: "Berr! ich bin zu gering aller Barmbergigfeit und Treue, die du an mir thuft!" Befonbere mit bem eblen Bergog Gerbinand von Braunfdweig lebte er in vertrautefter Freundichaft. Da berief ibn ber Ronig von Danemart im Frühjahr 1788 ale Sauptpaftor und Probst des Altonaischen und Binnebergischen Confistoriums nach Altona. Obgleich ibm der Abschied von feiner Braunschweiger Gemeinde überaus ichwer fiel, fo wollte er doch ben Ruf ine Baterland nicht ablehnen und traf nun am 17. Juni 1788 in Altona ein, wo er mit bem fehnlichsten Berlangen erwartet murbe. Mit bem größten Gifer widmete er fich fogleich feinem neuen Amt; unter allen feinen Amteverrichtungen war ihm aber ber Unterricht ber Jugend Das Liebfte. Durch feine Rinderliebe gewann er fich bie Bergen ber Schulfinder fo, daß fie fich ftete auf fein Kommen in die Schule berglich freuten und ihn oft felbit darum baten. Er war überhaupt von gang fanfter, freundlicher und friedlicher Urt, gewöhnt, bei ben Rebenmenichen gern Alles jum Beften zu tehren. Bor bem blogen Bedanten an theologische Streithandel grante ibm, "weil fie nicht frommen". Das Studium ber Bibel mar feine tagliche Befchaftigung, und jeden Morgen machte er ben Anfang feiner Arbeit mit bem Lefen eines Abichnitte aus bem griechi= fchen R. Teftament ober aus ben Bfalmen.

Der herr hatte aber in seinem Rath beschloffen, ihn von feiner

edlen, fegenereichen Laufbahn im fraftvollften Alter abgurufen. war, ale batte er bieg geahnet. An den Garten binter feiner Bohnung in Altona fließ ber Rirchhof. Gleich beim erften Befuch tiefes anmuthigen Bartens nun mablte er fich zwischen zwei Linden, die auf dem Rirchhof ftanden, eine Begrabnifftelle aus und wiederholte babei gegen feine Freunde mehr wie einmal unter beiteren Gesprächen die Borte: "Dort Bon Braunschweig ber war ihm in Folge eines befwill ich fchlafen." tigen Ratarrbfiebere eine Mattigfeit jurudgeblieben, bei ber er fich im Eifer fur feinen neuen Beruf nicht genug iconte. Dazu tam, bag er wegen einer Rrantlichfeit feiner Frau, die ihr ben Tod brobte, in große Mengsten tam. Gie genas gwar wieder, bagegen marb aber nun er am 20. November von einem Aluffieber befallen, bas ibn jeboch nicht ab= bielt, am 27. Sonntag nach Trinitatie noch felbft die Bredigt zu balten. Raum war er aber ju Sans, fo brach bas Wieber mit fo beftiger Bewalt an ihm aus, daß er alsbald bachte, bieje Rrantheit werbe feine lette fenn. Er gab gwar zu erfennen, bag er für feine Berfon gern fturbe, er muniche jedoch, wenn ce Gott gefiele, fur bie Seinigen und fur feine Bemeinde noch langer zu leben. Die Rrantheit entwickelte fich zu einem formlichen Raulfieber, mobei ibn jedes Gefprach ichon in große Aufregung brachte, so daß langere Reit bloß seine Frau und Tochter nebst zwei Freundinnen um ibn fenn burften. Er trug alle Befchwerten, Schmachbeit und Schmergen ohne eine Grur von ungeduldigem Murren und ftartte fich beftanbig burch ein bergliches Gebet ju Gott. Manchmal aber flagte er : "3ch fann jest nicht beten und fonft mar ich fo geubt barinn;" bann pflegte er fich mit ber großen Bahrheit ju troften: "Bir haben einen Surfprecher beim Bater." - "3ch habe," fagte er einmal zu einer feiner Freundinnen in einer fdweren fchlaflofen Racht, "fo die Gewohnheit, daß ich, wenn mir bei meiner Arbeit ein guter Gebante einfällt, benfelben auf einen fleinen Rettel ichreibe und mir benfelben vor Augen lege, um ibn wieber ine Bebachtniß zu bringen. Im Anfang meiner Krantheit tam es mir nun vor, ale fabe ich einen folden Bettel vor mir, auf welchem bie Borte ftanden: "Bollfommen werden"" - ",,Gehorfam lernen"" - ",,Glaube und Bertrauen üben''' - und eben fabe ich einen Bettel, barauf ftanb: -"Behovah, meine Gulfe!" Daraus foliege ich, nun wird bie Gulfe Gottes tommen."\* Dit bem Chriftfeft trat ber Tod ihm nabe. Aber Die Bahrheit bes Bortes: "Der Gerechte ift auch in feinem Tobe getroft,"

<sup>\*</sup> Beiteres II. Dr. 142.

traf auch an feinem Sterbebett ein zu großer Rubrung und Ermunterung ber umftebenden Beugen. Bei aller Demuth blidte er auf feine voll= brachte Amteführung mit ber Freudigfeit eines guten Gewiffene gurud, begnügte fich willig, bem Rufe Gottes ju folgen, und redete von bem= felben ftete ale von feinem Singang ju Gott. Die Soffnung und ftille Freudigfeit, Die er in feinem Liebe: "Durch viele große Blagen" \* ben Greifen aussprechen lagt, belebte and ibn. Die rubigen Augenblide, Die er neben vielen bewußtlofen Stunden genog, mandte er jum Bebet an und bezeugte einmal über bas andere : "Ich hoffe aus Gnaden um Jeju willen felig zu werten," und ein andermal rief er aus: "D! ich tanne nicht beichreiben, welchen Frieden ich in meinem Bergen empfinde. Deinen boben Frieden fchmed' ich fchon bienieden, und mas hoff' ich dort!" Un= aufhörlich betete er fur feine Frau und Rinder, bag fie Bott auf feinen Begen erhalten wolle; er durfte auch feinen von Riel herbeieilenden Gobn noch einmal feben und fegnen. In feiner letten Lebensnacht, ba er Riemand mehr kannte und nichts vernahm, was außer ihm vorgieng, betete er noch mit ftarfer, burchbringender Stimme fur bie Seinigen, fur feine Freunde, Die er alle mit Ramen nannte, fur den Ronig, fur Stadt und Gemeinde bis ju einer halben Stunde vor feiner Auflöfung. fachen Segen rief er über Jeden berab. Dan fonnte ibn nicht völlig mehr verfteben, zumal da fich immer Bilber ber irrenden Phantafie einmischten. Mehrmale aber horte man noch gang bentlich bie Worte: "Anger Chriftum fann ich nichte; burch Chriftum vermag ich Alles." Go gieng feine Bott geheiligte Seele unter beständigem Gebet in die Bohnungen ber Gerechten binüber am Morgen bes letten Tages im 3. 1788.

Er war ein praftischer Volksschriftsteller; besonders bekannt sind seine "Nachrichten vom Leben und Ende gutgesinnter Menschen. Halle 1776—1785. 5 Thle." Namentlich aber schrieb er auch für Kinder, d. B.: "Das Leben Zesu für Kinder. Halle 1777." — "Lehrreiche Erzählungen aus der biblischen Geschichte für Kinder. 3. Ausl. 1788." — "Beispiele der Weischeit und Tugend aus der Geschichte, mit Erinnerungen für Kinder. 2 Thle. Halle 1777—1780." Seine geistlichen Lieder, die er dichtete, stehen besonders in seinen "Unterhaltungen mit Gott in besondern Fällen und Zeiten. Halle 1774." und in den "Andachten im Leiden und auf dem Sterbebett. Magdeburg 1772." Die bekanntessten sind:

<sup>\*</sup> B. G. Mr. 522, B. 6. unb 7.

, "Durch viele große Blagen hat mich ber herr" ober: , "Du, herr von meinen Tagen, haft mich" — B. G. Rr. 522. "Bein! murren will ich nicht."

(Quellen: Fr. Wilh. Wolfrathe Leben Febberfene im fecheten Band ber Nachrichten von bem Leben und Enbe gutgefinnter Menichen von Febberfen. Salle 1790.)

Manter, Dr., Balthafar, geb. 24. Mer; 1735 ju Lubed. Schon in feinem gwölften Sabr erfuhr er einen traurigen Bechfel bes Blude. Gein Bater, ein angesehener und reicher Raufmann, fant plotlich aus dem Schoon des Reichthums in große Armuth. Fur ben Angben war aber gerade tiefes Diggeschick ein Gporn, fich durch Rleiß und Beicidlichfeit ten Beg zu feinem Forttommen in ber Belt zu babnen. Er wurte von ber Beit an einer ber beften Schuler auf bem Lubedischen Symnafium. Damale ichon erwarb er fich burch beutiche Gedichte großes Lob, besonders burch ein paar Den jum Breis der Gottheit. 3. 1754 bezog er die Universität Jena, um Theologie zu ftudieren, und murde 1757 Brivattocent und bald barauf Abjunkt an der philosophischen Fafultat. Dit einer fast unglaublichen Anftrengung hielt er bier taglich acht bis gebu Borlefungen. 3m 3. 1760 verschafften ibm feine feltenen Bredigergaben die Stelle eines Baifenhauspredigers und Sofdiakonus in Gotha. Rach britthalb Jahren ichen tam er als Superintendent nach Tonna, einige Stunden von Gotha; er hatte fich aber burch feine Brebigten, die febr geblumt und bilterreich maren, die Gunft bes Bergogs jo febr erworben, daß er immer noch alle Monate einmal in Gotha vor ibm predigen mußte. Beiter und gufrieden mit feinem Schicffal genoß er des ihm von Gott beicheerten Lebensglude voll Dante gegen ben Beber fo vieler guten Gaben. Da ward er im 3. 1765 ale erfter Prediger gur deutschen Betrigemeinde nach Ropenhagen berufen, wo vor ibm der ehrmurdige Dr. Sauber ftand. Diefen Boften befleibete er 28 Jahre lang. Durch treue Amtoführung und ausgezeichnete Bredigergaben erwarb er fid tie größte Liebe ber Gemeinde. Befonbere wedte er viele junge Manner jum Gifer im Predigerberuf. Es ericbienen auch viele Bredigt= fammlungen von ihm. Bu gleicher Beit mit ihm weilten Cramer und Rlopftod in Rovenbagen, die ibn zu feinen dichterischen Arbeiten aufmunterten und im vertrautesten Umgang mit ibm lebten. 3m 3. 1772 batte er bier ben ungludlichen Minifter Struenfee jum Tobe auf bem Schaffot vorzubereiten, burch beffen Befehrungegeschichte, bie er in bemfelben Jahre noch berausgab, er fich fehr berühmt machte. In ben letten

fünf Jahren seines Lebens erwarb er sich auch durch bessere Einrichtung des Armenwesens, die er mit viel Eiser und Einsicht betrieb, große Berbienste. Sein Haus war eine Wohnung des Friedens und der Ruhe. Er hatte jedoch im J. 1787 den Schnurz, einen sechzehnjährigen Sohn durch den Tod zu verlieren. Derselbe ertrank beim Baden in der See zu Bordeaux, wo er sich als Handlungslehrling aushielt. Sein Sohn Friedrich aber wurde ein berühmter Theolog und Orientalist (er starb als Bischof von Seeland am 9. April 1830), und seine Tochter, Friedrise Sophie Christiane, hat sich auch als Schriftstellerin bekannt gemacht (sie starb als verehlichte Brun zu Kopenhagen am 5. Merz 1835). Er selber aber, in dessen Charakterbild unumschränktes Wohlwollen, Aufrichtigkeit und Bescheidenheit als liebliche Züge zu schauen sind, starb in sanster Glaubenseruhe am 5. Okt. 1793 in einem Alter von 58 Jahren. Lange zuvor sich hatte er mit freudiger Erwartung des Todes auf diesen letzten seiner Tage hingeschaut und gesungen:

Dann geh ich frei von Kummer Des Todes bunkle Bahn: Mir bricht nach kurzem Schlummer Ein ew'ger Morgen an. Seil mir! er ift nicht fern Der lette meiner Tage! Er femmt, und meine Rlage Wird Lobgefang bem herrn.

Buerft gab er "geiftliche Cantaten auf Die Evangelien, 1769," heraus, bann in ben Jahren 1773 und 1774 zwei Sammlungen "geiftlicher Lieder", von welchen jebe 50 Lieder enthalt. Die Bufdrift gur erften ift vom 11. Jan. 1772, wie benn auch bereits in bicfem Jahr eine fleinere Babl von Eremplaren in Rovenbagen ericbien, gur zweiten vom 5. Juli 1773. Seine Freunde wetteiferten, fie mit Melodien ju fchmuden. Bur erften Cammlung find Delodien beigegeben von dem Rapellbireftor Benda, Ravellmeister 3. Chr. Fr. Bach in Budeburg, Mufikvireftor Siller in Leipzig, Bertel in Schwerin, Rungen in Lubed, Rolle in Dagteburg, Scheibe in Ropenhagen und Bolf in Beimar; gur zweiten von Br. Bach allein. Ceine geiftlichen Lieber, au benen er mit größter Gorgfalt feilte, waren ihm die liebsten unter seinen Arbeiten und geboren wirt= lich ju ben beften ihrer Beit, in ber fich benn auch manche bie allgemeinfte Geltung erworben baben. Gie haben mehr poetischen Behalt und Reig, ale die Gellert'ichen Lieder, aber ein gemiffes Etwas fehlt ihnen gleichwohl - und bas ift bas fpezifisch = driftliche Element. Ruttner in seinen Charafteren beutscher Dichter fagt von ihnen: "Gie athmen einen achten "Dichtergeift, Andacht und Empfindungen bes feurigften Dante; fie find "erhaben ohne lprifche Rubnheit, reich an neuen und bergerbebenten

"Betanten, reicher an Ausbruchen innigen Gefühle, ale an lehrender "Moral; fie haben einen gewiffen Anftrich von mannlicher Ernfthaftigkeit, "mehr ten Ton feierlicher, als weicher Empfindungen, und eine fraftvolle, "reine und gemablte Sprache." Munter fpricht fich felbft über bie Art, wie er seine geiftlichen Lieder gedichtet bat, in der Bufchrift an Rlopftod und Cramer, die ibn zum Dichten gottestienftlicher Lieder aufgemuntert hatten, also aus: "mehrentheils baben mich perfonliche Umstände meines Lebens, eigene Bedürfniffe, Entschließungen und Absichten geleitet, fo und nicht anders zu Gott zu beten, als ich gebetet babe." Bugleich eifert er auch gegen bie fogenannten Lebrlieder, welche zu biefer Beit wie bie Bilfe aus der Erte aufschoßen, in folgenden treffenden Borten: "ich habe mich noch nicht überzeugen fonnen, bag ein bloger Unterricht mit Anstand gejungen werten fann, jumal von Bielen jugleich. Der eigentliche Unterricht in der Religion scheint nur bem projaischen Bortrag vorbehalten werden zu muffen. Wer die jogenannten Lebrlieder einiger unferer neuen und besten Liederbichter liefet, ber mird es fühlen, bag fich bie Boefie in tenselben außer ihrer Granze gewagt hat. Er wird ben Unterricht, ben er ta empfängt, mabr und wichtig finden, aber munichen, bag man ihm tenfelben lieber in ungebindener Rede mochte gegeben haben. Und wenn er biefe Lieber gar fingen und in Gefellicaft mit vielen Andern fingen foll, fo wird er fich gar feinen Grund anzugeben miffen, warum fie eben gefungen und nicht vielmehr bloß gelefen ober bergefagt werben follen. Ein Lied foll größtentheils fenn ein Bebet."

In manchen Gesangbüchern bes vorigen Jahrhunderts, wie z. B. im Drestener und Bürtemberger vom J. 1791,\* fand mehr als ein Drittheil ber Münter'schen Lieder Anfnahme. Die gediegensten und versbreitetsten sind:

"Deines Gottes freue bich."

<sup>&</sup>quot;Der tu bem Tobe nah, fur bie" ober:

<sup>&</sup>quot;Du icheutft voll nachficht und Gebult" - B. G. Rr. 426. "Der lette meiner Tage."

<sup>&</sup>quot;Did frente Gott mit Freuden" - B. G. Dr. 380.

<sup>&</sup>quot;Die Feinde beines Rreuges broh'n" - B. G. Rr. 210.

<sup>&</sup>quot;Die Sonne flund verfinstert."
"Dir verfohnt in beinem Sohne" — B. G. Mr. 267.

<sup>&</sup>quot;Du Bater beiner Menfchenfinber."

<sup>&</sup>quot;Gott, beine weife Dlacht erhalt."

<sup>\*</sup> Außer ben oben angeführten Liebern gehören folgende Nummern biefes G's. Munter gu: Nr. 3, 4, 7, 17, 28, 37, 66, 122, 158, 159, 210, 247, 258, 277, 281, 282, 335, 416, 437, 568, 578, 583, 611, 614.

"Gott, ich will mich ernftlich prufen."

"berr, ich bin bein Gigenthum."

("Jefus fom mt, von allem Bofen" — B. G. Nr. 485 — ober: "Befus ift gefommen" ober:

"Gettes Cohn ift femmen."

"Mein Glaub ist meines Lebens Nuh" — B. G. Nr. 329. "Sollt ich jest noch, ba mir schon" — B. G. Nr. 327. "Stärf uns, Mittler! bein sind wir" — B. G. Nr. 245.

(Quellen: Dr. Balthafar Munters Leben und Charafter von feinem Sohne Dr. Fr. Munter. Kopenhagen 1793. — Schlichtegrolls Nefrolog auf bas Jahr 1793. Bb. 1. S. 322-364. — hen.e's Archiv für die Kirchengeschichte. Bb. 1. Stück 4. S. 6 20.)

Hering, A. G. L., hofgerichterath zu Colin in hinterpommern, wo er im 3. 1770 ftarb. Er war nach Rambachs Zeugniß "ein Mann von dem frömmsten herzen und der strengsten Gewissenhaftigkeit, dessen Tod von seinen Mitburgern allgemein betrauert wurde." Er bichtete das schöne, zum erstennal erst nach seinem Tod in den "Mannigfaltigkeiten einer gemeinnühigen Wochenschrift. Berlin 1770." veröffentlichte Lied:

, "Berlaß mich nicht, wenn ich bich nicht verlage" ober: 1,3ch fuche bich, herr, laß bich finben" — B. G. Rr. 319.

Mudre, M., Johann Friedrich, wurde am 26. Dez. 1736 zu Rübben in der Niederlausitz geboren, wo sein Bater, seines handwerts ein Weber, lebte. Im J. 1757 bezog er die Universität Leipzig, wo er Gelerts Schüler wurde. Er wurde im J. 1771 Pfarrer in Bubendorf beit Borna und zwei Jahre darauf in Mittessata bei Freiberg. Dort wirtte er bis ins bobe Alter viele Jahre im Segen. Zulest zog er sich nach Marienberg zurud und verbrachte hier den Abend seines Lebens, "ohne Furcht und Grauen seinem Tod entgegenschauend", der endlich am 30. Mai 1810 über ihn tam.

"Genaueste Uebereinstimmung mit den Lehren der h. Schrift" galt 'ihm als haupteigenschaft eines geistlichen Liedes. In tiesem Sinn versfaßte er 99 geistliche Lieder und 2 Gedichte, die er zuvor Gellert zur Durchsicht vorlegte und unter denen sich manche gelungene und glaubenstinnige besinden. Sie erschienen unter dem Titel: "Geistliche Lieder und Gedichte. Friedrichsstadt bei Dresten 1770." Das Drestener Gesaugsbuch hat 13 ausgenommen. Die verbreitetsten sind:

"Erhebt, Bewohner biefer Belt." "Sprich nicht in beinen Leibenstagen." "Treu ist Gott, nehmts boch zu Herzen." "Barum verfennst bu beinen Gott."

<sup>&</sup>quot;Berbe, Licht, bu Bolf ber Beiben" - D. G. Dr. 116 - mit Anflangen an Schmolfe's Lieb: "Gott ber Juten, Gott ber heiben."

## 54 Funfte Beriobe. 1756-1817. Abfchn. 1. Der Gellert'iche Dichterfreis.

Heeren, heinrich Erhard, geb. am 16. Febr. 1728 zu Weremen im Herzogthum Bremen, wo sein Bater Pfarrer war. Er studierte in Jena und Göttingen und wurde dann im J. 1754 Subreftor an ber Domschule zu Bremen, 1760 Pfarrer zu Arbergen bei Bremen und 1775 Domprediger in Bremen. Er ist ber Bater des bekannten im J. 1842 gestorbenen Hofraths Dr. A. H. L. heeren, Professors der Geschichte in Göttingen. Seine Gattin war Margarethe, geb. Wolters. Sie gieng ihm mehr denn 30 Jahre im Tod voran. In seinen letten Jahren begab er sich in den Ruhestand und starb als ein alter, ehrwürdiger Greis von 83 Jahren am 8. Merz 1811.

Er bichtete im Ganzen 32 Lieber, die nebst 27 veräuberten Liebern unter bem Titel erschienen: "Neue und veränderte geistliche Lieder zu einem neuen öffentlichen Gefangbuch beigetragen. Bremen 1778." Er war auch Mitarbeiter am "Gefangbuch ber evang. Iuth. Domgemeinde zu Bremen. 1778." Vierzehn seiner Lieder giengen in moderne Kirchensgesaugbücher über, 3. B.:

"Fern sen mein Leben jeberzeit." "Roch sing ich hier aus dunkler Ferne" — W. G. Nr. 275 auf den Tob seiner Gattin gebichtet.

Bermes, Dr., Johann August, wurde geboren am 24. August 1736 in Magdeburg. Er besuchte zuerft bie Schule zu Rlofterbergen unter bem frommen 'Alt Steinmes und bann bie Univerfitat Salle, mo er für Anapp am Baifenbans unterrichtete. Er fant fich aber bier, wie icon in Klofterbergen, vom Pietismus abgestoßen. Seine erfte Anftellung fant er im 3. 1759 ale Sulfeprediger zu Barchim im Dedlenburgifchen, bann murbe er Bfarrer ju Grofchendorf, mo ber fiebenjabrige Rrica für ihn mancherlei fdmere Drangfale berbeiführte und ihn fast all feines Eigenthums beraubte. Er ertrug aber folche Noth mit berglichem Bertrauen zu Bott und erwarb fich unter ber Bucht bes b. Beiftes babei eine ungemeine Saffung bes Bemuthe, einen mabren driftlichen Gleichmuth, der ihm in den Brufungen, Die feiner noch marteten, mohl zu Statten fam. Nach geschlossenem Frieden fam er als Prediger nach Bahren. Sier jog er fich burch feine freiern Anfichten, bie in manchen Bunkten von ber Rirchenlehre abwichen und die er im 3. 1771 und 1772 in feinen "wöchentlichen Beitragen gur Beforderung ber Bottfeligfeit" veröffentlichte, allerlei Unfechtungen und Berkeherungen gu. 3m 3. 1777 murbe er Bretiger in Dittfurt, einem Dorfe bei Quedlinburg. Sier ichrieb er

fein "Sandbuch ber Religion", bas fich allgemeinen Beifalls ju erfreuen batte und in viele fremde Sprachen überfest murde. Namentlich ermarb er fich badurch die Bunft der Aebtiffin Amalie von Quedlinburg, auf beren Betreiben er im 3. 1780 Oberprediger und fpater Superintentent und Confiftorialrath in Quedlinburg wurde. Roch einmal follte er im boben Alter die Schredniffe bee Rriege erfahren muffen; nach ber Schlacht bei Jena im 3. 1806 wurde ibm von den Frangofen sein ganges Saus ausgeplundert. Auf Dornen mußte er ftete ju feinem Biel bingeben. Er hatte es aber langft gelernt, bem großen Dulter ale fein Junger ju folgen. Bei ben vielen Feinden und Begnern, bie er hatte, gab er ftete Beugniß von bem eblen Beift ber Dulbung, ber ibn befeelte; allen ihren Angriffen fuchte er nichte, ale ein reines und tabellofes Leben entgegenzusetzen und hielt allezeit fest an tem Borfat, ten er in seinem so beliebt gewordenen Baffionolied: "Ach! fieh ihn bulben" ausgesprochen: "Rie will ich mich am Teinde rachen." Endlich burfte er als ein bochbetagter Greis von 85 Jahren jum ewigen Frieden beimgeben. Er ftarb ju Quedlinburg am 6. 3an. 1822.

Wir haben von ihm blog vier geiftliche Lieder, von welchen drei, und unter diesen das allerwärts eingebürgerte:

"Ach! fieh ihn bulben, bluten, fterben" — B. G. Ar. 148 — in ben zwei letten hauptstücken seines handbuchs ber Religion vom 3. 1779 neben "Morgen» und Abendandachten" stehen, das vierte aber bereits in seinen "wöchentlichen Beiträgen zur Beförderung der Gottseligsteit. 2. Bb. 1772." erschienen war. Es ist das Lied:

"Ich bin gu fel'gen Ewigfeiten" ober, wie er es nachmals felbft ges anbert hat:

,,3ch bin gur Ewigfeit geboren."

Er besorgte auch bas neue verbefferte Quedlinburger Gefangbuch vom 3. 1787.

(Quellen: 3. A. hermes nach feinem Leben, Charafter und Birfen von S. Fritsch, Dberprebiger in Queblinburg. 1827.)

Koppe, Dr., Johann Benjamin, geb. 19. August 1750 zu Danzig, wo sein Bater Tuchmacher war. Im elterlichen Sause erhielt er nachhaltige Eindrücke der Frömmigkeit und studierte tann vom 3. 1769 zu Leipzig die alten Sprachen. 1776 wurde er in Göttingen Professor der Theologie, 1784 Oberpfarrer und Generalsuperintendent in Gotha, und 1788 Consisterath und hofprediger in hannover. In seinen letten Lebendjahren trasen ihn manche Leiden, besonders auch durch den

Tob feiner Frau. 216 feine Gefuntheit endlich gang geschwächt mar und die Aerzte ihm ihre Beforgniffe für fein Leben mittheilten, bereitete er fich mit Rube ju feinem Tode vor. Er außerte tabei mehrmals, "daß er nie fo ftart ben Berth feines theologischen Studiums gefühlt, ale in biefen Augenbliden, wo bas Befentliche beffelben fich vor ihm in Ginem Buntte vereinige." Um 1. Epiphaniensonntag bes Jahre 1791, bem Tag ber Ginführung bes neuen Ratechismus, hielt er, ob er gleich bereits die gange Boche hindurch, und befontere am Studiertag, mit ten Anfallen ber Rrantheit, die ihm dann auch bas Leben raubte, ju fampfen batte, feine lette Bredigt ,,über bas Berdienft bes Christenthums um bie Erleuchtung und Beredlung ber menichlichen Bernunft". Daburch ward feine lette Kraft vollende verzehrt und er ftarb nach biejem letten Bort ber Lehre und ter Liebe an feine Gemeinte am 12. Febr. 1791. Er mar ein feltener, großer Charafter voll Rachgiebigfeit und Restigfeit, Freundlichfeit und Ernft. Als gelehrter Theolog hat er den befannten Commentar gum R. Testament unter dem Titel beraudgegeben: "N. Testamentum perpetua annotatione illustratum." 10 Bbe. Gine Ausgabe feiner Bredigten besorgte Spittler ju Gottingen in zwei Sammlungen vom 3. 1792 und 1793.

Seine wenigen Lieber fteben in bem von ihm berausgegebenen ,,driftlichen Gejangbuch. Göttingen. 1789." Das bekanntefte ift:

"Daß ich in beiner Chriftenheit" - B. G. Dr. 510.

(Quellen: Die bentichen Kangelrebner bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts von Dr. h. Bering. Renftabt a. b. Orla. 1830.)

Waldan, Georg Ernft, geb. 25. Merz 1745 zu Rürnberg. Nachtem er in Alttorf und Leipzig studiert hatte, wurde er 1768 Bikarius an ter Clarafirche in Rürnberg, 1772 Hofpitalprediger, 1789 Professor arkichengeschichte am Gymnasium, 1791 Prediger an ter St. Aegidienfirche und Juspektor des Gymnasiums, und zulet Antistes an der Hauptfirche zu St. Lorenz, in welchem ehrenvollen Amte er am 27. April 1817 als dreiundssebenzigjähriger Greis starb.

Er gab heraus: "Geistliche, noch ungedruckte Lieder. Rurnberg 1781." Diese aus 78 Liedern bestehende Sammlung wurde für Christen bestimmt, welche "vernünftige Erbauung und erleuchtete Andacht suchen", und veraustaltet zur Anbahnung einer entschiedenen Gesangbuchsteform, wobei sich Maltau mit Lust auf die Stelle in Professor Sanders Ersbauungsbuch. Leips. 1781. S. 51 berief: "Wer auf irgend eine Art

bem Fortgang ber Bejangbucheverbefferung (bamaliger Zeit) Sinberniffe in ben Beg legt, - nun! ber febe gu, ob er es vor bem Richterftubl Christi wird verantworten fonnen; benn Jeder, der Gott und feine Mitmenichen liebt, muß unwillig werden, wenn er fieht, wie traurig, un= zwedmäßig, mangelhaft, feicht gerade die wenigen Bucher find, an die fich ber gemeine Mann und bie Jugend burchgangig halt, nämlich Befangbuch und Ratechismus und Rinderlehr." (!!) Es finden fich bier haupt= fachlich die Lieber bes gleich unten zu nennenten Lober, 34 an ber Babl, bann auch einige von ben ebenfalls weiter unten zu nennenben Dichtern Bidel (1) und Eichenburg (8), ferner zwei von dem Guperintendenten Joh. Chriftoph Stodhaufen ju Sanau (1769-1784), drei von dem Salberftädtischen Canonicus Joh. Wilh. 2. Gleim, dem berühmten Anafreon und Tortaus ber Deutschen († 1803), zwei von bem Diakonus Chriftian Beinr. Seibel an St. Sebald in Murnberg († 1787) und feche von beffen Fran Charlotte, geb. Lange, zwei von bem Conrefter Joh. Baul Gattler in Rurnberg, zwei von Brofeffor Conr. Arnold & dmidt am Carolinum in Braunschweig († 1789), zwei von Reftor Gottlob Rathanael Fifcher in Salberftadt (1775-1800) und vier von Balban felbft, unter welchen befondere zu nennen, ale mit " 28 \*\*// bezeichnet :

"Bon bir, bu Bett ber Ginigfeit" - B. G. Dr. 497.

Loder, Friedrich Wilhelm, geboren in Regeneburg am 14. Febr. 1757. Er wurde im J. 1778 Sohenlohes Reuensteinischer Archivarius zu Ohrbruf in ber Grafschaft Obergleichen im Gethaischen und 1784 Gothaischer Sofs und Consistorialrath, so wie Landschaftsmitglied ber Gothaischen Stände, in welcher Stellung er am 30. Mai 1823 zu Ohrdruf starb. Am 6. Jan. 1808 hatte er bort eine schreckliche Feuerssbrunft burchzumachen.

Er hat ungefahr vierzig im Bibelton gehaltene Lieder gedichtet, von welchen Baldau in der ebengenannten Sammlung dom 3. 1781 vierunds dreifig zum erstenmal veröffentlicht hat. Seine weiteren Lieder, neueren Ursprunge, erschienen erstmals gedruckt im Ersurter Gesangbuch vom 3. 1796. Die bekanntesten sind:

<sup>&</sup>quot;Auf bich, Berfohner, aufzusehen." "Des Delbergs martervolle Soben" ober: "D Golgatha, zu beinen Goben."

<sup>&</sup>quot;Durch Jesum rein von Sunten." "Gottlob!ich weiß mein Baterlanb" (1781) — B. G. Nr. 645.

"3ch bin ein Chrift."

"Inbrunftig preis ich bich" (1781) - B. G. Rr. 227.

"Dein Jefus ift mein Leben."

"Wie fuß, mein Bater, ift bie Bflicht."

Eschenburg, Dr., Johann Joachim, ter Sohn eines Kausmanns zu hamburg, wo er am 7. Dez. 1743 geboren wurde. Im J. 1764 bezog er die Universität Leipzig und börte bort Gellerts Borlesungen mit großer Begierde und heiligem Ernst. Um Michaelis bes Jahrs 1767 wurde er hosmeister am Collegium Carolinum in Braunschweig, wo er zugleich auch ansieng, Borlesungen über die schone Literatur zu halten. Dadurch machte er sich einen solchen Namen, daß er zwei Jahre später Prosessor an dieser Unstalt wurde und 1777 an Zacharia's Stelle fam. Im J. 1787 übernahm er das Direktorinm bes Braunschweigischen Instelligenzwesens. Er trug ungemein viel zur Besörderung ber schönen Literatur der Dentschen bei und machte sich besonders um Shakespeare, tessen Werke er von 1798—1806 übersetzte, sehr verdient. Zuletzt wurde er noch geheimer Justizrath und Canonikus bes Cyriakusstisstes zu Braunschweig und starb als solcher am 29. Febr. 1820.

Die fünfzehn geistlichen Lieder, die er im Ganzen dichtete, erschienen im G. Joach. Bollikofer'schen Gesangbuch vom J. 1766, in Waltau's obgenannter Sammlung vom J. 1781, in Niemeyers Gesangbuch für höhere Schulen vom J. 1785 und im neuen Brauuschweigischen Gesangbuch vom J. 1779, tas er bearbeiten half. Die bekanntesten sind:

"Ich fasse, Bater, beine Sanbe" -- B. G. Rr. 611 -- nach Liebiche Lieb: "Ich werse mich in beine Sanbe." "Ich will bich noch im Tob erheben."

(Quellen: Lerifon beuticher Dichter und Profaiften von C. S. Jor-bens. Leipz. 1806-1812.)

Bickel, Johann Daniel Carl, ein Freund Diteriche, geb. 24. Juni 1737 zu Altweilnau im Gerzogthum Nassau. Er war Nassau-Ufingensscher Hofpreiger in Biberich, zulett Consisterialtath und Superintendent in Ufingen, wo er am 28. Juni 1809 starb.

Er bichtete bloß drei geistliche Lieder und darunter zwei über die Heilighaltung bes Eides, von welchen eines in Maldau's obgenannter Sammlung vom 3. 1781 (S. 56) veröffentlicht wurde, das andere aber, nebst einem Investiturlied, sichon in dem durch ihn besorgten Nassaus-Usingen'schen Gesangbuch vom 3. 1779 steht. Diese beiden haben sich vielfach eingebürgert:

"Gott, ber bu Gergensfenner bin" - B. G. Rr. 450. "D Jeju, herr ber Berrlichfeit" - B. G. Rr. 282.

frobing, Johann Chriftoph, geb. 8. Mai 1746 gu Obrbruf in ber Grafichaft Obergleichen in Thuringen. 3m 3. 1776 murbe er Conreftor an ber Neuftabter Stadtichule in Sannover und blieb bieß zwanzig Jahre lang; 1796 fam er bann auf Die Bfarrei Lehrte im Luneburgifchen, und im 3. 1800 wurde er Diakonus zu Mark-Olbendorf im Silbesbeimifden, mo er am 25. Jan. 1805 ftarb.

Er bichtete ungefähr hundert geiftliche Lieder, in benen manchmal noch ber alte Glaubeneton burchflingt. Siebenundbreißig fteben, nebft acht Cantaten, in feinen "Gedichten. Leips. 1791."; die übrigen find gerftreut in folgenden von ihm beraudgegebenen Schriften: "Befange fur Rinter. Celle 1799." - "Gefangbuch für ben bauel. Gotteebienft. Sannover 1797." - "Chriftliche Morgen = und Abendlieber fur Familien. Luneb. 1802." Bu nennen find :

, "Socherhabener, ich ireie" ober: t "Berr! vor dem bie Engel knieen" (1797) — B. G. Nr. 25. "Dhne Rummer, chne Corgen legt ich gestern mich gur Rub" (1802).

Höding, Johann Beinrich, geb. 20. Nev. 1732 ju Samburg. Er war fein eigener Lehrmeifter und fammelte fich ohne eigentlichen Unterricht durch eigenen Fleiß schone Renntniffe in ben Sprachen und Biffenichaften. Ale Jungling fuchte er einen niedrigen Dorficulmeifterbienft und erhielt ihn auch, wiewohl nur mit Mube; bann fam er ale Unterlehrer in tie Schule tee berühmten Jurgen Clert Rrufe, bierauf an tie Schule zu Tellinastadt in Solftein mit bem Titel eines Reftors. Endlich wurde er im 3. 1768 Lehrer an der Jafobojdule ju Samburg, wo er am 28. Dez. 1800 ftarb. Er mar ein faufter, liebreicher Dann voll Gifere, junge Bergen für ben Berrn ju geminnen.

Er ift ein Schulliederdichter. Go erschienen von ibm: "Lieder über ben Katedismus, nebst Gebeten fur Rinter. Samb. 1772." Breite Auflage mit 51 Liedern unter bem Titel: "Geiftliche Lieder und Gebete fur Rinder jum Gebrauch in ben Schulen. 1774." Dritte Auflage 1784. Bierte Auflage 1797. - Außerdem fchrieb er noch viele Unterrichtes und Erbauungeichriften, 3. B. "die Leitenegeschichte Jeju mit untermengten Betrachtungen und Liebern. 1773." Sier finden fich 19 Baffionelieder und eine Cantate. 3m 3. 1800 erfchien bann von ihm noch furz vor feinem Tote beforgt: "Auswahl meiner Gerichte. Samb. 1800." Im Gangen tichtete er 84 geiftliche Lieber, von welchen fich am meiften verbreiteten:

"Erhebe bich mein Lobgesang." "Sein Rampf mar nun geenbet" (1773) — B. G. Rr. 150. (Quellen: Thieß, hamburger gelehrte Geschichte. II. 138.)

Pfeffel, Gottlieb Conrad, wurde am 28. Juni 1736 gu Colmar im Gliaß geboren, wo fein Bater frangonider Bofconfulent mar. Bevor er noch zwei Sabre alt mar, ftarb ihm fein Bater, und feine murbige Mutter batte ibn nun allein zu erzieben. Chon im funfgebnten Jahr bezog er bie Universitat Salle, um bie Rechte gu ftubieren. Kindheit auf hatte er an Augenentzundungen zu leiden; eine folche brach nun in Salle bei ibm im beftigiten Grate aus, weil er oft gange Nachte burch ftubierte. Es bilbeten fich auf beiten Augen Bleden, fo bag er von Salle abreifen mußte. Er begab fich nun gu feinem Bruber, ber in Dredben ale fachfischer Legationerath angestellt mar; ale aber berfelbe im 3. 1754 nad Bolen gieben mußte, febrte er nach Colmar gurud. Drei Sabre fvater erblindete er, erft 21 Jahre alt, vollende ganglich trot aller Seilversuche. Run fab er fich, um nicht jo gang bulflos und verlaffen bagusteben, nach einer Gehülfin um und erhielt burch eine im 3. 1759 geichloffene Beirath eine mifte, faufte Trofterin in feinem Diggefchid. 3m 3. 1760 gab er Gedichte beraus unter dem Titel: "Boetische Berfuche", Die überall ungemeinen Beifall erregten und im 3. 1789 gu Bafel in brei Theilen wieder aufgelegt murten (5. Aufl. Tub. 1817-1820. 7 Thle.); er batte fie mabrent feiner fcwerften Augenleiden von 1753-1760 gedichtet. 3m 3. 1773 leate er unter dem Ramen einer Ariegoidule ein atademijdes Erziehungebaus fur protestantifde Junglinge in Colmar an. Es waren besonders viele Schweizerjunglinge, Die bier burch ibn einen trefflichen Unterricht genoßen. Bur Anerkennung feiner Berdienfte erhielt er baber auch bas Schweizerische Burgerrecht und wurde im 3. 1783 in den großen Rath ber Stadt Biel gufgenommen. In Rolae der frangofischen Revolution wurde aber seine Kriegeschule aufgehoben. Bulest wurde er noch im 3. 1803 Prafident bes neu errichteten evangelischen Confistoriume zu Colmar. Babrent funfzigjähriger Blint= beit, in ber er bienieden seine Wege geben mußte, erlahmte sein fraftiger Beift bod nicht; feine Augen maren nach Außen zwar geschloffen, fein Seelenauge aber mar um fo icharfer und thatiger; fo bichtete er auch feine lieblichen Kabeln mabrent feiner Blindheit, durch die er fich befonbere befannt gemacht bat. Gie erschienen im 3. 1785. Dabei war ibm das Christenthum, deffen Trost und Kraft er in seinem traurigen Dißgeschick am eigenen Herzen reichlich erprobte, eine Herzensfache. Er ftarb zu Colmar im 3. 1809, nachdem er sich für seine eigene Beerbigung bas Lied gedichtet hatte:

Sallelujah! fie hat geschlagen Die Stunde, da mich Jesus ruft; Du Freistatt aller Plagen, Sep mir gesegnet fille Gruft. Dein Tob versüßt mir meinen Tod, D Jesu, du mein herr und Gott!

(B. 1.)

3ch weiß, an welchen herrn ich glaube, Ich tenne bich, bu guter hirt, Der meinen Leib aus seinem Staube Linft glorreich auferwecken wird. Dein Tob 2c. (B. 5.)

Sallelujah! bem Gerrn fen Ehre! Bo fcwingt fich meine Seele bin? Ich fe ber Geranhinen Chore bobfingend mir entgegenzieh'n. Dein Tob ic. (Legter B.)

Seine geistlichen Lieber, die er, wie Röbing, für Schulzwede bichstete, stehen in ben von ihm herausgegebenen "Liebern für die Colmarische Kriegsschule. Göln 1778.", welche durchaus moralischen und religiösen Inhalts sind und von ihm meist auf französische Opernmelodien verfertigt wurden. Bon denselben hat in mehrere Kirchengesangbucher den Weg gefunden:

"Lag, o Zefu, meine Jugenb" — B. G. Nr. 511. (Duellen: Lexifon beutscher Dichter und Profaisten von Jörbens.)

Durr, Leonhard Friedrich, geb. 23. Nov. 1743 in Lentfirch, einer oberschwähischen, nun zu Mirtemberg gehörenden Reichestadt. Sein Bater war dort Schulmeister. Nachdem er in Ulm, Tübingen und Altdorf seine Studien gemacht hatte, wurde er im 3. 1765 Reftor, 1768 Pfarrer und später Defan zu Kempten, wo er auch am 19. Sept. 1813 starb.

Er gab eine Schrift heraus: "Bersuche in Berbefferung einiger Kirchenlieder, nebst einer Borrede von der Bulässigkeit und Rothwendigsteit solcher Berbefferungen. Leipz. 1779." Diese Schrift enthielt fünfzig durch ihn veränderte und fünf neue von ihm gedichtete Lieder, unter welchen besonders hervorzuheben sind:

"Du fannteft fcon und liebteft mich" - B. G. Rr. 512. "Romm, Bolt ber Chriften, tomm, ben Ronig ju empfangen."

Friedrich Eberhard, Pring von Hohenlohe-Rirchberg, Sohn tes Grafen und spatern Fürsten Garl August zu hohenlohe-Kircheberg, geboren in Rirchberg an der Jaxt 21. Oft. 1737. Seine Erziehung war in die Sande eines jungen Geistlichen, Namens Diezel, geslegt, der nachmals auf dem Pfarrdienst zu Endlingen starb. Schon nach zurudgelegtem vierzehntem Jahr, im J. 1752, fam er aufgebie Sochschule

zu Zena und trat sodann nach vierjährigen Studien im 3. 1758 als achtzehnjähriger Jüngling unter das würtembergische Militär und ward vom herzog Carl zum hauptmann ernannt. Als dieser im siebenjährigen Krieg seine Truppen gegen Friedrich den Großen ausschickte, gerieth der Brinz in preußische Gesangenschaft und wurde bis zum hubertsburger Frieden in der Festung Magdeburg in einer schweren und strengen Kriegsgefangenschaft gehalten. Durch die unverhergesehene und ungewohnte traurige Lage, in der er sich hier mehrere Jahre befand, wurde er in sein Inneres geführt, mit seines herzens Bedürfnissen, so wie auch mit den Berzheißungen und Ansprüchen des christlichen Glaubens inniger vertraut und erhob sich so zu einer frommen Lebensansicht, welche ihm in seiner Drangsal zur wahren Erquistung und Ausheiterung wurde und ihn singen lehrte:

Stille, forgenvolles herz! Mengklich in bie Zufunft schauen, hauft nur immer Schmerz auf Schmerz: Aber findlich Gott vertrauen, Ihm sein Schieffal übergeben, Ift ber Weg zum froben Leben.

Als nun ber hubertsburger Friedeneschluß ihm die Freiheit brachte, fam er als ein zwiesach Freigewordener und wahrhaft von Gott Gesegneter ins Baterland zuruck, der bann in einem gar findlich schönen Liebe: "Dwie gut find alle Wege, herr, die beine hand mich führt!" Gottes Gute preisen und sich ihm weihen gelernt hat, indem er sang:

Wie viel brobenten Gefahren, Gett, entzog mich beine Sant? Mich vor Sunden zu bewahren, Saft bu Kreuz mir zugefandt. Aber auch in Trauerftunden Sab ich beine hulb empfunden. Oft, eb ich es mir versah, War schon beine hulfe ba.

Möchte boch mein ganzes Leben Beuge teiner Gute fenn!
Sollt ich nicht mit Cifer freben, Leib und Seele bir zu weis'n?
Gott, mein Bater, besten Treue 3ch mich jeden Tag erfreue, Gieb mir Schwachen Luft und Kraft, Fremm zu fenn und tugenbhaft.

Er stieg nun im würtembergischen Militardienst, bei tem er sich wieder einstellte, bis zum Obristlieutenant, und erhielt als Zeichen großen Bertrauens tas Commando der Festung Hohenasperg, welches tamals von Bedentung war, weil unter Garls Regierung wichtige Staatsgefangene dort zu bewachen waren. Das fromme, redliche und sanste Gemüth des Prinzen fühlte sich aber bei diesem Amt in einem qualvollen Widerstreit mit dem Drang des Herzens und dem Gebot der Amtopslicht ruhelos umgetrieben, weßhalb er nach zwanzigjähriger treuer Dienstelestung im I. 1776 seinen Abschied nahm.

Er mablte nun feinen Aufenthalt bei feinem altern Bruder, bem

unterbeffen jur Regierung gefommenen Gurften Chriftian Friedrich Carl gu Rirchberg, ber gleichfalls von ungehenchelter Frommigkeit und feiner Bildung war. Bald barnach vereblichte er fich am 10. April 1778 mit ber Grafin Albertine Reata von Caftell = Remmlingen (geb. 1. Juli 1735), bie er bei feinem Bruter in Rirdberg, wo fie fich eine Zeit lang auf Befuch bei beffen Gemablin aufhielt, tennen gelernt batte. Bu biefer gleichgeschaffenen, frommen Frauenfeele mußte fich fein driftlichgefinntes Bemith bingezogen fühlen. Gie ward namlich frühe ichon durch bie bis in ihr zwanzigftes Sahr fortmabrenden Folgen einer fcweren Bliederfrantheit, bie als Rind über fie gefommen mar, in ber Schule ber Leiden geubt und baburch ju bem bingetrieben worden, ber die Mühfeligen und Belabenen erquidt und fie in feiner Radfolge Demuth und Sanftmuth lehrt. Als fie nach jurudgelegtem zwanzigftem Jahr mehr zu genesen aufieng, ftarb ihr die treue Mutter, eine geborene Grafin von Ortenburg, und in folder Bermaifung , fcudtern vom Leben und Treiben ber Belt fich abgiebend, gewöhnte fie ihren Beift an die edelfte Beschäftigung mit bem Bort Gottes und besonders auch mit den besten religiösen Dichtungen ibrer Beit. Doung und Gellert murben bierinn ihre Lieblinge, benen fie felbft auch nachzudichten versuchte. Mit biefer driftlich burchgebilbeten Frau lebte nun ber Pring zuerst vier Jahre lang (von 1778-1782) gu Remmlingen im Caftell'ichen, bann eilf Jabre im Sobentobefchen Schloffe ju Rungeleau am Rocher, julett aber ju Rirchberg an ber Bart, in überaus glücklicher, wiewohl finderlofer Che, die fich in den ein= fachften Formen, in ungezierter Befelligfeit und prunfloser Freude be-Rach Außen war ibr Birten burch moglichft viele Beweise ber Mildthatigfeit und Gulfleiftung bezeichnet. Das innere Leben aber bezog fich auf die Gemeinschaft des Glaubens, worinn fich Beide mit und burch einander befestigten, lauterten, bildeten und ftarften. Der Bring widmete fich vorzugeweise religiofen Studien. Er nahm fleißigen und eifrigen Untheil am öffentlichen Gottestienst und suchte besondere auch auf die Bildung und Umteführung ber Beiftlichen in feiner Rabe for= berud einzuwirken, indem er fich mit ihnen gar oft über ihre Bredigten befprach und über allerlei geiftliche Berufsangelegenheiten berieth, auch ben untrenen Bredigern mit liebevollem Ernfte ihre Gaumniffe und Rebltritte vorhielt. Gebr mahricheinlich ift es, bag er an ber Bearbeitung und Ginführung bes Sobenloheichen Befangbuche bom 3. 1784 (f. G. 15) mitgewirft bat; noch entschiedeneren Antheil hatte

er aber an dem hohen loheschen Kirchenbuch, bas im 3. 1799 ftatt bes veralteten vom 3. 1688 eingeführt wurde. In bemselben find 19 Collekten zum Anfang und 53 zum Schluß bes Gottesbienstes von ihm verfaßt. Während er es liebte, Gebete als Ergüsse seiner driftlichen Gefühle niederzuschreiben, dichtete seine Gemahlin mit besonderer Berliebe geistliche Lieder; sie scheinen sich übrigens gegenseitig in diesen Lieblingssbeschäftigungen unterstüßt zu haben.

Sechenndzwanzig Jahre hatte nun diefer schöne Chebund des edlen fürstlichen Baars gewährt, und Gott hatte bereits die alte Berheißung Jesa! 46, 4.: "ich will Euch tragen bis in das Alter und bis ihr grau werdet; ich will es thun, ich will heben und tragen und erretten", an ihnen erfüllt, aber noch eine seltenere Gnade sollte an ihnen in Erfüllung geben. In einem im fünften Jahr ihrer Che auf das Geburtsfest des Prinzen im I. 1782 gedichteten Festgedicht: "Wein Lebenslauf zum Breis des höchsten aufgesett. An meinen besten Freund und innigstzgeliebten Herrn Gemahl von seiner treuen Gattin", hatte die edle Frau unter Anderem also gesungen:

"Ebler Mann! getreuer Gatie! Freub' ift mir's, um bich zu fenn: Ch' ich bich zum Führer hatte, Gieng ich traurig und allein.

Aber nun, Dich jum Gefahrten, gurcht' ich feine rauhe Bahn; Bill's gleich noch befcmerlich mer-

Gehet es boch himmelan.

Ruhig find wir und zufrieben, Ift gleich unser Glück nicht groß; Gott hat unser Loos entschieben, Und das ist das beste Loos! —

Ach! noch mandie bitt're Stunben Barten, Freund! auf mich und bich; Scheiten — ach! bas fcneibet Bunben,

Bochfter! o erbarme bich!

Darf ich eine Bitte magen? Bater! nimm zugleich uns auf, Daß bie hinterblieb'nen fagen: "Schon vollenbet ift ihr Lauf!"

Dieser fromme Bunsch hatte Wohlgefallen vor Gott gefunden. Ras die Sage der heidnischen Griechen melbet von Philemon und Baucis, die als eble Alte des Besuchs der Götter gewürdigt wurden und auf die Aufforderung, sich von ihnen ein Zeichen der huld auszuhitten, nur das Einzige flehten, daß keines von beiden das andere überlebe, worauf sie dann in derselben Nacht schlummernd einen gemeinsamen sansten Tod empfienzen: — dasselbe ist an diesem driftlichen Chepaare, das ein langes Leben hindurch mit Bohlthun und Aufnahme der Kranten und Armen Engel beherbergte (Ebr. 13, 2.), durch Gebet und Bereinigung zu allem Guten in Christi Namen den Heiland in seiner Mitte behielt (Matth.

18, 20.) und fammt ihm auch dem Bater eine Bohnung bereitet hatte (30h. 14, 23.), unzweifelhafte Bahrheit und geschichtliche Birklichkeit geworden. An bemfelben Tage nämlich warf bie Bartlichliebenden einerlei Rrantheit auf ein achttägiges Rraufenlager. Gie giengen beibe unrettbarer Entfraftung entgegen. Gin Borgefühl ihrer gleichzeitigen Bollendung ichien Beiter Seelen im Richerschlummer und im wachen Auftand zu erfreuen. Am Borabend ihres Scheibens ichien bie Bringeffin in ihren Phantafien ichon ihren Gingug in ben Simmel mit ihrem Gemahl unter bem Bujauchgen ber englischen Chore ju feiern, benn fie forberte bie boben Anwesenden ploglich mit freudestrablendem Gefichte auf, mit ihr zu rufen: "Bivat bas Chepaar!" An bemfelben Abend, nachdem bem Bringen endlich das lang entflohene Bewußtjenn wieder gurudgefehrt mar, ließ er fich an bas Bett feiner theuren Lebensgefährtin tragen und fprach ibr aus ber Rulle feines frommen Beiftes in priefterlicher Rraft und Beibe gar ichon und tröftlich ju. Des andern Morgens, eine halbe Stunde vor ibrem gleichfalls naben Ende, gebot bie Pringeffin ihren umftebenden Bermandten, ben beforgten Gemahl nicht über ihre zunehmende Schwäche ju enttaufchen, bamit er fich junadift nur mit bem Gebanten an feinen eigenen Singang befchäftige und in Andacht ftarte. Er aber ließ alebalb aus den lichten Traumen feiner Bhantafie bei ihr anfragen: "Db fie nun bereit mare, mit ibm gu fommen?" und erlosch, nachdem er noch ausgerufen hatte : "Albertine, bift bu fertig, fo wollen wir unfere Reife antreten!" fanft um gebn Uhr, die Ungertrennliche gebn Minuten fpater, am-Morgen bes 21. Jan. 1804. Am 25. wurde bas eble Baar unter ben Segnungen ber gangen Gemeinde, besondere ber Armen, mit und neben einander in ber fürstlichen Gruft ju Rirchberg beigefett. Ihre Grabichrift ichließt mit den Borten:

Ungetrennt führte nach ihrem Wunsche Die Morgenstunde von 10 — ½ 11 Uhr Des 21. Jan. 1804
Sie beibe hinder ins Baterland der Frommen!
- Sanst ruhen Sie hier!
Bereint werben Sie aufersteh'n!

Gott hörte auf 3hr findlich Flehen, Bereint nahm Sie ber Bater auf, Und wir, die hinterbliebnen, fehen Den schön vollbrachten Lebenslauf.

Der Bring gab "Morgen- und Abendandachten auf zwölf Bochen. Dehringen 1779." heraus, wovon in Stuttgart bei Löflund im J. 1796 Rod, Rirchenlieb. III.

bie fünfte und 1813 bie fiebente Auflage ericbien. Jest noch werben fie im Hobenloheschen als Morgen = und Abendsegen bei bauslichen An= bachten gebraucht. Diefen find 30 geiftliche Lieder angehangt, bie, obwohl vorzugeweise von ber Bringeffin gebichtet, mabricheinlich bas gemeinschaftliche Bert beiber Chegatten find, mas menigstens bie Aufschrift einer handidriftlichen Sammlung ter geiftlichen Gedichte zu befagen icheint, Die fo lautet: "Geiftliche Lieber von &. E. und A. R. 1796." Bring foll ale ein ausübender Renner ber Mufit mehrere Diefer Lieder componirt haben, um fie baburch erbaulicher ju machen. Dr. Gruneifen, ber bie neueste Ausgabe biefer Lieber beforgte, giebt fein Urtheil über fie dabin ab: "In diefen Liedern zeigt fich zwar fein Schwung ber Phantafie, feine lebendige und neue Bilderreibe, aber fie gieben burch bie einfache Innigfeit ihres Bortrage, burch bie ichmudlofe Bahrheit und einen fur bie Beit ihrer Abfaffung febr anerfennungewerthen Ton tes Ausbrude an und find ter Saffungefraft eines großen Rreifes von Lefern in ber driftlichen Gemeinde angemeffen." Freilich gilt auch ihnen , mas Gruneifen von den Bebeten fagt: "Es ift darinn bie biblijche Sprache nicht vorherrichend und es treten mehr bloß bie allgemein religiofen Borftellungen von ber weifen und gutigen Borfehung Gottes, von feinem Schute für ben Frommen, von ben Berheißungen ber Glüchfeligfeit in ber gufünftigen Bergeltung eines andern Lebens hervor, mabrend es an jener tieferen und flareren Ginficht in ten Grund und Bufammenhang ber driftlichen Beilsmahrheit fehlt, welche bas Wefen und die Kraft der Frommig= feit in bas Bewußtsebn der Erlöfung von ber Gunte, ben Angel ber Erlöfung in das perfonliche Berdienst bes für uns dabingegebenen Erlofers fest und tem gegenüber die Gunte in ihrer gottentfremtenten Ratur anerkennt. Gleichwohl ift bier auch bei minder tiefer Auffaffung und Durchbildung ber driftlichen Erfenntniß ber Glaube, aus welchem biefe Erfenntniß fließt, die Richtung auf bas Bort und Berbienft bes Erlofers überall erfichtlich und bie einseitige Form, worinn bie bamalige Beit bas Chriftenthum mehr als einen Unterricht, tenn als eine Rraft Gottes gu behandeln pflegte, läßt immer wieder die Erfenntnig ber Frommigfeit, als bes mahren Lebens, im Gemuth bes Betenden durchicheinen." In dem Sobenlohefchen Gefangbuch von 1784 findet fich feines diefer 30 Lieber. Durch bas Schneeberger Befangbuch vom 3. 1799 find aber mehrere berfelben in firchlichen Gebrauch gefommen, g. B.:

"Beherricher aller Belten" - B. G. Nr. 9. "Bert! ftarfe mich! ftarfe mein Bertrau'n auf bich."

(Quellen: Morgens und Abenbanbachten, nebst anbern Gebeten und geistlichen Liebern vom Bringen Friedr. Eberhard zu hohenlohe-Rirchberg. 8. Aufl. mit einem Lebensabris bes Berfaffers, bevorwortet von Dr. Grünseisen, hohrerdiger. Stutt 1838. — E. Fr. v. Mosers patriotisches Ardiv. Thl. XII. S. 442 f.)

Burde, Samuel Gottlieb, wurde am 7. Dez. 1753 gu Breslau geboren, wo fein Bater ber fogenannte "Scheffer" ober oberfte Rirchenbediente an der Kirche St. Barbara mar. Schon auf bem Gymnafium ju Breslau erhielt er burch ben Reftor Arletius und durch bie damalige Bewohnheit, im Gymnafium von Beit zu Beit bramatifche Stude aufzuführen , ben Untrieb zu bichterischer Thatigfeit. Er las befonders Bielande Berfe und lernte mande berfelben faft gang auswendig. Bieland, bem er manche Gebichte guichickte, bestärfte ibn, auf ber bichterischen Laufbabn fortkufabren. Ein Sabr, bevor er bie Universität bezieben follte. ftarb fein Bater, ohne ihm bas geborige Bermogen jum Studieren gu binterlaffen. Doch ichutte ibn ein Stipendium por bem bringenoften Mangel, und auf ber Univerfitat Salle, wo er bie Rechte ftudierte, fand er an einem Raufmannefohn einen Schulfameraten und Freund, zu beffen Bergen und Raffe er gleich freien Butritt batte. Go rettete ibn ber Berr, wo Trubfal und Befahr brobte, immerdar, und er rubte gang in Gottes Billen, wie er benn auch in feinem Liede: "Gott, Bater in bem Simmel, fprich" das ale eine Sauptbitte bem Berrn vortraat:

> Gieb mir ein herz burch Gnabe fest, Das bich in Allem walten läßt, Und unbedingt mit Kindesmuth In beinem Baterwillen ruht.

Nach vollendeten Studien war er von 1776—1778 Lehrer und Aufseher bei einer von der Freimaurerloge für zwölf arme Anaben errichteten Lehrund Erziehungsanstalt, wo er Antheil nahm an einer in Breslau erscheinenden Wochenschrift: "Poetercien, Altvater Opihen geheiligt." Nachdem er hierauf mit dem Geh. Cabinetsminister v. Haugwiz, als dessen Brivatssetrat, Italien und die Schweiz bereist hatte, arbeitete er zwei Jahre lang im Forstdepartement und wurde sofort Kammer- und endlich Geheimerssetrat bei dem schlefischen Generalfinanzdepartement und zulest preußischer Hofrath und Kanzleidirestor zu Berlin, wo er am 28. April 1831 starb.

Er bichtete im Ganzen ungefahr 100 geiftliche Lieber, wobei nach feinem eigenen Bekenntniß "nicht sowohl ber Gebrauch beim öffentlichen Gottesbienst zum Angenmert genommen ift, als vielmehr theils bie gemeins

fcaftliche baueliche Erbauung, theile auch bie gang einsame Andacht, Die jedem Chriften ber reinfte Freudengenuß febn follte." Geine ben Bellert'ichen fich nabernten Lieder zeichnen fich aus burch fliegente, meift reine Sprache, leichten, wohlflingenden Berobau, mahren poetifchen Ausbrud und anziehende Gedanken im Ton aufrichtiger Frommigfeit. Buerft erfchienen von ihm: "Geiftliche Boefien. Breslau 1787.", beftebend aus 33 Liedern, 12 Symnen und Oden und 5 größern Gingftuden, wozu ber Ravellmeifter 3. A. B. Schulz in Berlin Compositionen geliefert bat. Gine zweite Auflage berfelben gab er zu Salberftabt im 3. 1794 beraud unter bem Titel: "Lieder und Gingftude." 1789 waren von ihm auch zu Breslau "vermischte Bedichte" erschienen mit einigen geiftlichen Liedern. Dit mehr ale 60 weitern Liedern vermehrt gab er bann eine Sammlung aller feiner Lieder heraus unter bem Titel: "Geiftliche Gedichte. Bredlau 1818.", worinn manche-Lieder ber erften Sammlung von 1787 bedeutend verandert ericbeinen. Chr. Gotth. Tag zu Leipzig im 3. 1793 Compositionen zu seinen Liedern ericheinen laffen, befigleichen Gottlob Bachmann, R. F. Chers und Unbere - fo gefeiert mar er ale geiftlicher Liederdichter feiner Beit. ibm haben wir auch eine Uebersetung von Miltone verlornem Paraties.

Seine verbreitetften Lieber find:

"Der Frühling ift erschienen" (1818) - B. G. Mr. 536. "Du haft bein Berf vollenbet" (1818).

"Geist der Wahrheit, lehre mich" (1787).

"Gott, Bater in bem himmel, fprich" (1818) — B. G. Nr. 23. "Steil und bornigt ift ber Pfab" (1787).

"Wenn (Wann) ber herr einft bie Gefangnen" (1787) - B. G. Rr. 490.

(Quellen: Lexifon beutscher Dichter und Profaiften von Jorbens.)

Meander, Christoph Friedrich, wurde geboren am 26. Dez. 1724 bei seinem Großvater mütterlicher Seits, dem M. Luther, Pfarrer zu Edau in Kurland. Sein Bater, der in seiner Jugend Theologie studiert hatte, lebte als Landwirth und Freund der Ratur auf seinem Pfandsut Memelhof in Kurland. Ungefähr acht Jahre alt mag er gewesen sen, als er seinen Bater verlor. Dieser Berlust und der Schmerz seiner geliebten Mutter wirften gleich tief auf sein zartes Gemüth. Seine Seele erhielt dadurch frühe schon die Ahnung dessen, daß der Mensch unmöglich geboren werden könne, bloß um in die Erde gescharrt zu werden. Ginsmals beschlich der achtsährige Knabe die geliebte Mutter, als sie gerade in einem einsamen Zimmer, wie sie östers pflegte, ihrem Herzen durch Thräs

nen Luft machte und auf ben Rnieen liegend burche Gebet fich zu ftarten Diefer Anblid machte auf ibn einen unauslöschlichen Ginbrud. Er fühlte fich tief bewegt, erschüttert und von bem beiligen Gebanken ber Allgegenwart Gottes fo ergriffen, bag biefes felige Gefühl ibn nie mehr verließ. Ram er als Jungling in Gefahr, ju ftraucheln, fo ichwebte ibm tiefes Bild ber tiefgebeugten Mutter vor und erwedte in ibm ben Betanten: "Durch bich foll tie Theure feine Thranen vergießen"; traf ibn ein erschütternder Schmerg, gleich ftand vor feiner Erinnerung bie Mutter, wie fie mit zum Simmel gerichteten Bliden und emporgehobenen Sanden betend auf den Anieen lag und bas Gebet fie aufgerichtet batte; und badurch fühlte auch er fich immer wieder emporgehoben. In fpatern Jahren begeifterte ibn biefes Bild feiner Mutter gu feinen geiftlichen Liebern und erwedte frube ichon in ihm ben Entidluß, Brediger ju merben. Das hat er felbft als Greis noch oft verfichert. Schon im garteften Alter jog er im Anschauen ber Natur feine fußeften Befuhle. Regen, Connenidein und Sturm mabnten ibn an Gott und ter Anblid bes emporfeimenden Rorns wedte in ibm ben Glauben an die Auferstehung.

Bon 1740-1743 ftudierte er zu Salle mit großem Rleiß. Sierauf übernahm er einige Sauslehrerftellen und verheiratbete fich bann, ale er im 3. 1750 Landprediger für das Rittergut Rabillen wurde, mit feiner geiftvollen Schulerin, ber Tochter bes Infpettore Boigt ju Liebau, rie ibn ale treue Lebenegefährtin 51 Jahre lang begludte. Bald nach Diefer Anftellung murbe er ale Professor nach Salle berufen, mo er fich ale Jungling icon burch feine Beitrage ju ben befannten "Bremer Beitragen" befannt gemacht hatte. Er lebute es aber ab; benn er wollte feine gange Rraft bem Bedürfniß bes Landvolfe midmen, das bamale in Rurland noch gang vernachläßigt mar und feinen gangen Unterricht und alle Bildung vom Brediger empfieng. Er lebte auch gan; feinem geiftlichen Umte und ftand in einem fconen, vertraulichen, mabrhaft patriarchalischen Berhaltniß zu feinen Pfarrfindern. Ale achten Apostel fummerte ihn bas Beitliche gar nicht. Er wußte nicht, wann und mas gefaet, mas geerntet murbe, obgleich er feine Familie nur von ter Landwirthichaft ju nahren hatte. Bas zeitliche Corge war, bas ließ er fanft auf bie garten Schultern feiner eblen Battin, einer trefflichen und flugen Sauefrau, fallen. 3m 3. 1755 murte er nach Grangbof, einer ber beften Bfarreien Rurlande, berufen. Sein gartes Gemuth ftraubte fich aber lange bagegen, um bes Bortheile erhöhter Ginfunfte willen von feiner

bisberigen, mit großer Liebe an ibm bangenden Gemeinde zu icheiben. Rur ber Bebante an feine eben erft jur Bittme geworbene Schwefter, bie feitberiae Bfarrerin auf Granzhof, die fich mit funf unmundigen Kindern nebft vier Stieffindern an tie Bruft tee Brudere geworfen batte, beftimmte ibn endlich, den Ruf im 3. 1756 anzunehmen, ba er von feinen fleinen Ginfünften zu Rabillen bie bedranate Ramilie feiner Schwefter nicht batte verforgen fonnen. Gechonntzwanzig Jahre lang lebte er nun mit biefer Familie auf Granghof ale ihr Berforger in iconfter Liebe gu= fammen. Er batte bier einen weit größern Birtungefreis, ba ein Umfang von mehreren Meilen feiner geiftlichen Corgfalt anvertraut mar, und ge= wann bald die Bergen berer, bie ibn predigen borten, seinen Bandel faben und feines geiftvollen und belebenden Umgange genoßen. nen Bredigten wußte er in feinen Bortrag die gange Rulle feines Gemuths und bie unwiderstebliche Kraft ber Ueberzeugung bineinzulegen. nicht leicht in Rurland ein Mann jo allgemein geliebt und fo vertrauend= voll verehrt worden, als er. 3m 3. 1766 erichien die erfte Sammlung feiner geiftlichen Lieder, ju benen er fich burch bie Borgange Bellerte, Rlopftode und Cramere begeiftern ließ. Gie murben ale Lieber bes allgemein verehrten Mannes mit größtem Beifall aufgenommen, und man fang fie bald faft in jedem Saufe Rurlande bei ben Morgen- und Abendandachten. Er befam beghalb auch im 3. 1771 ben Auftrag, ein Rirchengefangbuch zu fammeln, welches im 3. 1775 in allen Rirchen Rurlande eingeführt wurde.

In selbigem Jahre noch wurte er sofort Probst ber Doble nsich en Diöcese mit dem Wohnsit in Granzhof. Im 3. 1784 sollte er Superintendent der Herzogthümer Kurland und Semmigalen werden; aber nichts konnte den edlen Weisen, der am liebsten im Stillen wirkte, bewegen, seine geliebte Gemeinde zu Gränzhof zu verlassen. Er erklärte ernst: "Meine Gemeinde verlasse ich nicht eher, als bis Gott mich durchs Grad zu neuer Thätigkeit beruft." In demselben Jahre traf ihn ein harter Schlag, den er aber mit seltener Seelenruhe ertrug. Er hatte drei hoffnungsvolle Söhne, die zu Iena studierten und die er zärtlich liebte; da ward der, welcher ihm der Liebste unter diesen Dreien war, zu Iena von einem berüchtigten Ausser im Zweisampse hämischerweise erstochen. Doch gleich bei der ersten Hoberost, die sein Baterberz tief verwundete, rief er aus: "Gottlob! daß nicht mein Sohn der Mörder ist! daß er keisenen Ansaß zum Zweisampse gab! Gott bekehre seinen Mörder und lasse

"diesen, durch den traurigen Borfall gerührt, einen bessern Menschen "werden!" Anhaltende Trauer bei tiesem Schmerz galt ihm überhaupt als Undank gegen den, der und die Hoffnung einer Ewigkeit gab, und das Bertrauen auf Gottes weises Walten gab ihm eine himmlische Heitet, die durch nichts getrübt werden konnte. Im 3. 1793 bekam er einen seiner Sohne als Adjunkten zugeordnet, von dem er noch zwei Enkel erslechte. Doch versah er meist noch selbst alle Geschäfte und reiste im hohen Alter, keine Witterung scheuend, einige Meilen weit bei den Kranken umsher; er hatte in seinem ganzen Leben an nicht mehr als vier Sonntagen das Predigen eingestellt, so beschwerlich dieß auch war, da ost 2000 Communikanten erschienen und jeden Sonntag zuerst lettisch, dann deutsch gepredigt werden mußte.

Da rief ihn am 21. Juli 1802 nach wohl vollbrachtem Tagewerk und weislich benühter Saatzeit, gerade als sein Familienglud auf der Sobe irdischer Glückseitgfeit stand, der Tod zum endlosen Seile ab. Seine Lebensregel und täglicher Buspruch war ja gewesen:

> Gin ewig Glud einst zu besitzen, Sollft bu bie furze Lebenszeit Als eine Saatzeit weistlich nuten Und thun, was dir bein herr geleut. Mie ruft er bir so freundlich zu: "Nur Gins ift noth! was faunest bu?"

Er hatte manche Bochen zuwor heftige Leibesschmerzen zu bulden, mit stiller Ergebung und liebevoller Sorgfalt suchte er sie aber den Seinigen zu verbergen. Sein Tod war ein stiller Hingang zur Ruhe, das saufte Erlöschen des letten, milten Abendstrahls. Heilig ist sein Andenken ganz Kurland. Die Bauern seiner Gemeinde sollen viele Jahre laug nech, wenn sie aus der Kirche kamen, gerührt auf seinem Grabe niedergekniet seyn, um heilig zu geloben, so zu leben, daß ihr Seelsorger sich droben vor Gott ihres Wandels auf Erden freuen könne.

"Auftlärung bes Bolts" war allerdings auch fein Bestreben, aber er erklärte fich einst feierlich babin: "bieß erhabene Wort ift nur in bem Sinne zu nehmen, sofern badurch bie Menschen über ihre Pflicht erleuchtet und dadurch zu guten Menschen gemacht werben follen."

Bon der Gesammtausgabe seiner Lieder erschien unter dem Titel: "C. Fr. Reanders geistliche Lieder" die dritte Auflage zu Riga im 3. 1779. Die erste Sammlung war im 3. 1766 zu Riga erschienen und erlebte schon 1768 eine zweite Ausgabe. Eine zweite Sammlung solgte im 3. 1774. Es sind zusammen 41 Lieder, nehst 18 veränderten

altern Liebern. Die Lieber tommen ben Bellert'iden in ber Deutlich= feit und Barme am nachsten, und Gellert felbft fprach fich uber Die erfte Cammlung in einem Brief an ben hofrath Bordward in Berlin dd. 3. Rebr. 1768 babin aus: "Allerdinge find bie Reander'ichen Lieder arokentheils recht icon und ter Berfaffer hat alle Anlage, ein großer Liederdichter zu werden. Der Charafter Diefer Lieder ift fraftige, erbauliche Simplicitat, Die Sprache ber Schrift und ber Andacht. Er kann mich und viele Undere binter fich laffen." Ruttner in feiner Charafteriftif beutscher Dichter und Profaisten vom 3. 1780 fagt über fie: "Die Be-"fange biefes inbrunftigen Dichters fallen vor hundert andern (biefer "Beit) in ten rechten Ton bes alten Kirchenlieds, ohne trodene Moral "und allgu lprifchen glug; fie find voll Ginfalt und Rraft im Ausbruck. "ber gemeinen Saffungefraft angemeffen, leicht, bergrubrend und bar-"monifd." Sofrath Lieb fette fie in Mufit und fo wurten fie burch aans Rurland gefungen; was Bellert für Deutschland ale geistlicher Lieder= bichter war, war Reander für Rurland. Aber auch in Deutschland haben fich feine Lieber eingeburgert. Das Drestener Gefangbuch bat nicht weniger ale 44 Lieder und bas neue Samburger Befangbuch noch 17 von ibm aufgenommen. Die verbreitetften find :

"Allmächtiger, ich hebe" (1774).

"Um Rreug erblaßt, ber Darter Laft" (1766).

"Der leste Tag'von beinen Tagen" (1766) — B. G. Rr. 441. "Herr, mein Erlöfer, nur von bir" — nach: "Ich ruf zu bir, herr Jesu Christ" (1766).

"Lotfinge, meine Ceele" (1766).

"Nach bir verlanget mich."

"Nichtum ein flüchtig Gut ber Zeit" (1774) — B. G. Nr. 15 — nach hiller.

"Strafe nicht, o Beiligfter" - nach Albinus.

"Unwiederbringlich fconell entflieh'n" — nach: "Cin Tag bem andern folget nach" (1774).

"Bie getroft und heiter, o Gebenebeiter" (1766).

(Quellen: Brudflude aus Reanbers Leben von Charl. Glif. Conftantia von ber Rede, geb. Reichsgrafin von Mebem. Herausgegeben von C. A. Tiebge. Berlin 1804.)

v. hippel, Theodor Gottlieb, wurre am 31. Jan. 1741 ju Gerdauen in Oftpreußen geboren, wo sein Bater, ein Theologe, Reftor der Schule war. Seine Eltern, die er nicht genug rühmen kann, gehörten zu den Pietisten und gaben ihm eine gute, driftlichsorgfältige Erziehung. Der Bater wollte ihn keinem Miethling überlassen nnd bildete ihn taber selbst, bis er im sunfzebnten Jahr die Universität Königeberg beziehen konnte. Er sernte als Knabe schon überaus schnell und zeigte sich balb

als Benie. Der Prediger Reber zu Gerbauen, ber ibn confirmirte und beffen fester, gen Simmel gerichteter Ginn großen Ginfluß auf ibn hatte, unterrichtete ibn in ber Religion. "In meiner Rindheit," fo ergabit er felbft, "führte ich mit Gott ein patriarchalisches Leben; ich befinne mich, baß ich mit ihm im eigentlichen Ginne umgieng, wenn ich nichts unternabm, was nicht gut ober gottlich war. 3ch tann mit Bewißheit behaupten, daß ich fehr zeitig mit Gott und meinem Gewiffen , feinem Machthaber, befannt geworden. Ich glaubte nicht blog an Gott, fondern ich mar feiner gewiß. Durche Bebet lebte, webte und mar ich in ibm. Mein Gebet war ein Gelbstaefprach; ich fprach mit meinem Gewiffen und war gewiß, baß, wenn ich mit biefem gut ftunde, ich auch mit Gott in gutem Bernehmen mare." Diefer Umgang mit Gott war nicht ein bloges Rinderfpiel. Go fagte er einmal als fechejahriger Anabe bei einem Sausfreund feiner Eltern, wo er ju Befuch war, wider befferes Biffen eine unbedeutende Unrichtigfeit, ba er nach Rinderart viel fcmatte. Stelle qualte ibn biefer "Fall Abame"; allein fein Stolz erlaubte ibm nicht, zu widerrufen. Bu Saufe angefommen, mochte er aber nicht effen, tounte feinen Eltern nicht antworten und eine Rieberbike manbelte ibn an. "Bitte Gott ab," fagte er ju fich felbft, ale er ju Bette gebracht mar; allein er fonnte nicht beten, die Unwahrheit qualte ibn. Da bat er feine Mntter mit Sanderingen, jest noch einmal zu dem Sausfreund bingeben zu burfen. Ale ibm bieg geftattet word und er binfam, widerrief er feine Unwahrheit und in biefem Augenblid war Fieberhipe und Angft dabin. Gott war wieder fein Bater und beruhigt ichlief er nun ein mit tem feften Borfat, fich nie wieder mit einer Unwahrheit zu belaften. Bis in fein fpateftes Alter mar ibm von ba an ein Lugner ber abicheulichfte Menich und eine Luge eines ter größten Berbrechen. Ale Rnabe ichon machte er ohne allen Unterricht Gedichte, ein Rlagelied ber Jugend an bas Alter, einige geiftliche Lieber und wozu ihn fonft Raturbrang und Belegenheit reigte. Namentlich hatte er auch frube ichon außerordentliche Liebe gur Ginfamfeit. Die Stelle: "Ich muß febn in bem, bas meines Batere ift," war ihm febr rubrend; feinen Barten bielt er fur Gottes Tempel und lernte in ihm. Der Fleiß ber Bienen, ben er mit anfah, ftarfte ibn in tem Borjag, nie mußig zu febn , und fo fonnte er noch im Alter betheuern, feinen Tag verlebt ju baben, an bem er nicht wenigstens etwas in ben Bienenftod getragen und gelernt batte. Er fammelte einsmale langere Beit feine gum Frühftud bestimmten Grofchen und vergrub

bieß Geld unter einem Baum, um durch dieses an seinem Leibe ersparte Frühstück sin Geelenfrühstück zu bereiten, sich nämlich ein Buch zu kaufen. Durch seine frühe schon rege Einbildungskraft kam er auf die Schwärmerei, mit Geistern Berkehr treiben zu können, und als ein todtes Brüderchen von ihm im hause lag, stellte er bei der Leiche Todesbetrachetungen an und hielt dem kleinen Todten in stiller Einsamkeit eine Standerede. So wuchs er in frommer Unschuld und lebendigem Geistesverkehr mit Gott heran, daß er als gereifter Mann bekennen konnte: "Ich habe nes sederzeit als das bewährteste Hausmittel und als ein moralisches Uniswersale befunden, in allen kritischen Borfällen meines Lebens an Gott oder nan meinen Tod zu gedenken, um mich vor Thorheiten oder Betrübnissen "meiner Seele zu hüten;" — hier schon derselbe Sinn, den er in spätern Jahren in seinem Liede: "Zeht leb ich, ob ich morgen lebe" ausssprach.

Alfo im Baterhaufe mohl vorbereitet, bezog er nun an Dichaelis 1756, fünfzehn Jahre alt, ale talentvoller, frommer Jungling bie Uni= verfitat Ronigeberg, um Theologie ju ftudieren. "Im Schweiß beines Angefichts wirft bu bein Brod effen" - bas war ber Segen, ben Der berühmte Jurift, Juftigrath Bont, ibm feine Eltern mitgaben. nahm ihn in fein Saus auf, weil er Gefallen an bem geiftreichen, in= tereffanten Jungling fand. Reben ber Theologie ftudierte er mit außerortentlichem Gifer Mathematif und Philosophie, in welch letterer gerade bamale Rant, fein Lehrer und bald auch fein Freund, großes Aufichen Die Sauptgrundfate ter Rant'ichen Philosophie nahm er mit freiem Nachbenken in feine Uebergengung auf. Dabei aber borte er nicht auf, wie er felbit fagt, "feine Scele in feinen Sanden ju tragen". Jebes unnuge Bort, bas er redete, erzeugte in ihm Borwurfe, und oft bei gang gleichgültigen Dingen übte er fich im Gelbstüberwinden. Er befennt bierüber: "Je armlicher ich meinen Leib hielt, befto reicher mard meine Geele; "je mehr ich Rleifch und Blut überwand, tefto ftarter ward mein Beift. "D! wer es je empfand, wie aludlich biefe Balmen machen, ber wird bie "Bande nicht in Schoof legen , fondern barnach ringen." Auf ber Unis verfitat bichtete er 32 geiftliche Lieber, bie jedoch erft im 3. 1772 im Drud erschienen. Die Stimmung, in ber er fie bichtete, fchilbert er felbit fo: "Benn ber Menich mit bem göttlichen Befen fich verbinden "foll, muß er ber Beiligkeit nachjagen, und ba er bier, er mag es nun "machen, wie er will, boch immer ju furg fchiegen wird, fo mag ber "Menich ein Erganzungemittel annehmen, welches er nur will, nie wird

ner sich beruhigen, wenn er nicht auch nach allen seinen Kräften Gutes nat thun sich bestrebet. Es heißt: ""Thut Buße und glaubet an bas "Evangelium, bemühet euch, bessere Menschen zu werden und Gott wird neuch gnädig seun!" Bon dieser Seite genommen kann die Zurechnung "eines fremden Berdienstes um so weniger schädlich sehn, als der Bürge "nur das, was und zu leisten unmöglich fällt, zu bezahlen übernommen "hat. So ungefähr glaubte ich durch die Thur des Systems Licht und "Leben zeigen zu können. In dieser Seinmung dichtete ich geistliche Liesuber." Es zeigt sich hier deutlich der Einsluß der Kant'schen Philosophie. Seine geistlichen Lieder schieften Ramen Gerhard an Gellert nach Leipzig, der ihm hierauf, kurz vor seinem Tod, im I. 1769 einen Brief schrieb, der ihn sehr erfreute.

Begen Ente bes Jahre 1760 machte er eine Reife nach Betereburg, wo er fich in ber großen Welt umfab. Dann wurde er einige Beit Sauslebrer in Konigoberg. Doch verließ er ichon im 3. 1762 bieje Stelle, um fich in Ronigeberg bem Studium ber Rechtewiffenichaft au widmen. Siegu bestimmte ibn tie Liebe ju einem Matchen feines Baterlandes, bas in Angehung bes Standes und Bermogens weit über ihm war. Er ward, weil es alle feine Freunde für unmöglich hielten, Diefes Matchen einft befiten zu burfen, eine Beit lang gang tieffinnig und fdwermuthig. Er ermannte fich aber und faßte ben Bedanten, ihr einft in Ansehung bes Stands und Bermogens gleich zu fommen; von bier an war fein unverrückter Blan, einst reich und groß zu werden. Degbalb mablte er auch bas Studium ber Rechtemiffenschaft, weil er fich von bemfelben ichnelleres Auffteigen ju Chrenftellen und gefchwinderes Reich= werben, ale vom geiftlichen Stande, verfprach. Anfange batte er Mangel und Armuth zu leiten , weil fein Bater über tiefen Schritt unzufrieben Allein mit ber unglaublichften Entfagung fchrantte er fich andert= halb Jahre in Unfehung ber Reitung und bes taglichen Unterhalts ein, - und in Rurgem batte er fein Biel erreicht. Ale er es nun aber . errungen, entjagte er bem Befite tiefes Matchene, bas er geliebt hatte, um im ehelofen Stante feinem Streben nach immer ausgebreiteterer Thatigfeit und Burde gang leben zu fonnen. Rachdem er 1765 Advofat beim Startgericht in Konigeberg, bann Bofgerichteabvotat, 1772 ftabtiider Berichteverwandter, endlich auch Eriminalbireftor geworben mar und fich auf biefen Stellen großes Anfeben und allgemeines Bertrauen erworben hatte, ernannte ihn im 3. 1780 ber König zum birigirenden exsten Bürgermeister zu Königsberg und zum Bolizeibirektor mit dem Charafter eines Kriegsraths, obwohl er der jüngste unter den Stadtrathen war. 1786 ehrte ihn der König noch mit dem Titel eines Geheim en Krieg Graths und Stadtpräsidenten, worauf er den Mel seiner Familie erneuern ließ. Hir diese Stelle war er wie geschaffen. Biele Jahre hindurch lebte und bewegte sich in Königsberg fast Alles durch ihn. An der Spise des Magistrats erregte er Bewunderung; Bolizei, Armenwesen ze. besorgte er mit größter Ordnung und Umsicht. Er sammelte sich allmählich in einem bei ihm bis zur Leidenschaft gesteigerten Sammelgeist durch Thätigkeit, Kleiß und Sparsamseit 140,000 Thaler.

Sehr berühmt machte er sich in ganz Deutschland als Berfasser ber "Lebensläufe nach aufsteigender Linie" (1778—1781) und bes Buchs über die Ehe (1774), worinn er mit hinreisender Berredtsamkeit die Berpflichtung zur Ehe und das Glüd bes Familienlebens schilbert. Er suchte in seinen Schriften Kants Ideen zu verbreiten, noch ehe sie dieser selbst veröffentlicht hatte. Kant nannte ihn auch einen "Centralmenschen, einen Blan- und Centralsopf".

In feinem gangen Befen find bie merfwurdigften Biberfpruche vereinigt, eine fcopferifche Ginbildungefraft und ein burchdringender Berftand, Eruft und Laune, Andacht und Frobfinn. Bei all feinem Scharffinn machte ibn tas Feuer feiner Ginbilbungefraft oft jum Schmarmer. Immer fpricht er auch fo, als ob er bei aller Achtung für die Religion ber Bernunft und für bas moralische Christenthum fich bamit noch nicht begnugen konne und ale ob aus einem bobern Christenthum bem Denichen auch eine noch höhere Tugend und Rube fame. Den Gottesbienft besuchte er regelmäßig, ber firchliche Gefang begeisterte ibn; ichon bes Samftage ließ er fich nach ben ju fingenden Liebern erfundigen, Die er bann auf seinem alten Alugel einsam für fich fang. Wort und That ftanben aber bei ihm oft im Wiberfpruch. Gein ganges Leben mar ein innerer Rampf zwischen Rleisch und Beift, mobei ber beffere Mensch in ihm oft unterlag. Reben einer fast an Undachtelei granzenden Frommigfeit befaß be ftarte Leibenschaft und Sinnlichfeit. In ben beiligen Stunden bes Nachbentens und Gebets war er entfeffelt von ben Banden ber Erbe und gang durchdrungen von dem Berth ber Bergendreinheit, ber Gelbftuberwindung, von ber Richtigfeit bee Beitlichen und Sichtbaren gegen bee Ewige und Unfichtbare in und und flehte oft und viel:

Schaff, Gott, ein reines herz in mir, Laß meine Seele ganz an bir, Du Geber alles Guten, hangen. Der Sinnentrieb bringt hangen Schmerz, Weizi, Grengiter zu verlangen. Berr! lehr' mich benfen, baß bie Zeit Richt werth sep jener herriichfeit.

Benn aber ber reizbare Mann wieder in die burgerliche, gewöhnliche Belt tam, so wirften Gold, Chre und Beiber auf seine Sinnlichkeit ein, bag er oft unterlag und sein reizbares Gefühl in einem beständigen Sturm war, wodurch er endlich vor ber Zeit aufgerieben murbe.

Birklich war aber bei ihm, lange vorher, ebe er ftarb, bas ernstliche und mahre Bestreben, "sich mit dem Tode zu familiarisiren". Davon zeugten auch nicht bloß seine Schriften, sondern selbst seine Harthie,
vie einen Kirchhof nachahmte, der mit Leichensteinen, Schäteln, aufgeworfenen hügeln und Grabesblumen besäet war. Born stand auf einer
Steinplatte: "Ich, du, er, wir, ihr, sie." In einem Abendliede —
"Derr, hab ich beut zum letztenmal" — fingt er einmal:

Boll heil'gen Muthes ift ber Chrift, Der von ber Welt entfernet, Auf Erden schon im himmel ist Und täglich sterten lernet. Jest leb ich, morgen bin ich tobt; Dieß lehr mich benten, herr, mein Gott! Damit ich weise werbe.

Eine heftige Krantheit und ber Berlust eines Auges in Tolge großer Ansftrengungen bei ber preußischen Besignehmung Danzigs, die ihm übertragen war, mahnten ihn nur noch um so ernstlicher an seinen Tod. Es folgte nun auch ein hinschwinden seiner Kräfte und eine Anszehrung. Bahrend seiner ganzen letzten Krantheit saß er stets auf einem Stuhle; bei aller Sterbensvorbereitung hoffte und wünschte er aber immer noch länger zu leben und hauchte so voll Lebenshoffnung im fünfundfünfzigsten Jahr sein Leben aus am 23. April 1796.

Er hat im Ganzen 40 Lieder gedichtet. Außer jenen 32 geistlichen Liedern, die im J. 1772 mit einer Widmung an Klopstod zu Berlin bei Daube und Spener im Druck erschienen, und einem anonym in Waldau's Sammlung vom J. 1781 (S. 56) mitgetheilten Liede fanten sich in seinem Nachlaß noch sieben bis jest ungedruckt gebliebene. Die Kraft bes Ausdrucks, die ihn sonst auszeichnet, ist kaum hie und ta in seinen Liebern zu sinden; auch ist gegen die Sprache und den Bersbau mancher Verstoß in denselben zu sinden. Doch klingt auch bei ihnen, wie bei denen

Fröbing's und Burbe's, ber frommere alte Glaubenston mehr burch, als man ihn fonft bei ten Dichtern bieser Richtung findet. Spater hat er manche seiner Lieber noch mannigfach geseilt und umgearbeitet, und in dieser Gestalt sind sie nun nach seiner hinterlassenen Sandschrift zusammensgestellt im siebenten Band seiner sammtlichen Werke — "Aleinere Schriften. Berlin 1828." Weit befannt wurde sein Bereilschaftelied:

"Jettlebich, obich morgen lebe" vom 3. 1781 — B. G. Rr. 592. Souft noch: "Ich will bem Schöpfer Lob" (1772).

(Quellen: Biographie bes K. preuß. Geheimen-Kriegsraths zu Königsberg, Theobor Gottlieb v. Hipvel, zum Theil von ihm selbst verfaßt. Gotha 1801. — Schlichtegrells Nefrolog. 1796. 2. Bb. und 1797. 1. Bb.)

Much Burtemberg ftellt feine Reprafentanten-für bie Gellert'iche Richtung, es fint :

Daug, M., Balthafar, geb. 4. Juli 1731 gu Stammbeim, einem Dorfe bei Calm, wo fein Bater, Johann Georg Saug, ale Amtepfleger des Kloftere Sirfau lebte. Seine Mutter war Anna Maria, geb. Beiß, von Döffingen. Den erften Unterricht empfieng er von bem Bfarrer Ricberer in Stammheim, bis er ale zehnjähriger Rnabe ins Gymnafium nach Stuttgart'fam. Rachtem er bort in ber Spitalfirche fonfirmirt worden mar, murbe er 1746 in die Klofterichule zu Blaubeuren aufgenommen, von wo er nach breifabrigem Aufenthalt in die zu Bebenhausen übertrat und bann 1751 Bogling bes theologischen Stifte gu Tubingen wurde. Dafelbft erhielt er 1753 bie Magifterwurde und zeichnete fich durch feine Renntniffe jo aus, daß er ben erften Blat unter feinen Compromotionalen einnehmen und einmal eine öffentliche Rebe in gebundener Schreibart auf bas Beburtofest bes Bergoge halten und fie ihm felbft überreichen durfte. Gelbft nachdem er 1756 bas Eramen beftanden batte, burfte er noch langere Beit im Stift gurudbleiben und versah bann von bier aus in einem benachbarten Orte Bifariatebienfte, bis er im August 1757 als Bifar nach Beidenbeim geschickt murde. Bon ba fam er im Februar 1758 auf die nabgelegene ritterschaftliche Pfarrei Riederftogingen, wo er fich dann im felbigen Sahr noch verheirathete mit einer Tochter bee Rirchen= und Tutelarrathe Elfager, bie ibm gebn am Leben bleibente Rinter gebar. Babrent Diefes landlichen Aufenthalts benutte er, wie er fagt, die mußigen Stunden, Die ibm fein Umt an Conn= und Feiertagen übrig ließ, gur Berausgabe geiftlicher Gedichte, Die zu Ulm 1763 unter bem Titel ericbienen: "Der Chrift am Sale bath. 3 Thle." Ale ein Liebhaber ber Dichtfunft hatte er namlich

öftere jum Schluffe einer Bredigt befondere Stellen bee fonntäglichen Evangeliums ober bie Sauptfache bes Wegenstands, über ben bie Bredigt handelte, in etliche gebundene Beilen gufammengefaßt, und weil er fand, baß fich bie Buborer badurch befondere angesprochen fühlten und biefe Pocfien felbit zu befigen munichten : fo fullte er bie Luden in feinen Urbeiten aus und nahm alle fonn= und festtäglichen Evangelien der Reihe nach jum Gegenstand feiner Dichtung. Er wurde beghalb auch ale Rettor bes Gymnasium poëticum nach Regensburg berufen, lebnte jedoch diefen Ruf ab und fam bann 1763 auf die Bfarrei Dagftatt bei Stuttgart, von wo er nach brei Jahren ichon burch bie besondere Bunft bes Bergoge, ber ihn perfonlich fennen gelernt batte, am 1. Dez. 1766 als ordentlicher Professor an tas Gymnafium nach Stuttgart fam. 1769 wurde ibm, nachtem ibn Gottiched ichon acht Jahre zuvor in bie teutsche Gesellschaft ber Wissenschaften in Leipzig aufgenommen und die Raiferin Therefia ihm fur ein Gebicht ben Lorbeerfrang ertheilt hatte, die bamale noch übliche Dichterwürde eines faiferlichen Sof- und Bfalgrafen gu Theil. 3m 3, 1776 wurde ibm bann auch noch neben feinem Amte am Opmnafium bas eines Brofessors ber Bhilosophie an ber berühmten Carleichule ober Militarafademie, in ber Schiller bamale gerate fich ale Schuler befand, übertragen. Er hatte bier Mythologie, beutschen Briefftyl und Runftalterthumer zu lehren. Bugleich murde er auch Dit t= wocheprediger an ber Stiftefirche. Er hatte die Freude, einen febr talentwollen Cobn fich entwideln zu feben - ben befannten Epigrammenbichter Sofrath Johann Chriftoph Friedrich Saug, beffen Kabeljammlung und Sinngerichtsammlung berühmt wurden. \* Am 3. Jan. 1792 ftarb er, 61 Jahre alt, an einem unvermutheten Schlagfluß.

Sein "Chrift am Sabbath", von welchem zu Augsburg im J. 1778 mit dem Titel: "Lehrgedichte und Lieder über die vornehmsten Gegensfände der christlichen Religion" eine zweite, durchaus umgearbeitete und mit weiteren Rummern vermehrte Auflage, 79 im Ganzen, erschien, entshält mehr Gedichte, als Lieder. "Das Singen war mir nur die Rebensabsicht" — sagt er selbst — "und es kann wohl sehn, daß ich vor das Bolt nicht weit genug herunter gedacht habe." Unverkennbar ist der Gellert'sche Ton, der in Haugs Poessen uns entgegenklingt. Zwei Stücke berselben kamen überarbeitet in das W. G. von 1791:

<sup>\*</sup> Er ift geb. 9. Merz 1761, + 30. Jan. 1829. Dr. Gruneisen hat eine Answahl feiner Gebichte ju Stuttgart 1840 herausgegeben.

, "Geut komme her, o Jugenb" ober: "Der niebern Menschheit Hulle" — W. G. Nr. 120, "Kommt heut an eurem State."

Auch als Hymnologe hat sich Haug verdient gemacht durch bas Büchlein: "Die Liederdichter bes W. Landesgesangbuchs nebst ihren kurzen Lebensumständen. Stuttg. 1780." Einzelne hymnologische Aufsähe lieferte er in das schwäbische Magazin. Jahrg. 1776—1778. Er lehrte am Gymnasium die Beredtsankeit und Dichtkunst. Eine schäsenswerthe Frucht seines Lehramts an der Carlsschule ist die Schrift: "Die Alterthumer der Christen zur Aufstäuung der Schickle der vornehmsten Gebräuche der Kirche, wie auch zur Bestätigung des Alters des evangelischen Lehrbegriffs und Gottesdienstes. Stuttg. 1785."

(Quellen: Sanbichriftliche Familienvapiere, worunter fein eigenhanbiger Lebenslauf. — Bum Gebachtniß herrn B. Saugs von ber herzogl. hoben Carlefchule. 1792. — Das gelehrte Wurtemberg. 1790.)

Ga, M., Christian Goitlieb, geb. 29. August 1746 gu Bengen, einem Bfarrdorf auf der ichmabischen Alb bei Urach, wo fein Bater, M. Jafob Fr. Goz, Pfarrer war." Seine Mutter war Marie Rofine, geb. Engel. Er mar von neun Rindern bas einzige, bas feine Eltern ein reiferes Alter erreichen feben burften. Obgleich er in feiner Jugend eine besondere Borliebe gur Dedicin hatte, fügte er fich doch in den Willen feines Baters und widmete fich bem Studium ber Theologie, bas er nach der gewöhnlichen Borbereitungezeit in den Klöftern ju Denkendorf und Maulbronn im Stift ju Tubingen von 1764-1769 vollendete. 3m letten Jahre feines bortigen Aufenthalts tam er auf eine eben fo mertwürdige, ale für feinen gangen Lebensgang enticheidende Beije in nabere Berührung mit dem Herzog Carl. Damals nämlich ichon war die Poefie feine Lieblingebeschäftigung in ben Freiftunden. Ale nun ber Bergog, ber bamale burch feine Willführherrschaft die allgemeine Entruftung feines Bolfes auf fich geladen hatte, auf den Ginfall gefommen mar, Rector magnificentissimus der Tübinger Univerfitat zu werden und defhalb bort auf einige Beit seinen Aufenthalt genommen batte, fo fertigte Bog ein berbes Spottgedicht auf ihn, bas mit ben Worten begann : "Tyrann! herab von deinem Thron!" Rachdem er es unvorsichtigerweise einigen Befannten vorgelegen hatte, wurde es ihm von unbefannter Sand entwendet und nach Rentlingen jum Drud geschidt, von wo es, ohne bag Bog eine Ahnung bavon hatte, bem Bergog ju Geficht fam. Auf einmal ward er vor ben Bergog gerufen, ber ihm alebald bas Spottgedicht unter

die Augen hielt mit den Borten: "If Er der lose Bursche, der dieses Gedicht gemacht hat?" Als er das freimuthig bejaht hatte, nöthigte ihn der Herzog, solches ihm jest auch vorzulesen. Drauf folgte eine schafte Strafpredigt, nach deren Beendigung der Herzog eine Bibel herbeiholte, aus der er dem geängsteten Stipendiaten einen Predigtext angab mit dem Bedeuten: "Morgen um neun Uhr wollen wir sehen, ob Er auch so gut predigen kann, als Spottgedichte machen?" Bur bestimmten Stunde des andern Tages erschien der Herzog in der Klosterkirche, der jestigen Stiftsbibliothek, und hörte die Probepredigt an, nach deren Beendigung er auf den jungen Prediger zugieng und ihm die Hand reichte, indem er freundlich sprach: "Er hat die Probe gut bestanden; Ihm ist Alles verziehen; rechne Er auf meine Gnade."

Im Berbit beffelben Jahre noch jog Gog ale Bifar ju feinem unterbeffen von Bengen nach Rellingen bei Gglingen beforderten Bater. Sier machte er fich ale geistlicher Dichter befannt. Er war auch Mitarbeiter an einer 1771 und 1772 erscheinenden patagogischen "Bochenschrift jum Beften der Erziehung ber Jugend", in welcher er manche von ihm verfaßte Betichte veröffentlichte. 3m 3. 1777 murbe er ploglich ohne fein Buthun ale Pfarramteverwefer an bie Barnifon &= gemeinde nach Stuttgart berufen, wo ber Undrang gu feinen Brebigten bald fo groß murbe, bag gur Erhaltung ber Ordnung Militar bor ber Rirche aufgestellt werben mußte. Als er nun von ber Generalität, bie fich beghalb auch an den Bergog gewendet batte, aufgefordert worden mar, fich um die Garnifonspredigerftelle ju melben, fo erhielt er vom Confiftorium ein Schreiben bes Inhalts: "Man babe fehr migliebig vernommen, wie er vom Bergog aufgefordert worden fen, fich um die Barnifonepredigerftelle ju melben; es werbe ibm dieß hiemit unterfagt und wohl zu bedenten gegeben, ob an ter Gnate von zwei Augen mehr gelegen feb, ale an der eines gangen Collegiume." Er fügte fich und wurde bann im Grubjahr 1778 vom Confistorium "wegen feines bewiefenen Beborfame" jum Bfarrer in Scharnhaufen auf ben Fildern ernannt, wodurch er gang in die Rabe feines betagten, ibm theuerwerthen Baters fam. Nun vermählte er fich am 12. Dai 1778 mit Chriftine Agathe, geb. Bettler, von Stuttgart. Nach fechejabriger gefegneter Amteführung tam er bann im 3. 1784 ohne fein Buthun auf besonderes Bejuch des Bergoge beim Confistorium auf Die Pfarrei Bliening en auf den Filbern, ju welcher bas nicht lange jupor erbaute herzogliche Schlofigut

Sobenbeim gehörte, wo ber Bergog in ben letten Jahren feiner Regierung bis an feinen Tod, 21. Oft. 1793, mit feiner edlen, fanften Gemablin Franzisca, Grafin von Sobenheim, feine Sofhaltung hielt. Sier fam er nun in vielfache, vertraute Berührung mit bem Bergog. Frangisca, beren Bertrauen er fich befondere ju erfreuen hatte, forderte ibn aufe Radbrudlichfte auf, in Berbindung mit ihr und dem tatholifchen Sofprediger und Beichtvater bes Bergogs, Benedift Maria Bertmeifter (f. u.), ber Sige und Gewaltthatigfeit beffelben entgegenzuarbeiten, mas ihm benn auch, obwohl unter mancherlei burch bie Leibenschaftlichkeit bes Bergogs herbeigeführten Störungen, vielfach gelang. Er wandte überhaupt feinen Ginfluß auf ten Bergog , ter fich immer mehr befestigte , nur ftete gum Guten an. Sterbend reichte ibm begbalb auch ber Bergog noch bie Sand mit ben Borten : "Gie waren mein treufter Freund, ber es immer nur gut gemeint bat." Er war auch ber Beiftliche, gegen ben der achtzebn Tage lang unter ben furchtbarften Schmerzen im Sobenheimer Schloffe mit bem Tobe ringente Bergog noch die erschütternde Aeußerung gethan bat: "Pfarrer! Sterben ift fein Rinderfpiel!" Ale darauf der Bergog Friedrich Eugen, ber jungfte Bruber bes Bergoge Carl, ber Grofvater bes jegigen Ronige Wilhelm, welcher von 1795-1797 ale ein Regent voll Menfchenfreundlichfeit und Gute regierte, feine bleibente Refideng in Sobenbeim genommen batte, ermablte ibn beffen Gemablin, bie an feinen Brebigten fo großes Boblgefallen gefunden hatte, daß fie fur fich und ihren Sofftaat junachft ber Rangel in Blieningen einen eigenen Stand fich hatte errichten laffen, jum Gouverneur ihrer einzigen Tochter, ber Bringeffin Catharina, nachmaliger Ronigin von Beftphalen, fo daß er fich fur die Bochengottesbienfte einen Bifar halten mußte.

Er war von anfehnlicher, einnehmender Gestalt, frei von aller Menschenfurcht, heiter und gewandt im Umgang, ein allgemeiner Rathseber bei Hohen und Niedern. Unter seinen benachbarten Collegen stand er namentlich mit dem vielbekannten Pfarrer Mich. hahn in Echterdingen in sehr freundschaftlichem Berhältniß. Das Bohl seiner Gemeinde aber, deren ganze Achtung und Liebe er genoß, suchte er in geistlicher Beziehung nicht bloß, sondern auch in leiblicher auf alle Beise zu fördern, indem er sich mit seinen ösonomischen Kenntnissen, die er als Mitarbeiter in dem sogenannten "Dekonomie-Bochenblatt" niederlegte, und besonders durch sein eigenes Beispiel um Feldbau und Baumzucht in Blieningen sehr verdient machte. Im Juli 1796 rettete er einmal das ganze Plieninger

Fruchtfeld, bas sich Erzherzog Maximilian von Destreich bereits zum Lagerplat ausersehen hatte, durch seine Entschlossenheit vom Abmähen, wie er überhaupt der Gemeinde beim Einbruch der öftreichischen und französischen Kriegsheere die besten Dienste leistete. Unterleibsbeschwerden, an denen er frühe schon zu leiden hatte, untergruben allmählich seine Gesundheit immer mehr und so starb er plötlich 10. Dez. 1803 an einem Stickluß, eine Wittwe und fünf Kinder hinterlassend, von Wielen tief betrauert. Er hat die Nähe seines Todes geahnt. Nachdem er gestorben war, fand sich in seinem Schreibtisch ein mit den Worten: "Das Testament" überschriebenes Gedicht, von welchem einige Strophen hier noch ihre Stelle sinden mögen:

Mein Enbe fommt, die Stunde naht heran, Da ich nun balb in Frieden fahren kann.
Der Borhang fällt, den Schauplatz zu verlassen: So will ich denn mein Testament versassen.
Auf dich, o Zesu, wälz ich meine Last Der Missetbat, die du getragen hast.
Dazu will ich mein reuend Herz verschreiben, Mein Glaube hosst, du wirst mein Helland bleiben. Ihr Rinder, erntet meinen Segen ein, Ich sterbe, aber Gott wird mit Guch sewn!
Lernt ihn durch Frömmigseit und Lugend kennen, So durft ihr froh ihn euren Bater nennen.
Euch, Freunden, die ihr mich beweint,
Bermach ich Zesum, unsern himmelstreund.
Zu dir, o Gott, ist meine Seele stille —
Dies ist mein Testament, mein letzter Wisse.

Er bat in reiner, wohlgebildeter Sprachform und in acht biblischem Ton gehaltene geiftliche Lieder gedichtet, die sich außer der bereits genannten padagogischen Wochenschrift in folgenden Schriften sinden: "Die Uebung der Gothfeligkeit in h. Betrachtungen und Liedern (eine Uebersehung der meditationes sacrae von Dr. Johann Gerhard). Stuttg. 1775" — von ihm noch während seiner Bilariatsjahre in Rellingen verfaßt und ungefähr 36 eigene Lieder enthaltend. — "Unterhaltungen mit Gott im Ungewitter. 1780" — mit 18 Gebetsliedern. — "Tischgebete und Unterhaltungen in Liedern und Bersen für die Jugend. 1790." Im J. 1772 hat er auch das vortreffliche W. Betstundengebet in drei Liedern mit Melodien zur Uebung der häuslichen Singandacht herausgegeben. Im J. 1785 erschien eine Ausgabe seiner "geistlichen Oben und Lieder."

Unbegreiflicherweise bat fein B. G. etwas von feinem fconen Lieberschape aufgenommen. Erft A. Knapp bat ibn in feinem Lieber-

84 Funfte Periode. 1756-1817. Abidn. I. Der Gellert'iche Dichterfreis.

fchat gebuhrend berudfichtigt. Bu feinen ichonften Liebern gehoren die in der Uebung der Gottfeligkeit enthaltenen:

"Erhöhter Siegesfürst und helb."
"Gott fahrt auf, was soll ich klagen?"
"Kommt, laßt uns nieberfallen."
"Seelenruhe, bestes Gut."
"Zu ben Göben aufzusehen."

Auch als Symnologe hat er sich bemerklich gemacht burch seine kleine, aber nicht unbedeutende Schrift: "Beitrag zur Geschichte der Kirchenslieder. Stuttg. 1784." (S. 17 f.). Er hat darinn einer Gesangbuchseresorm nach Art des Eramer'ichen neuen Gesangbuchs für Schleswigsbolstein vom J. 1780, das die schönsten und gründlichsten Regeln für Einrichtung eines neuen Gesangbuchs enthalte, das Wort geredet.

(Quellen: hanbschriftliche Mittheilungen feines Sohnes, Stabtpfarrers M. Gottlieb Gog in Bulach, früher in Beinftein und Affalterbach.)

Wir übergehen weitere Dichter bieser Richtung von minderer Bebeutung und ermähnen nur noch zwei als Repräsentanten der Ausartungen des Philantropismus und der bloßen Bernunftzreligion, in die allmählich die Nachahmer Gellerts geriethen. Es sind das in ersterer Beziehung:

Basedow, M., Johann Bernhard, geb. 11. Sept. 1723 zu hamburg. Nachdem er einige Zeit zu Soröe Professor der Philosophie gewesen war, lehrte er seit 1761 zu Altona und wurde dann der Stister und Direktor des Philantropins zu Dessau, wo er bis 1778 wirkte und sich tann abwechselnd auch in helmstädt, Leipzig und Nagdeburg aushielt. In lehterer Stadt starb er 26. Juli 1790. Er wollte ein Universalschriftenthum andahnen und zur Förderung dieses Zwecks gab er heraus: "Allgemeines christliches Gesangbuch für alle Kirchen und Sekten. Altona und Riga 1781." mit 403 meist von ihm selbst gedichteten Liedern. — "Einer philadelphischen Gesellschaft Gesangbuch für Christen und für philosophische Christgenossen Germaniens zur Zeit Josephs II. Leipzig 1784." Im Dom zu Bremen haben sie ihm solche Lieder nachgesungen.

(Quellen: Bafebows Leben, Charafter und Schriften vom Domherrn 3ch. Loreng Mener. Samb. 1791. 2 Bbe.)

Schink, Johann Friedrich, geb. in Magdeburg 29. April 1755. Er ftudierte anfange ju Salle unter Semler und Griesbach die Theologie, legte fich dann aber gang auf die Dichtfunft und arbeitete ju Sannover und besonders in Wien, wo er sich seit 1780 aufhielt, für das Theater. Im J. 1789 wurde er als Theaterdirektor in Hamburg angestellt, in welcher Stellung er lange verblieb. Später lebte er als Privatmann zu holstein, Raheburg und Berlin und verkehrte viel mit Eberhard und Tiedge. Im J. 1822 erhielt er wieder eine seste Anstellung als Bibliosthestar bei der Herzogin von Sagan in Böhmen, wo er am 10. Febr. 1835 starb. Er gab zuerst 26 Lieder heraus unter dem Titel: "Bernüftigschristliche Gedickte. Berlin und Stettin 1788." Dann ließ er erscheinen: "Gesänge der Religion. Reubrandenburg 1811.", wovon eine zweite verbesserte und vermehrte Auflage mit 95 Liedern zu Berlin im J. 1817 heraustam.

Schint ift ein Magdeburger Lichtfreund im vollsten Ginne bes Mortes. Laut ber Borrete ju ben "vernünftig-driftlichen Bedichten" vom Oftober 1787 hat er es fich ju feinem Beruf gefest, "wider Schmarmerei, Moftit und Bunder und Tollglaube ernftlich und mannlich gu tampfen und bie reine Chriftuereligion (t. i. tie Bernunftreligion) einzuführen." Er tann nicht genug eifern gegen ein bas Berdienst Chrifti fich bequem zueignentes Chriftenthum, gegen eine Blut= und Buntentheologie, bie nichts gelten lagt, ale bie burch Jefum gestiftete Gludfeligkeitelehre; er erflart bie aufgeflarte Bernunft fur ben Beift Gottes, von dem die Taufformel rede, und fieht beghalb auch in der Taufe ledig= lich nichts Anderes, ale eine feierliche Aufnahme in die Gefellichaft ber Chriften, durch die ber Taufling Gelegenheit erhalte, auf einem frühern und leichtern Weg ju einem vernünftigen Gotteebienft ju gelangen. Er wollte felbit die modernen Gefangbucher feiner Beit gereinigt wiffen von Allem, was noch nach zu finnlichen und orientalischen Begriffen, nach Bunderglauben und mpftifchen Gefühlen des Chriftenthums fcmede, und befaunte beghalb: "ich finde auch in unfern besten Befangbuchern noch Stude, Die mir meine Bernunft mitzufingen ichlechterbinge nicht erlaubt, wo ich also schweige."

Seine Lieder verdienten beghalb auch ichlechterbings nicht gesungen zu werden in driftlichen Kirchen und Häusern. Gleichwohl haben bei ihrer schnen und reinen Form einige seiner Naturlieder Aufnahme in Kirchengesangbucher gefunden, 3. B. bas herbstlied:

"Bie reich an Freude, Glud und Segen" — B. G. Rr. 547. (Duellen: Nefrolog ber Deutschen auf 1835. I. S. 161 ff.)

## 2) Die Glopfloch'iche Hichtung.

In ihr ift ber ruhthaft pathetische Ton, beffen 3med hochfte Erregung des religiöfen Gefühle ift, vorherrichend.

Alopftod, Friedrich Gottlieb, murbe geboren 2. Juli 1724 ju Quedlinburg, mo fein Bater, ein bieberer treubergiger Mann von unerfcutterlichem Leuenmuth, brandenburgifcher Commissionerath mar, von wo er aber 1735 als Bachtamtmann nach Friedeburg im Mansfeldischen Durch tiefen ichwarmerifchen, viel mit Beiftern ber Berftorbenen verkehrenden und manche Racht mit dem Teufel in schweren Rampfen fich abringenden Bater bildete fich mabricheinlich balt ichon in bem Rnaben Die ernfte, hohe und feierliche Stimmung aus, die in feinen fpatern Sabren an ibm bervortrat. Im breigebnten Jahre fehrte er mit feinem Bater nach Quedlinburg gurud, wo er eine Zeit lang bas Gymnaffum besuchte, und tam bann 1739 auf bie berühmte Lebranftalt "Schulpforte". Sier icon faßte er, voll feuriger Liebe gur Dichtfunft, bie erften Bedanten zu feinem unfterblichen Gedicht: "Der Deffias". Er ahnete tamals bereits, bag er berufen feb, burch biefen Befang bas Baterland zu verherrlichen, und ichrieb einemale voll Gelbftgefühl bie Borte an die Band: "Mich fchreibt die Nachwelt einft in ihre Bucher ein." Soldes Gelbftgefühl und feurige Chrbegierbe mäßigte er aber ftete burch Botteefurcht. Go fingt er von letterer in einer feiner bamaligen Dben:

Soch weht bie beilige Flamme voran und weifet Dem Ehrbegierigen befferen Pfab.

Die Bibel machte er sich nicht allein aus Pflichtgefühl, sondern aus wahrer Herzenölust zu seinem Lieblingsbuch, namentlich rührten ihn die poetischen Bücher Hiode und der Propheten. Eine Berheißung, daß der gefallene Mensch Gnade sinden solle, entlockte ihm als Jüngling häusig Thranen; eine Spur von der Unsterblichkeit der Seele versetzte ihn in eine dankbare Entzückung. Die Religion wurde ihm lauter Borstellung der Größe und herrlichkeit des Messien und seiner göttlichen Menschenliebe, lauter Empfindung von wallender Gegenliebe und lobensvoller Dankbarkeit. Aus dieser Gemüthsart bildete sich denn auch von selbst eine Schreibart, die voller Bocsie war, ehe er nur einen Bers gesehen hatte. Als ihm dann Miltons Gedichte vom verlorenen Paradies zu Gessichte kamen, war er ganz entzückt davon. Im herbst 1745 bezog er nun die Universität Iena, um Theologie zu studieren; allein das rohe

Leben ber "wilben Jager an ber Saale", wie Gothe fpater einmal bie Jenenfer Studenten nannte, gefiel ihm nicht, weghalb er icon im Rrubling 1746 nach Leipzig jog, wo er mit feinem Berwandten 3. C. Schmidt ein gemeinsames Bimmer in ber Burgftrage bewohnte. Joh. Andreas Cramer mobnte neben an, nur burch eine bunne Seitenwand gefchieben. Sier mar es, bag Schmidt einft aus einem Roffer mit Bafche die Sand= ichrift bervorzog, welche bie brei erften Befange bes Meffias enthielt, bie Rlopftod unterbeffen gang im Berborgenen gedichtet hatte. Er las fie Cramern vor, fo febr auch Rlopftod fich bagegen ftraubte, worauf Cramer, beffen Beifall fie in hobem Grad erhielten, ihn aufforberte, in bie Gefellichaft ber "Bremer Beitrager" ju treten. Run erichienen im 3. 1748 bie brei erften Befange im vierten Band ber Bremer Beitrage und erregten in gan; Deutschland bas allgemeinste Aufsehen, wie feit Buthers Bibelüberfetjung und Bellerte Schriften noch nie ein beutsches Bert. Bahrend Gottichet fie fur eine Diggeburt erflarte, ichrieb Rleift an Gleim : "ich bin entzudt darüber. Run glaube ich erft, bag bie Deutfchen etwas Rechtes in ber Boefie leiften fonnen." Sogar Die Rangels beredtsamfeit ber bamaligen Beit gieng unter bem Ginflug tiefer Befange in Berfe über und man beflamirte beilige Reben in herametern. Auch hatte Rlopftod bereits icon 1747 einzelne Lieber und Den, g. B. fein großes Dengebaude "Wingolf", gedichtet und 1748 noch weitere beigefügt, von benen ein Beitgenoffe fchreibt: "Es waren Deifterftuden gleich ber Auferstehungepofaune schmetterten fie tief in ten Abgrund und erhoben boch über bie Sterne."

Als nun seine vertrautesten Freunde, Gartner, Eramer, Joh. Abolph Schlegel 2c. sich von Leipzig wegbegeben hatten, verließ auch er diese Stadt im 3.1748 und gieng nach Langensalza, um im Sause eines Berwandten, des Kausmanns Beiß, die Aussicht über dessen Kinder zu übernehmen. Während er nun tastand, von ganz Deutschland gefeiert wie noch Keiner, traf ihn der Schmerz einer hoffnungelosen Liebe. Er hatte nämlich eine glühende Liebe zu Fanny, der schönen und geistreichen Schwester Schmidts in Langensalza, gefaßt, die dieselbe nicht erwiederte. Dieß erfüllte seine Seele mit hoher Wehmuth, zog aber auch seinen Blick mächtig hinaus auf die Ewigseit. Bur Erholung reiste er im 3. 1750 nach Bürich zu Bodmer, der ihn eingeladen hatte; denn am meisten Einsgang hatte die Brobe seiner Meissiade in der Schweiz gefunden. Man wollte ihn schon da behalten, ihm das schweizerische Bürgerrecht schenken

und ihn durch eine reiche Beirath feffeln, und er felbst auch fühlte fich ba unter ber beutschen Sitteneinfalt gar wohl. Sier keimten in ibm auch bie großen Ideen von Baterland und hermann, bes Baterlande Retter, Die bernach zu fo berrlichen Baumen ermachfen find. Bon ba berief ibn im Arubling 1751 der banifche Minifter, Graf v. Bernftorff, beffen Berg bie brei Befange bes Meffias ruhrten und ber baraus bie Große bes Beiftes, ber fie geschaffen, erfannte, nach Ropenhagen an ben Sof Fried= riche V., wo ihm ein anfehnlicher Gehalt von 400 Reichethalern ausgefekt murte, tamit er rubig und ohne Storung von Rahrungeforgen ben Meffias vollenden fonnte. Er galt bald viel beim Ronig, mit beffen Sof er im Binter ju Rovenbagen und im Commer ju Friedensburg, einem landlichen Schloffe, lebte, und burch ihn murbe Cramer im 3. 1754 ale Sofprediger nach Ropenhagen berufen, wie ein Jahr guvor ichon Bafebow ale Profeffor ber Philosophie nach Gorde. Am 10. Juni 1754 verbeirathete er fich mit Meta Moller, ber Tochter eines Raufmanns ju Samburg, die eine bergliche Liebe ju ihm ale Dichter bee Deffias gefaßt und die er burch feinen Freund Giefede auf ber Reife aus ber Schweiz nach Ropenhagen in Samburg tennen gelernt hatte. Allein nicht viel über vier Jahre hatte er an ihrer Seite bas ichonfte Glud bes Lebens genoffen, ale er fie am 28. Nov. 1758 burch ben Tod verlieren follte. Bu Samburg wollte fie ihre Entbindung halten und bort hauchte fie über bem, baß fie ihm ein Göhnlein gebar, ihr Leben aus. Gein Schmerz aber tiefen großen Berluft fpricht fich ruhrend noch in manchen feiner fpatern Dren aus, und im funfzehnten Gefange feines Deffias, ber viergebn Jahre fpater ericbien, feierte er ihr Andenten, indem er unter benen, welche Ericheinungen von Auferstandenen feben, in Cibli, ber Beliebten Bedore, feine Deta barftellt. Der frohe, lebendige Glaube an ein ewiges Leben und an eine Biebervereinigung mit ihr machte ihm allein fein bitteres Loos erträglich. Auf tem Dorffirchhof ju Ottenfen an ber Elbe begrub er fie mit ber Infdrift: "Caat von Gott gefact, bem Tage ber-Garben zu reifen." 'In bemfelben Jahre 1758, ebe er noch feinen Deffias zur Salfte vollendet batte, erfchien ber erfte Theil feiner geiftlich en Lieder ju Ropenhagen. "Ich babe," ichreibt er in einem Briefe vom 8. Nov. 1756, neine Cache begonnen, Die ich fur meinen "aweiten Beruf halte. 3ch habe Lieder für ben öffentlichen Gottesbienft "gemacht, mas ich fur eine ber fcwierigften Dinge halte, Die man unter= Dan foll, wo nicht bem gemeinen Saufen, boch ben "nehmen fann.

"Meisten verständlich sehn, und doch ber Religion würdig bleiben. Indes "scheint es mir, daß mir Gott die Gnade gegeben und mir diese Arbeit "hat gelingen laffen." Diese erfte Sammlung enthält 35 neue und 29 sehr veränderte alte Kirchenlieder. Die zweite Sammlung, 32 neue Lieder enthaltend, folgte 1769 nach. Bis zu Ende des Jahrs 1770 lebte Rlopstock zu Danemark, verweilte übrigens dazwischen hinein bald in Quedlindurg, bald in Blankenburg.

Mle iedoch fein edelmuthiger Freund und Befchuter, Bernftorff; burch ben Gunftling bes neuen Ronigs, Chriftians VII., ben Grafen Struenfee, in genanntem Jahr verbrangt ward, verließ er Danemart und jog nach Samburg mit einer banifchen Benfion und tem Charafter eines banifchen Legationerathe. Sier vollendete er im 3. 1773 feinen Meffias, ju beffen allgemeiner Berbreitung namentlich Schubart burch feine öffentlichen Deflamationen beffelben viel beitrug. 3m 3. 1775 ward Rlopftod vom Markgrafen Friedrich von Baten nach Carlerube eingeladen, wo er viele Beweife ber Suld empfieng und von wo er mit einer Benfion und bem Titel eines Bateniden Sofrathe nach Samburg gu, Anfang bee Sabre 1776 gurudfebrte. Er gog fich nun fast gang bon ber Belt gurud und verlebte feine Tage in ber Stille. 3m 3. 1791 vermablte er fich noch einmal mit feiner vieljabrigen Freundin, ber edlen Johanna Elifabetha v. Binthem, Die fein Greifenalter erbeiterte. In ben letten gebn Jahren feines Lebens nahm er noch warmen Antheil an ber frangofiiden Staatsummalgung, und weil er ber neuen Freiheit Somnen fang, ichenkten ihm die Frangofen bas Burgerrecht. Ale jetoch Louis XVI. unter ter Guillotine fiel, borte er auf, frangofifcher Burger zu febn. Er genog bas Blud, fich auch im Greifenalter einer ungeschwächten Beiftes: fraft und Seiterfeit zu erfreuen.

Im Winter bes Jahrs 1802—1803 aber nahmen seine körperlichen Kräfte merklich ab; er hatte viel an ber Kolit zu leiben. Am 17. Febr. 1803 legte er sich aufs Sterbebett. Auf seinen Wunsch wurden bie Borhänge seiner Fenster niedergelassen und er lag allein mit Gott und dem Gedausen an Tod und Unsterblichkeit sich beschäftigend. Deur seine Gattin und Stieftochter blieben fortwährend in seiner Nähe. Auch bei den hestigsten Schmerzen ließ er sich nicht zu Klagen hinreißen; er murde nur um so ergebener und schaute mit um so lebendigerer hoffnung des ewigen Lebens über sein eigenes Grab hinüber. "Christus litt," sagte er einst mit erhabener Seelenruhe, "warum staunen wie denn, daß er leiden

mußte?" und augenblidlich schweigend fügte er bingu: "barum bat ibn auch Gott erhöhet und ibm einen Ramen gegeben, ber über alle Ramen ift." 3mmer größer murbe feine Sehnsucht nach Erlofung. Deftere borte man ihn mit bem Seufzer erwachen: "Uch! fclummere ich noch nicht im Grabe? Doch es geschehe Gottes allerheiligfter Bille!" Er ließ fich ben zweiten Brief Johannis und ben bes Baulus an Bhilemon vorlefen. Gelbft in feinen Bhantafien fab er Chriftum und ben b. Johannes neben fich und fagte Schriftstellen ber, womit er fich aufrichtete , j. B. : "Rommet ber ju mir Alle, die ihr mubfelig zc." Der Tod Maria, wie er ibn im XVI. Befang feines Deffias befungen batte, beichaftigte machend und traument feine Seele; er ftarb auch wirtlich biefen Tob. "Ach! wo ift ber Engel," rief er einmal aus, "ber mir helfen foll?" feiner letten und bochften Rampfe richtete er fich empor auf feinem Lager und fprach bie Sande faltend bie in feiner Dbe: "Der Erbarmer" gebriefenen Borte ber Schrift: "Rann auch ein Beib ihres Rindleins vergeffen , daß fie fich nicht erbarme über den Gobn ihres Leibes? und ob fie beffelbigen vergage, fo will ich boch beiner nicht vergeffen; fiebe! in tie Banbe habe ich bich gezeichnet" (Jef. 49, 15.). "Wir Alle," fugte er hingu, "wir Alle find in Gottes Sand gezeichnet." Rach biefen Borten fant er in einen tiefen Schlummer, um nie mehr baraus ju crmachen, und verschied bann am 14. Merz 1803 in einem Alter von 78 Jahren. Er mard zu Ottenfen neben feiner Meta begraben, mobei zwei feiner Lieber: "Selig find bes himmels Erben" und "Auferfteb'n, ja auferfteb'n", gefungen murten.

Klopstods sammtliche Werte erschienen zu Leipzig 1798—1817 in zwölf Banben. Wegen seiner Oben voll feuriger Baterlandsliebe heißt er "ter deutsche Barbe"; Gott und Unsterblichkeit besang er voll hoher Andachtsgluth. Seine 67 geistlichen Lieder athmen zwar tiefe Andachtsgefühle, sind aber doch von allzu gekünstelter Begeisterung (s. S. 6 f.). "Rlopstods Begeisterung," sagt Hegel in seiner Aesthetit III. S. 459, "bleibt nicht jedesmal acht, sondern wird häusig zu etwas Gemachtem, "obsichon manche seiner Den voll wahrer und wirklicher Empfindung und "von einer hinreißenden Bürde und Kraft des Ausdrucks sind." Freilich hat sich Rlopstod das Selbstzeugniß ausgestellt: "ich habe mich niemals hingesett und gedacht, nun will ich eine Obe machen, sondern mein Gefühl hat mich gedrängt und so sind sie alle eutstanden." Ihm selber uns bewußt begegnete aber solches. Als Kirchenlieder sind seine Lieder jedens

falls zu boch, zu pathetifch und beflamatorisch, fo viele ihrer auch in Die Rirchengesangbucher übergiengen, wie j. B. bas 2B. G. von 1791 22 und bas neue Samburger fogar noch 25 berfelben bat, und fo febr auch feine Beitgenoffen fie bewunderten, wie g. B. Schmidt in feinen Gefangen für Chriften fich vernehmen lagt:

> Bivo Gnaben hat une Gott erzeigt . Die feines Menichen Dant erreicht: Die eine, bag er une ben Deg jum himmel wies, Die andre, bag er ihn von Rlopftod fingen ließ.

Die nennenewertheften Lieder find :

"Auferfteh'n, ja auferfteh'n wirft bu" (1758) - B. G. Dr. 632. "Auf emig ift ber herr mein Theil" (1758). "Begrabt ben Leib in feine Grufi" - nach Mich. Beis. "Der Spotter Strom reift Biele fort." "Freu bich, Seele, ruhm und preise" (1789).
"Gottestag, bu tift gefommen (wirft balb fommen)."
"Sallelujah! jauchzt ihr Chore" ober:

"Lobt ben Berrn, ihr Gottesfinder." "Berr! bu wollft une (fie) vorbereiten" (1758) - B. G. Rr. 246.

"herr! welch heil fann ich erringen" (1769) - B. G. Mr. 419. "Ihr Mitgenoffen, auf zum Streit."

"Dicht nur ftreiten , überwinben." "Doch fchauen wir im bunteln Bort."

"Breis bem Tobesüberminber" (1769) - B. G. Dr. 167.

"Preis ihm, er ichnf und er ethali" (1758). "Selig find bes himmels Erben" (1758) — D. G. Rr 649. "Sinfich einft in jenen Schlummer" - 2B. G. Rr. 582.

"Bennich einft von jenem Schlummer" (1769) - B. G. Dr. 562. "Bie wirb mir bann, obann mir fenn" (1758) - B. G. Dr. 643.

"Beige bich une ohne Gulle" (1769).

Bervorzuheben ift noch an Klopftode Liebern, bag fich manche Bechfelgefange für Gemeinde und Chor darunter finden, wodurch er ben Cultus ju beleben und zu beben fuchte. Giacomo Deperbeer hat mebe rere "geiftliche Befange" teffelben für vier Singstimmen mit Bianoforte componirt.

(Quellen: Rlovftode Leben von Beinrich Doring. Beimar 1825. -Gine Schilberung Rlopftode in Belfrich Beter Sturg's Schriften. 1. Samms lung. Leipz. 1779. S. 180-189. - R. F. Gramer, Rlopftod, Er unb über ihn. Samb. und Deffau. 3 Thie. 1781. 4. und 5. Thi. Leipg. und Altona 1792.)

Cramer, Dr., Johann Andread, wurte geb. 29. 3an. 1723 gu Intabt ober St. Georgenstadt im fachfischen Erzgebirge, wo fein Bater unter armfeligen Umftanden Brediger mar. Er genog eine gute, driftliche Erziehung, und auch über fein leibliches Leben machte in feiner garten Rindheit ichon die Borschung auf besondere Beise. Er sammelte nämlich

einft Erbbeeren auf einem Berge, ale eben unten im Bergmert Steine gefprengt murben. Gin beraufgeworfenes Releftud gerichmetterte feinen Erbbeerhafen, ohne ihn felbit im mindeften ju verlegen, und er bedauerte in findlicher Sarmlofigfeit nur feine Erdbeeren, nicht abnend, wie nabe er bem Tobe gemejen. Auf ber Schule ju Grimma bereitete er fich auf Die Univerfitat; gerate aber, ale er biefe im 3. 1742 beziehen wollte, ftarb ibm fein treuer Bater, woburch ibm fast alle Unterftugung entriffen wurde. Doch traute er auf den herrn und jog nach Leipzig , wo er jahr= lich oft nur achtzig Thaler zu verbrauchen batte; allein fein Weiß, feine Sparfamteit und Ordnungefliebe halfen ihm unter Gottee Beiftand burch; er half fich auch burch Uebersegen und burch Unterweisung ber Jugend. Bald öffnete fich jedoch fur ihn eine ruhmliche Laufbahn. Er und mehrere feiner Freunde hielten fich zu Gottiched und nahmen Theil an ben burch Gottichete Berehrer, Schmabe, berausgegebenen "Beluftigungen bes Berftandes und Bikes." Bald aber machte fie bes Berausgebers oft . gefchmactlofe Auswahl ungufrieden und auf Gartners Borichlag verabrebeten fich mit ihm Cramer und Joh. Abolph Schlegel, welchen fpater Rabener, Gellert, Rlopftod und Andere beitraten, gur Berausgabe ber "Bremer Beitrage", Die im 3. 1742 ihren Anfang nahmen und vom größten Ginfluß auf bie Bilbung bes beutiden Gefdmade und ber beutfchen Literatur, besondere in Betreff ber Correftbeit und bes Bobiflangs ber Sprache, maren. Daneben fammelte fich Cramer große Belehrfam= feit in ben theologischen Biffenschaften.

Im J. 1748 wurde er zu Crellwiß, einem Dorfe im Stift Merfeburg, zwischen Merfeburg und Lügen gelegen, zum Prediger ernannt. hier erward er sich durch sein liebreiches Betragen das Zutrauen und die Liebe der Landleute in hohem Grad. Einmal rettete er durch thätige Hilfeleistung und zwedmäßige Anstalten, wobei er sogar selbst die Sturmglode anzog, sein Dorf vor dem unsäglichen Elend der Ueberschwemmung, indem die Saale bereits einen Damm durchbrochen hatte. Im J. 1750 wurde er Oberhosprediger in Quedlinburg und von hier aus kam er schon nach vier Jahren auf Alopstocks Betreiben nach Kopenhagen als deutscher Hosprediger des Königs Friedrich V. von Dänemark. In diesem neuen Amte zeigte er sich vorzüglich als den allz gemein bewunderten und in allem Betracht großen Kanzelredner. Er predigte mit ungemeinem Beisall und ausgezeichnetem Eindruck bei den Zushören. Bei hof und in der ganzen Stadt, unter allen Ständen, erward

er fich bie größte Sochachtung und Liebe; auf feinen Rath traten viele beilfame Unftalten ine Leben. Auch ermarb er fich ale Profeffor ber Theologie, was er im 3. 1765 murbe, viel Dant und Beifall. Go verlebte er heitere Tage in Rovenhagen und mar fo geschätt, daß er ben ehr= wurdigen Beinamen "Epegode", b. i. "ber durchaus Gute" erhielt, ben ebemale einer ber ehrwurdigften banifchen Konige im eilften Jahrhundert Bald tamen aber auch trube Beiten ale ber junge, geführt hatte. fchwache König Christian VII. in Struenfee's Sande gerieth, Graf v. Bernftorff aber, Cramere bober Gonner, und mit ibm manche Freunde, wie j. B. Rlopftod, Ropenhagen verliegen und er nun Beuge bes überall einreißenden Leichtfinns und großer Bugellofigfeit fenn mußte. Er war aber unerschrocken genug, bas begunftigte Lafter anzugreifen und feinen gefturgten boben Gonner, ben Minifter Bernftorff, nicht gu verleugnen; mitten in Diefen Beiten ber Trubfal und Berwirrung ftand er, wie er einft Luthern in einer Dbe geschildert batte:

ftanb ber Mann bes herrn, ein Fels im Meer ragt über feine Bogen um fich ber.

Mus foldem Sinn und unter folden Erfahrungen gereift gieng fein Lieb: "Bochbegnadigt von dem Berrn" ("Sanft, o Chrift, ift Jeju Joch") her= vor. Geine Freunde gitterten fur ibn, er gitterte nicht. Endlich fiegte bie herrschende Bartei über ibn und er ward wegen seiner freimuthigen Bredig= ten, womit er gegen bas Lafter um ibn ber friegte, feiner Sofpredigerftelle entfest. Es gieng ihm bier, wie einft bem Chryfostomus in Conftantinopel, ber aus ahnlichen Urfachen feine Burben mit tem Exil vertaufchen mußte. Er nahm baber ben Ruf ale Superintendent in ber Reicheftadt Lubed an und gieng im 3. 1771 dorthin ab. 218 aber die befannte abermalige Um= waljung der danischen Staateverwaltung eingetreten und Struenfee gefturgt war, wurde er im 3. 1774 vom Ronig von Danemart ale Profangler und erfter Brofeffor ber Theologie auf die Univerfitat Riel berufen. Sier wirfte er mit größter Thatigfeit fur das Befte ber Univerfitat, befonders auch für die Bildung junger Prediger durch ein Predigerinftitut, für bas Schulmefen zc. Bier Jahre lang arbeitete er bier auch an bem neuen Schleswig-Solfteinischen Befangbuch, beffen Sammlung ihm aufgetragen war und das unter bem Titel: "Allgemeines Gefangbuch gum Gebrauch in den Gemeinen bes Bergogthums Chleswig-Bolftein. Riel 1780." erfchien , jeboch viele feiner geringern und trodenern Lieber enthalt. Durch ben Berluft zweier erwachsenen Tochter und feiner inniggeliebten Frau im

94 Funfte Beriobe. 1756-1817. Abfchn. H. Der Rlopftod'iche Dichterfreis.

3. 1777 hatte er schwere Prüfungen burchzumachen, er trug fie aber mit benutchiger Ergebung in ben Willen Gottes, so unerforschlich ihm auch Gottes Beg und Rath war. Er glaubte fest, was er in seinem Liebe: "Unerforschlich sey mir immer" ausspricht:

"Ift boch Alles, was Gott thut, Wie's auch scheine, weis und gut."

Er bewährte an fich felbst, mas er in einem andern feiner Lieder fingt:

- "will er Opfer: Kinder muffen Schmerzlich fen es, ober schwer, Bur Berleugnung mich entschilefen, Denn ich fenne meinen herrn. Bas er forbert, forbert er Doch nur (und bieß muß nich tröften) Bas er will, zu meinem Beften."

Im 3. 1784 wurde er Kangler ber Universität Riel und erlebte in seinem Alter an Kindern und Kindeskindern viele Freude; zwei
seiner Sohne wurden noch zu seinen Lebzeiten Prosessoren in Kiel. In
seiner le pten Krantheit, die ihn in Folge der Abnahme seiner Kräfte
übersiel, klagte er über viel unverdiente Feindschaft, die ihn getroffen,
und bat einen Freund, jedwedem seiner Feinde zu sagen, daß er mit
einem Herzen voll Liebe für ihn aus der Welt gehe und, wenn Gott ihm
das Leben fristete, es sich zur Pflicht machen würde, zu dessen Mohlsahrt
Alles, was er konne, beizutragen. In der letten Beit wurde sein Krankenlager sehr schmezzlich. Gerade acht Tage vor seinem Ende bestimmte er
den Tag, der sein Sterbetag ward, als Entscheidungstag seiner Krankseit
voraus. Er zitterte nicht und sah frohlodend dem Tode entgegen, wie er
dieß selbst in dem Lied: "Wer, o mein Gott" am wiedergeborenen Christen geschildert hatte, indem er von ihm singt:

Er fieht ben Tob von ferne kommen, Und gittert nicht; er ist fein Freund: Bon bir zum Erben angenommen, Frohlockt er, wenn ber Tob erscheint. Er enbet fröhlich feinen Lauf Und schwinget sich zu Gott hinauf.

Rach seiner Borherbestimmung starb er in ber Racht vom 11—12. Juni 1788. Auf bem Sterbebette noch sprach er seine Ueberzeugung von der Gewißheit ber göttlichen Begnadigung durch Christum aus, indem er bezeugte, er sage nicht als Theolog auf dem Krankenlager, über den Gott jeden kommenden Augenblick zum Tod entschen könne, sondern als philosophirender Theolog, daß tein anderes Spstem ihm so viel Gründe der Beruhigung gewähre, als das lutherische Spstem von der Begnadigung durch Christum, und er wünschte, daß er die Lebhaftigkeit dieses Gefühls, das er jest habe und oft gehabt habe, einigen ber angesehensten Theo-

logen unserer Kirche, die davon so schwankend und ungewiß reden, mittheilen könnte. "Du glaubest nicht vergebend"\* — hieß es auch bei ihm. Rlopstock, an den sich Cramer als Dichter aufs Innigste anschloß, hat ihm im zweiten Lied seiner Ode: "Bingolf", in der er seine poetischen Freunde besingt, ein würdiges Denkmal geseht.

Cramer verfaßte viele geistliche Lieder, die manches Gute enthalten, boch aber meist nicht in die Tiefe ber christlichen heilswahrheiten einstringen und in allzu gesteigertem Schwunge zu sehr ins bloß Rhetorische verfallen. Gellert hat ihm einmal — es war am 7. Jan. 1754 — gesschrieben: "Der Belt wegen wunschte ich, daß Du hin und wieder etwas leichter seyn möchtest. Das Dir leicht ift in Deiner poetischen hohe, das ist der Welt nicht steist leicht, und fur die Belt dichtest Du jest." Dabei hat er aber großes Berdienst um den Anbau der lyrischen Korm in der deutsichen Boesie; er ist der Reister der schwunghaften Lyrik. Er gab heraus:

"Boetische Ueberfetung ber Pfalmen. 4 Thie. Leipzig 1755. 1759. 1763. 1764."

"Anbachten in Gebeten, Betrachtungen und Liebern über Gott, feine Gigenschaften und Berte. 2 Thie. 1764 und 1765."

"Evangelische Nachahmungen ber Pfalmen Davide und andere geiftliche Lieber. Rovenhagen 1769."

"Meue geiftliche Dben und Lieber. Lubed 1775."

Bulest sammelte er aus den Bremer Beiträgen und aus seiner Monatssschrift: "Der nordische Ausseher" (3 Bee. Kopenh. 1758 f.), worinn er früher schon einzelne Lieder mitgetheilt hatte, so wie aus obigen Werten und dem S. 93 genannten Schleswig Solsteinischen Gesangbuch seine "sämmtlichen Gedichte" und gab sie in drei Theilen zu Leipzig 1782 und 1783 heraus. Sie sind in 16 Bücher getheilt, wovon 15 die geistlichen Lieder, 275 an der Bahl, enthalten, und nur das letzte die Oden und Lehrgedichte, 13 an der Bahl. In der Borrede zum dritten Theil sagt er das Erscheinen eines vierten Theils neuer Gedichte zu, die er erst seit 1780 gedichtet habe und seither noch nie habe drucken lassen. So viel bekannt, ist aber dieses Borhaben nicht zur Ausschrung gesommen. Seine am meisten noch gebrauchten Lieder, von denen übrigens das neue hamburger Gesangbuch 31 und das Würtemberger vom 3. 1791 sogar 51 ausgenommen hat, sind:

<sup>&</sup>quot;Der herr ift Gott und feiner mehr" (1764) — B G, Rr. 38. "Dein bin ich, herr, bir will ich mich" — B. G. Rr. 393. "Dein Bort, o höchfter, ift vollkommen."
"Er ift gekommen, er" — B. G. Rr. 101.

<sup>\*</sup> B. 8. aus: "Sauft, o Chrift, ift Jefu Jod" - B. G. Dr. 309,

```
"Ewig, ewig bin ich bein" (1780) — B. G. Rr. 240.
"Fleug (Steig) auf, mein Pfalm" (1780).
"Für unfre Rächften (alle Menschen) beten wir" (1780) — W. G. Nr. 433.
"Herr, bir ist Niemand zu vergleichen" (1763) — B. G. Nr. 59 — eber nach bem Driginal:
"Erheb, erheb, o meine Seele."
"Icheb, erheb, o meine Seele."
"Icheb, erheb, o meine Feele."
"In beiner Stärfe freue sich" — B. G. Nr. 526.
"Vohlügtet Gott und betet an."
"Canft, o Christ, ist Zesu Zoch" — B. G. Nr. 399 — ober:
"Hochbegnabigt von dem herrn."
"Schwingt, heilige Gebanken" (1764) — II. Nr. 114.
"Triumphire, Gottes Statt."
"In erforschlich sey mir immer" (1765) — B. G. Nr. 73.
```

"Ber, o mein Gott, aus bir geboren" — B. G. Rr. 340. "Ber zählt ber Engel Heere" (1780). "Bie groß, wie angebetet ift" (1769). "Bie felig bin ich, wenn mein Geift" (1764) — II. Nr. 15.

(Quellen: Fr. Wilh. Wolfrathe Lebenebeschreibung Cramere in ben Nachrichten vom Leben und Enbe gutgesinnter Menschen. VI. Bb., Salle 1790. — Lexifon beutscher Dichter und Prosaisten von E. H. Jörbens. Leipz. 1806—1812.)

funk, Dr., Gottlieb Benedift, geb. 29. Nov. 1734 ju Barten= fein in der Grafichaft Schonburg, wo fein Bater Bfarrer war. Rachdem er fich bereits auf bem Bomnafium in Freiberg auf bas Studium ber Theologie porbereitet batte, famen ibm Bebenflichkeiten über manche beim Bredigtamt zu übernehmende Berpflichtungen, weghalb ibm 3. 2. Cramer, an ben er fich befihalb in einem Brief gewendet hatte, jum Studium ber Rechtswiffenschaft rieth. Er gieng nun in diefer Abficht 1755 nach Leipzig, aber ichon im 3. 1756 berief ibn Cramer zu fich nach Ropen= hagen ale Sauslehrer feiner Rinter mit bem Berfprechen, ibn zugleich jum Studium ber Theologie einzuleiten. Dreigebn Jahre verlebte er nun ba im innigften Beiftesvertehr mit Cramer, ber ihn dann auch in Berbindung mit Rlopftod, mit bem er ibn naber befannt machte, jur geiftlichen Liederdichtung aufmunterte. 1769 nahm er jodann eine Lehrstelle an ber Domfdule in Magbeburg an, wo er fofort im 3. 1772 Rettor und 1785 bagu noch Confistorialrath murbe. Ameiundvierzig Jahre lang ftand er ber Domidule vor und machte fich babei um bas Erziehungsund Unterrichtswesen sehr verdient. Er war auch von feinen zahlreichen Schulern in feltenem Grade geliebt und geehrt, fo bag fie ihm nach feis nem Tob, ber am 18. Juni 1814 feinem gemeinnutigen Birfen ein Ende feste, im Magbeburger Dom eine Bufte mit ber Inidrift errichteten: "Scholae, ecclesiae, patriae decus."

Seine wohllautenden Lieder, von denen manche schon 1760 im Kopenhagener deutschen Gesangbuch und zwölf im G. J. Bollitofer'schen vom J. 1766-erschienen waren, wurden nach seinem Tod gesammelt und in seinen zu Berlin im J. 1820 in zwei Theilen herausgegebenen Schriften mitgetheilt. Die besten und verbreitetsten derselben sind:

"Balb ober spat bes Tobes Raub."
"Der unfre Menschheit an sich nahm."
"Die auf ber Erbe walten."
"hin an bein Rreuz zu treten."
"Bacht auf vom Schlaf, ihr Sünber."
"Bie ist mein Herz so fern von bir."

(Quellen: Evang, Kirchengesangbuch von Dr. Daniel. Salle 1842. S. 376.)

Bermes, Dr., Johann Timothens, geb. am 31. Mai 1738 gu Begnid bei Stargard in Sinterpommern, wo fein Bater, ein Anhanger ber Wolf'ichen Philosophie, Brediger war. In feiner Kindheit zeigte er fich ale ein fruhreifes Benie, indem er, erft funf Jahre alt, die Methode erfand, ohne Buchftabieren lefen ju lernen. Auf bem Gymnafium gu Stargard, wo er fich auf die Universitat vorbereitete, war er ein Jahr lang ine Bimmer gefprochen burch einen Gabelftich, ber ihm feinen Arm labmte. Ale er nach Ronigeberg reiste, um bort ju ftubieren, befam er mabrend eines heftigen Sturms auf ber Geefahrt eine folche Quetidung auf ber Bruft, daß ein fast todtlicher Blutfturg erfolgte. Bon Allem ent= blogt, blog 3 1/2 Thaler in ber Tafche, fam er in Konigeberg an und fand bort die ibm vorausgeschickten bundert Thaler nicht; er verbarg feine bittere Roth und mare ficherlich ju Grund gegangen, wenn ibn nicht edle Menichen unterftutt batten. Durch feine Renntnig ber frangofischen Sprache murben ibm bald bie beften Saufer in ber Stadt eröffnet. Dr. Arnold und Rant waren feine Lehrer; Rant aber jog ibn mit feiner tritischen Philosophie nicht an; er hielt fich meift an Arnold, und diefer fagte einmal die benfwurrigen Borte ju ihm: "Die Beit nabt, wo wir ale Prediger den Menfchen wenig mehr werben beitommen fonnen, ales bann wird tas Babre und Schone eines gefälligen Bewandes bedurfen, und Sie, wenn Sie fortfahren, Ihre Beobachtungen und Erfahrungen niederzuschreiben, fonnen ein beutscher Richardson werden." Bon Ronige= berg begab er fich ju meiterer Ausbildung nach Berlin, murbe fofort Lehrer an der Ritteratademie zu Brandenburg, fam dann ale Feldprediger bei bem Rrotow'ichen Dragonerregiment nach Luben in Schlefien und einige Jahre nachber ale Unbalt Rothenicher Bof- und Schlogprediger

uach Pleß in Oberschlesien. Endlich im 3. 1772 tam er nach Breslau als Inspettor bes Gymnasiums, wurde 1808 Superintendent bes Fürstenthums Breslau und erster Prosession der Theologie, zulet Probst an der h. Geistlirche und Oberconsistorialrath. hier vollendete er das berühmte Wert: "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", das zu Leipzig im 3. 1769—1773 erschien. Er war ein sogenannter "Bopularphilosoph" und ein "aufgestärter, helldenkender Theolog". Sehr gerühmt wird an ihm seine große Menschenliebe und sein warmer Eiser für das Wohl seiner Brüder. Er starb zu Breslau in dem hohen Alter von 83 Jahren am 24. Juli 1821.

Er bichtete 112 größtentheils minder gelungene geistliche Lieder unter dem Titel: "Lieder auf die besten, bekannten Kirchenmelodien nebst 12 Communionandachten. Breslau 1800." Sie unterscheiden sich zwar von gewöhnlichen Liedern durch eine gewisse Driginalität in Gedanken und Ansdruck; aber sie haben oft etwas Gezwungenes und Schwerfälliges im Ausdruck und die Sprache ist zu gelehrt. Am besten sind noch seine himmelsahrtslieder. Ginige andere selbst gedichtete Lieder hat er auch in seine Romanen verwebt, z. B. in den obengenannten: "Sophiens Reisen von Memel bis Sachsen. 2. Ausst. 1776—1778." das wirklich schöne Lied:

"Ich hab von ferne, herr, beinen Thron erblidt" — B. G. Nr. 650 und in die "Geschichte ber Miß Fanny Wilfes. Leipz. 1766.":

"Bift bu noch fern."

(Quellen: Lerifen beutscher Dichter und Profaisten von C. S. Jörbens.) Ramler, Garl Wilhelm, geb. 25. Febr. 1725 zu Colberg in Hinterpommern, ein Landsmann von J. T. hermes. Sein Bater war Accife=Inspettor. Im dreizehnten Jahr kam er nach halle, wo er im dortigen Waisenhaus seine Bildung erhielt. hier suchte man seiner Reisgung, Berse zu machen, die er schon als zehns und eilfjähriger Knabe an den Tag legte, entgegenzuarbeiten und er hatte deshalb allerlei kleine Ansechtungen auszustehen, unter benen er dem Ton und Geist des Baisenshauses immer abgeneigter wurde. Nachdem er in halle seine Studien vollendet hatte, kam er 1746 nach Berlin zu Freunden seines Baters und machte hier vertraute Freundschaft mit Gleim, sowie in der Folge auch mit Kleift, Spalding, Sulzer 2c. Erst 23 Jahre alt wurde er im 3. 1748 als Professor der Logit und schönen Wissenschaften bei dem Cadettencorps zu Berlin angestellt, welche Stelle er 42 Jahre lang

befleidete. Er mußte in giemlicher Beichranftheit leben , war aber babei genngfam und beiter, ohne ju flagen. Durch feine 15 Borag'ichen und 40 eigene Den machte er fich bald fehr berühmt; fie giengen von Mund gu Mund. Deutschland erfannte ibn einmuthig für feinen "Borag", für einen ber Erften unter feinen Lyrifern. Wie Borag feinen Raifer Augustus befang, fo befang er die Thaten feines Selbentonige, Friedriche bes Großen, mit Begeisterung und ftolgem Blug. Dbgleich er bafur nie eine Anertennung beim Ronig fand, fo ließ er fich baburch boch nicht bitter gegen benfelben ftimmen; er fang ja nicht um ter Bunft willen, fondern aus Baterlandeliebe. Seine Lage befferte fich erft, ale er im 3. 1787 neben feiner Stelle beim Cabettencorpe mit Engel auch noch bae Direttorat bes Berliner Nationaltheaters erhielt. Er lebte blog ber Runft und feinen Freunden, tie er berglich liebte; verheirathet mar er nie. Gein Berg war offen und theilnehmend, fein Wefen fanft und gefällig. Im 3. 1790 legte er feine Stelle am Cabettencorps, im 3. 1796, bei immer mehr zunehmender Altereschwäche, auch bie Direktion bes Theatere nieber und bekam balb barnach einen Anfall von Lungenfucht, an ber er am 11. April 1798 ftarb.

Bon ihm erschienen "geistliche Cantaten. Berlin 1760. 1768. 1770.", unter welchen die Cantate vom J. 1760: "Der Tod Jesu" die auch in Kirchengesangbücher übergegangenen Bassionelieder enthält:

"Du, beffen Augen flogen" - B. G. Mr. 135. "3hr Augen, weint."

(Quellen: Ramlers Leben von Göckingk in ber Prachtausgabe von C. B. Ramlers poetischen Werken. Thl. II. Berlin 1801. S. 305 – 325. — Berfuch einer biographischen Stizze Ramlers nebst einer kurzen Darstellung seines poetischen Charakters von Theodor heinsus. Berlin 1798.)

Reiber, Reichart Gottlob, geb. 24. Dez. 1744 zu Bernstadt im Fürstenthum Dels in Schlesien. Er wurde 1778 Pfarrer zu Mühlwiß im Fürstenthum Dels und 1788 zu Diredorf im Nimptscher Areise. Sein Todesjahr ift unbekannt.

Er war ein durch mancherlei Leiden schwer geprüfter Chrift, der tie unter solcher Trübsalshiße ausgereiften Geistesfrüchte in nabezu 200 Liesdern uns zum Genusse darbietet in folgenden Liedersammlungen: "Geistliche Lieder von R. G. Reiber. Brestau 1783." — "Zweite Sammlung geistl. Lieder, sonderlich vor Leidende. Bon R. G. R. Brest. 1784." — "Blumen im Thale oder neue geistl. Lieder. Brest. 1810." Zu nennen sind davon:

"Du follst glauben, und bu Armer."
"Sanft erbleicht bie Wendrathe."
("Bon ben Tobten stehst bu auf" — vom J. 1783 — ober;
"Bon bem Grab stund Jesus auf" — W. G. Nr. 615 — ober:
("Siegreich ftand mein heiland aus."

Sturm, M., Chriftoph Chriftian, ber Ganger ber Große und Bute Gottes in ber Schöpfung und Borfebung. Er wurde geb. 25. Jan. 1740 in Augeburg, mo fein Bater, Johann Jafob, ein geschickter Rechtegelehrter und kaiserlicher Notarius bei den Magistratsgerichten mar. Einer feiner Abnherren mar ber berühmte Reftor Johann Sturm gu Strafburg, eine Sauptstute ber bortigen Reformation (+ 1589). Er ftudierte vom 3. 1760 in Zena und feit Berbit 1761 in Salle, wo er nach menig Monaten bie Lebrstelle eines Collegen am Babagoginm erhielt. fam er 1765 ale Conrettor nach Soran in ber Riederlaufis, nach zwei Jahren ichon murbe er aber wieder nach Salle gurudberufen ale vierter Brediger an der Marktfirche, wo er im felbigen Jahr noch britter Brediger wurde und fich 1768 mit Johanne Chriftiane Bunning, eines Stallmeiftere Tochter, verheirathete. Im Juni 1769 erhielt er einen Ruf gur zweiten Bredigerstelle an der b. Geiftfirche in Dagbeburg. brachte er den besten und rubigsten Theil seines Lebens zu, wie er felbit mehrmale verficherte. Geine Bemeinde bieng mit ungetheilter Achtung und inniger Liebe an ibm. Die meiften feiner gabtreichen Erbauungs= fdriften ichrieb er in Magdeburg, mo er zugleich an Batte und Redberfen gleichgefinnte Mitarbeiter im Beinberg bes Berrn und bergliche Freunde batte. Um 26. April 1778 murde er an Die Stelle bes Dr. Friderici jum Sauvtvaftor an der St. Betrifirche in Samburg ermablt. bier, wie auf feinen feitherigen Stellen, erwarb er fich bald burch feine porzuglichen Bredigergaben, burch feine Amtetreue und Gutherzigfeit, durch feinen gangen Ginn und Bantel große Achtung und Buneigung. Bei feiner Untrittepredigt am 1. Gept. batte er jum herrn geflebt: "Deine gan; unaussprechliche Liebe gegen Freunde und Feinde, gegen "Befannte und Unbefannte, gegen Fromme und Gottlofe muffe auch mich "bringen, mitleidig, bruterlich, barmbergig und freundlich zu fenn, gerne, "wo ich fann, wohlzuthun, Thranen abzutrodnen, gerne um Anderer "willen auch einige Befchwerden ju ertragen. - "3ch muß wirfen die "Werfe beg, ber mich gefandt hat, fo lang es Tag ift. Es tommt bie "Racht, da Riemand wirfen fann."" Darnach will auch ich benten und "bandeln. 3ch will es immer meinem Bergen und Bewiffen felbft bre"bigen: "Die Beit beines Lebens ift furz, Die Belegenheiten, Butes gu "thun, find bald vorüber; die Racht bee Todes nabert fich bir mit jedem "Augenblid." - Diefer Buruf foll mein beständiger Barner und Er-"munterer fenn, damit ich Gutes thue und nicht mute werde, fondern "vielmehr mit unverdroffener Treue dem Tag der Ernte entgegeneile." Es war, ale babe er bei biefen Borten bas balbige Biel feines Birtens geahnet. Der Berr ichenfte ibm aber auch die Rraft gur Erfüllung biefes Rlebens, fo lange er noch bienieden war. Er war immer bereit jum Boblthun, Belfen und Dienen; namentlich batte er auch an feiner Frau in ber beständigen Ausübung ber Bobltbatigfeit eine treue Bebulfin. Er mar es namentlich, ber mit bem eblen Profeffor Bufch bas treffliche Samburger Rranteninstitut grundete, woburch ichon vielen taufend armen Rranten geholfen mart. Ale Pretiger fagte er ohne Menichenfurcht und fundliche Meuschengefälligfeit, ohne Unfeben ber Berfon, des Standes und Ranges, in feinen Bortragen Jebem, mas recht ober unrecht fen; er that bieg aber ftete mit bem Beifte ber Liebe und Canftmuth. Bei tem Freimuth, mit bem er feine Ueberzeugung ausfprach, fab er fich bald vielen feinbfeligen und gehäffigen Angriffen, besonders von Paftor Boge, ausgeset, wodurch ihm bas Leben verbittert und tie Gesundheit untergraben murbe. Die aber hat er Bitterfeit mit Bitterfeit vergolten, meift geschwiegen, und wo er noth: gedrungen bagegen rebete, es in fanftem, briiberlichem Ton gethan. Geis nem Freund Fedderfen , ber feine Bertheidigung übernehmen wollte, verwehrte er es - "weil feine Feinde baburch noch mehr möchten erbittert werden". Co hatte er auch einmal einem Manne, ber ihn früher aufs Tieffte beleidigt hatte, nun aber ihn um feine Bermendung fur eine Stelle in Samburg bat, bereitwilligft ju helfen gefucht, und ihm, ale feine Berwendung vergeblich mar, ein ausehnliches Beichent gur Linderung feiner Bedrangniß jugefchickt. Dabei lebte in ihm ein bergliches Bertrauen zu ber Borfehung, fo bag er ftete bas Befte von Gott hoffte und fich zuversichtlich allen feinen Fügungen unterwarf. Oftmale konnte er ju feinem Fedderfen fagen : "Darum ift mir Abraham fo fchabbar, weil er ein Seld im Glauben ift. Bohl une, wenn wir Gott vertrauen, baburch üben wir auf einmal viele große Tugenten aus." - Aus eigenem vertrautem Umgang mit Gott und aus Erfahrungen beffelben murbe er ber bergliche Beter und ber geiftvolle Andachtelebrer, ber er in allen feinen Erbauungofdriften ift. Auch ben bauslichen Gotteebienft, ten er ftete empfahl, übte er selbst täglich mit marmster Andacht aus. Seine festen Ueberzeugungen von der Wahrheit und Göttlichkeit der Religion Jesu und die Gottesweisheit und Gotteskraft derselben, die er an der eigenen Seele erfahren, machten ihn zu einem Mann nach dem Sinne Gottes und nach dem Borbild Jesu.

So tam ihm mit nichten, "eh' er est gedacht, in ber Gunte Freuben feines Lebens lette Racht", jo ichnell tiefelbe auch über ihn fam. Mehrere Jahre icon frautelte er an Bruftleiben. Da überfiel ihn plot= lich in ber Nacht vom 10. auf den 11. August bes Jahre 1786 ein beftiger Bluthuften in feinem Garten, wo er ben Tag gubor in Befellichaft einiger Freunde heiter verlebt hatte. Er bachte alsbald an feinen Tod und ließ fich deßhalb Muntere Lied : "Der lette meiner Tage ift mir vielleicht nicht fern" fleißig beten, nach beffen Borlefung er einmal fagte: "Bohl bem , ber feine Buge nicht bis aufs Rrantenbett verschiebt! Ach! wie irren die Gedanten berum, wenn man im Fieber liegt." In Diefer gangen letten Rrantheit bewies er ein freudiges Bertranen ju Gott, gangliche Unterwerfung unter feinen Billen, Chriftenmuth und Beifteeftarte beim Gefühl bes herannahenden Todes. Das frohe Bewußtfeyn ber Onabe Gottes aab er in feiner großen Schmachbeit einem Freund baburch zu erkennen, bag er auf fein Berg wied mit ben Borten: "Sier ift es gang ruhig." Seine Frau befahl er einer Freundin bringend und bie Thranen flogen ibm babei über die Bangen; bann fragte er fie: "Bie fteht es um beinen Glauben? Ift bein Glaube auch ftart?" und betete berglich für fie, worauf er ihr gum Trofte und beständigen Andenken bie Borte bes 73. Bfalme: "Dennoch bleibe ich ftete an bir, benn bu haltft mich bei meiner rechten Sand; bu leiteft mich nach beinem Rath und nimmft mich endlich mit Ehren au" empfahl. Ale nun ber lette Augen= blid nabte, fagte er noch mit leifer Stimme bie letten Borte: "Ich bin meiner Geligfeit gewiß - ich febe meinen Lobn vor mir - bort glangt meine Rrone!" Sierauf wurde fein Geficht febr beiter, er leate fich bin, ale wollte er fchlummern und mit beiterer Diene ftarb er fanft ben 26. August 1786 frub um zwei Ubr in einem Alter von 47 Jahren.

Sturm war ein fruchtbarer Erbauungsschriftsteller; besonders bestannt machte er sich durch seine "Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden auf jeden Tag bes Jahrs. Halle 1768. 71. 74. 80. 85.", wos von im J. 1843 H. W. Boebecker, Pastor in Hannover, die dreizehnte Originalauflage mit Umarbeitungen besorgte, so wie durch seine "Be-

trachtungen über bie Berte Gottes im Reiche ber Ratur und ber Borfebung auf alle Tage tee Jahre. Salle. 1. Thl. 1772. 2. Thl. 1776." (neu bearbeitet und vermehrt von einem fatholischen Beiftlichen zu Dainz 1838 in vier Banben wieder aufgelegt.) Davon erschienen felbft frangofifche, banifche und ichwedische Uebersetungen. "Große Schaaren" fagt beghalb Febberfen - "werden fich einft in der Ewigfeit um ibn fammeln und ihm jujanchgen: "Seil fen bir! benn bu haft mein Leben, Die Geele mir gerettet, bu !"" Obgleich er von ben Borgugen bee Chriftenthums vor ber Naturreligion innig überzeugt mar und auf Erfenntniß Jefu Chrifti und Bachothum in berfelben brang, auch bie Erlojung burch Chriftum und tas Berfohnente in feinen Leiten mit aller Feftigfeit glaubte und behauptete, fo trieb er boch vorherrichend entweber die driftliche Sittenlehre nach bem Tugendmufter Jeju, oder bie gorberung ter Ertenntniß und Berehrung Gottes burch bie Ratur. In tiefem Ginne bichtete er felbft viele Lieber, nach dem Barbenberg'ichen Liederverzeichniß nicht weniger als 410, worunter fich aber viele befinden, die andern Liebern nachgebildet ober aus mehreren entlehnten Gefangen gufammengefest Auch veranstaltete er Sammlungen von Liedern über Die Raturreligion, über bie wichtigften Wegenftande und Beranderungen in bet Ratur, über die Bflichten gegen Gott, uns felbft und unfere Rachften, wie fie bie Betrachtung ber Ratur lehrt. Sieher gehoren : "Gammlung geifflicher Gefange über bie Berte Gottes in ber Ratur. Salle 1774." mit 163 Liebern. - "Gefangbuch für Gartenfreunde und Liebhaber ber Ratur. Samb. 1781." - Geine beffern Lieber, in benen driftliche Bahrheiten ber Gegenstand feines Gefanges find, finden fich in ber Sammlung: "Lieber und Rirchengefange. Samb. 1780.", wo fich auch Die fruber erichienenen Lieder mit Beranderungen finden. (3mei Cammlungen bicfer Lieder mit 60 Delodien jum Gingen beim Clavier gab C. Ph. E. Bach im 3. 1780 und 1781 heraus; ebenfo im 3. 1781 A. Beber ju Dagteburg.) Die erften Lieber, Die er bichtete, erichienen in feinen "beiligen Betrachtungen eines Communifanten. Salle 1763." und in feinem Erbauungeblatt: "Der Chrift am Sonntag. Ibl. 1-4. Salle 1764-1767." Dann folgten, 46 an ber Bahl, feine "Lieder fur bas Berg" vom 3. 1767. Manche andere Lieber ftreute er in feine fonftigen Erbauungeschriften, 3. B. in die "Unterhaltungen ber Andacht über bie Leibenegeschichte Jefu. Salle 1771.", und auch in Bredigt= entwurfe ein, von welchen acht Jahrgange ju Samburg 1779-1786

erschienen. Die letztern wurden dann nach seinem Tod gesammelt heraussgegeben unter dem Titel: "Lieder auf die hohen Fest-, Bassiones und Bußtage. Coburg 1795." Auch für Kinder, die er besonders lieb hatte, hat er gedichtet. So erschienen 1771: "Gebete und Lieder für Kinder. 3. Aufl. 1776." mit 35 Liedern, deßgleichen ein "Gesangbuch für Kinder von reiserem Alter. Halle 1777." mit 169 Liedern.

Bu feinen bekanntesten Liedern, teren das neue Samburger Gefang= buch noch 28 hat , gehören :

```
"Der (Du) herr ist (bist) meine Zuversicht" (1764).
"Ginst geh ich ohne Beben" (1772).
"Bern vom Ziel, wornach ich ringe" (1780).
"herr! dir gelod ich neue Trene" (1776).
"Sch ieste fich tie neue Bahn" (1784).
"Ich weiß, an wen mein Glaub (herz) sich halt" (1763).
"Lobt den höchsten, zesus lebet!"
"Nicht eine (biese) Welt, die in ihr Nichts vergeht" (1764) — W. G. Nr. 333.
"Sichrer Mensch, noch ist es Zeit" (1779) — W. G. Nr. 285.
"Bom Grab, an dem wir wallen" — vom J. 1779 — W. G.
"R. 108.
"Bas sollt ich ängstlich klagen" (1763).
```

(Quellen: Chriftoph Chr. Sturms Leben und Charafter von Jafob Fr. Febberfen, hofe und Domprebiger ju Braunschweig. Samb. 1786.)

"Bu bir erhebt fich mein Gemuthe."

Miemener, Dr., August hermann, wurde geb. 1. Gept. 1754 ju Salle, wo fein Bater Archibiafonus an ber Liebfrauenfirche mar. Seine Mutter mar eine Tochter J. A. Freylinghansen's und Enkelin A. S. Franke's, teffen Urenkel er alfo mar. Er befuchte bas Babagegium ju Glaucha vor Salle und ftubierte bann von 1771 an ju Salle Theologie, wobei er fich hauptsächlich an Semler und Röffelt anschloß und bereite im 3. 1775 fein erftee Lied veröffentlichte in ber fleinen Schrift : "An die Jugend bei ihrer Confirmation. Aus tem Englischen." Rach= bem er vom 3. 1777 ale Brivatdocent über romijche und griechische Clafifer gelesen batte, wurde er außerordentlicher und 1784 ordentlicher Brofeffor ber Theologie und Aufseher bes Babagogiums ju Salle. Gin Jahr barauf übernahm er bas Direftorium bes Baifenhaufes, welches bamale im größten Berfall mar, benn ber Beift bes glaubigen Stifters war aus bemfelben gewichen. 3m 3. 1792 wurde er Confiftorialrath, bald auch Doftor ber Theologie, 1804 Oberconfistorialrath und Mitglied bes Berliner Oberschulcollegiums. Me im 3. 1807 die Frangofen Salle in Befit nahmen, murte er wegen feiner Unbanglichfeit an Breugen als ein Berbachtiger plotlich aus feiner Bohnung geholt und nach Franfreich

ale Beifel teportirt. Da gelang es ihm jetoch, bei Napoleon bie Bieberberftellung ber Univerfitat Salle ju bewirken, und ale nun bas neue Ronigreich Beftphalen errichtet murbe, erhielt er im 3. 1808 bie Rangler= wurde auf der diefem Ronigreich jugetheilten Universitat Salle. 1799 an hatte er nach 3. L. Schulge's Tob ten Franke'ichen Stiftungen, beren Direftor er mit Dr. Anapp war, ju neuer Bluthe verholfen. Geis ner Umficht und feinen Bemühungen allein verbanften fie mabrent jener gangen bewegten Beit ihre Erhaltung. Der Urentel war berufen, bee Urgroßvatere Bert vor bem Untergang zu retten. Er ift burch feine theologi= fchen und patagogifden Schriften febr berühmt, benn er ift ber Berfaffer ber "Charafteriftit ber Bibel. 5 Thle. 1775-1782.", wodurch er viel Anklang fand und bie begeiftertften Urtheile bervorrief, und ber "Grundfate der Erziehung und tee Unterrichte. 2 Thle. 1776." Beniger Bedeutung hat er ale Dichter; Rlopftod ift bier fein Urbild und er eigentlich blog beffen Nachahmer, besonders in ber Denform; ber bobere bichterische Schwung und Beift fehlt ihm aber ganglich; tagegen fann ihm eine gemiffe wohlthuende folichte Berglichkeit in feinen Boefien nicht abgefprochen werben. Um 18. April 1827 feierte er, geehrt von allen Geiten, fein funfgigjahriges Amtojubilaum. Das Baus bes eblen Mannes, ber mit milber Frommigfeit eine eble Sumanitat zu vereinigen wußte, mar lange ber Bereinigungepunft aller Fremben, bie nach Salle tamen, gewesen. Fünf Biertel= jahre nach jener ichonen Feier ftarb er an einem Schlag am 7. Juli 1828.

Er ließ zuerst im 3. 1778 Gedichte erscheinen, bestehend in brei religiösen Dramen: Abraham auf Moria, Lazarus und Ahirza, und 36 Oden in Klopstock Manier. Dann hat er auch mehr als 100 geist-liche Lieder gedichtet. 20 derselben stehen in seinem "Timotheus zur Erweckung und Besörderung ber Andacht nachbenkender Christen. 1783. 2. Aufl. 1789—90.", und 64 derselben in seinem "Gesangbuch für höhere Schulen und Erziehungsanstalten. 5. Aufl. 1803." Die erste vom 3. 1785 enthielt nur 50. Auch gab er ein kleines Gesangbuch von 67 Liedern für den akademischen Gottesdienst heraus unter dem Titel: "Auswahl einiger vorzüglicher neueren geistl. Lieder zum Privatgebrauch. Halle 1782." Endlich erschienen von ihm noch: "Religiöse Gedichte. Halle 1814.", wovon die zweite Auslage in Halle und Berlin 1818 herauskam unter dem veränderten Titel: "Geistl. Lieder und Oratorien."

Die verbreitetsten Lieder, von welchen 3. B. das Dresdener und neue hamburger Gefangbuch je 15 haben, find:

```
"Auf, erwachet meine Lieber" — vom J. 1782 — ober:
"D was wären meine Kreuden" — W. G. Mr. 434.
"Ehre sen Gott in der Höhe" (1785).
"Gin herrlich Loos" (1814).
"Hallelujah, Preis und Chre" (1814).
"Ich weiß, an wen ich glaube" — vom J. 1814 — W. Mr. 621.
"Mein banges Herz, sen stille" (1790).
"Mein, ich will nicht sorgen" — vom J. 1814.
"D daß von meinen Lebenstagen" — vom J. 1782.
"D zeuch mich, Helliger, zu dir."
"Biel zu gering bin ich" — vom J. 1785.
"Boll Indrunk, Danf und Freude."
"Ben allen himmeln icht bir, herr."
```

(Quellen: A. G. Riemeyer. Bur Erinnerung an beffen Leben und Birten herausgegeben von A. Jacobs und 3. G. Gruber. Halle 1831.) Sier schließen fich nun noch brei Würtemberger an:

Shubart, Christian Friedrich Daniel, murbe geb. 26. Merg 1739 ju Obersontheim in ber jest ju Burtemberg gehorenden Grafichaft Limpurg. Gein Bater, Johann Jatob, war bort Cantor, Brazeptor und Pfarrvifar, fam aber von da icon im folgenden Jahr als Brazeptor und Mufifdireftor in die bamalige Reichsstadt, jest wurtem= bergifche Oberamtoftadt Malen, in welcher er fpater, im 3. 1744, Diatonus murde. Schon im Anabenalter faßte ber junge Schubart eine große Borliebe ju Rlopftode Gedichten und lernte ben Meffiae faft auswendig. Als Mann trug er burch seine öffentlichen Deflamationen bes Reffias viel jur Berberrlichung tiefes Wertes bei; er murbe bierinn ein Meifter, wie feiner vor und nach ihm. 3m 3. 1753 fchickte ihn fein Bater auf bas Lyceum nach Nördlingen, bas bamals unter Thilo ftant. Er beflagt es felbit, bag auf diefer Schule bie Religion fo falt behandelt wurde , tag es ihn und feine Mitfduler tabei ftete gefroftelt und gelangweilt babe. Die Seele bes Chriftenthums, feine bergbeffernde Rraft, blieb ibm unbefannt. Go lebte er bamale, burch feine Fertigfeit im Clavierspiel und burch feine frobliche Laune beliebt, jaumlos ale ein luftiger, finnlicher, getantenlofer Jungling babin, ohne viel an Gott und Emigfeit zu benten. 3m 3. 1756 ichidte ibn fein Bater nach Rurnberg, wo er fich gang ber Dufit widmete und icon manche Gedichte verfaßte, die bald überall befannt wurden. 3m 3. 1758 jedoch bezog er die Unis verfitat Erlangen, um Theologie ju ftubieren. Der trodene Ton aber, in dem man hier diefe heilige Biffenschaft lehrte, schreckte ihn ab und er fturgte fich nun gang in bas mufte, wilde Studentenleben, bas damale in ben erften Beiten bes fiebenjährigen Rriege in Erlangen ju Saufe mar.

Bon Leidenschaften gepeitscht, brauste er da sinnlos einher und bäufte Schulden auf Schulden, weßwegen er vier Wochen ins Schuldgefängniß kam und von seinen Eltern, die solchen Auswahd nicht erschwingen konnten, zurückgerusen wurde. Bon da an litt auch seine Gesundheit, die er durch Ausschweisungen zerrüttet hatte. In Aalen angekommen, predigte er eine Zeit lang bald für seinen Bater, bald für benachbarte Geistliche, d. B. in Lauterburg, Bartholoma 2c., oder auf Neisen, wie d. B. in Obersontheim, Estingen 2c. Er ward badurch wieder ins Gebet getrieben und auf die h. Schrift gewiesen; er fühlte sich von frommer Andacht erzgriffen, so daß ihm nur ein Führer sehlte, der ihn dum herrn gebracht hätte. Allein die Welt verstriefte ihn gar bald wieder in ihre Netze. "Ein Weiler auf Erden," sagt er selbst, "war mir lieber, als die fernleuchtende Stadt Gottee."

3m 3. 1764 befam er tas Brageptorat ju Beiflingen, wo er fich mit helene, ber Tochter bes bortigen Obergollere Bubler, verbeirathete und langere Beit feinem mubfeligen Beruf mit Umficht und Bleiß vorftand. Er gab, weil er an ben Grabern Reben gu halten batte, im 3. 1767 "Tobesgefänge" beraus, tie allgemeinen Beifall fanben. Allein nach einiger Beit wurde er migvergnugt mit feinem Schidfal, neng an ju zweifeln an ben allerhochften Babrheiten bes Chriftenglaubens und zu fpotten über geiftliche und weltliche Ordnung. Bulett murbe er ein Luftling, ber bie ebeliche Treue nicht bewahrte. Er gefteht ce felbft: "Marber und Beier, Feldteufel und Robolbe liefen in mir, wie nach Befaj. 34, 14. unter Babele Ruinen, unter einander." Gin Befuch in Ludwigeburg, wo man gerade eine neue Oper aufführte, entzündete in ibm eine beftige Begierbe, einen Ort aufzusuchen, wo mehr Belt, mehr Freiheit, mehr Beite und Breite jum Austoben mar, weßhalb er fich um de vatante Stelle eines Organiften und Mufitbirettore in Sudwigeburg bemubte, die er auch erhielt. Degleich ihn Gott burch anen bedeutungevollen Traum von feinem Borbaben gurudichreden wollte (te traumte ihm namlich, eine ftarfe Sant gerre ihn aus einer von Scheufden umbeulten Bildnig voll Racht und Finfternig beraus, auf einen Bug, ber gang mit Afche bebedt war, wo er burch bie Afche in einen Thurm watte, vor bem ein ganges Beer von Mannern in ichwargen Rutten ihn johnnedent bewillfommte), obgleich ihn fein treues, liebevolles Beib mit aufgehobenen Banden bat: "D Mann! ich bitte bich, werd ein Chrift und beibe bier": fo verließ er boch Beib und Rind und gog im Berbft

1768 nach Lutwigsburg. Diese folgten ihm zwar balb nach, er aber ftürzte sich bennoch in ben Strubel ber wilbesten Fleischeslust; ber tägliche Umgang mit Musikern, italienischen Sangern und Sangerinnen goß beständig Del in bas wild lobernde Feuer ber Lust; er ward ein frecher Religionsspötter und Sittenverächter, frohnte ber Wollust und stürzte von Schande in Schande, so daß ihn Spezial Billing excommunicite und er endlich, nachdem er wegen eines verdächtigen Umgangs mit einem Madschen ins Gefängniß geworfen worden war, um eines Spottgedichts willen, bas er auf die Kirchenlitanei und auf einen bedeutenden Hofmann gefertigt hatte, aus Ludwigsburg ausgewiesen wurde.

Im Clend und im größten Jammer ließ er Beib und Rind gurud und trieb fich nun ale ein Braufetopf, unftat, ohne festes Brod, von der Runft und Schongeisterei fich nabrent, an verschiedenen Orten berum, querft in Beilbronn, dann in Mannheim, hierauf in Munchen, wo er im Oftober 1773 antam und ichen halb im Begriffe war, tatholifch gu werden. Doch ftraubte fich bagegen fein befferes Gefühl, bas nie gan; in ibm verftummte. Beil er aber in Munchen durch einen Brief, der ibm gur Laft legte, er glaube an feinen beiligen Beift, verdachtigt worden war, zog er nach Augeburg und fing bier an, "die beutsche Chronit" berauszugeben, in ter er freimutbig ten Jefuitenorden und besonders auch ten fatholischen Pfarrer Bagner, ber fich ale Bunderbottor geberbete und zur Berberrlichung bes Jefuitenordens ju Ellwangen und Regeneburg Teufel austrieb († 1779), angriff. Dadurch lud er großen Sag auf fich, fo dag er gefangen gefett und jur Stadt hinaus: gefchafft wurde. Auf tieß jog er nach Ulm, wo er feine beutiche Chronif, Die in Deutschland immer mehr Beifall fand, fortfette und fich badurch einen ordentlichen Berbienft erwarb. Er rief nun feine Frau und Rinter, die er zwei Jahre lang nicht mehr gefeben hatte, von Beiflingen gu fich, fehrte gur Ordnung und einem handlichen, gufriebenen Leben gurud und wandte fich auch wieder ber Religion zu. Go gute Freunde er bier batte, fo brobte ibm bod von bem Saffe ber fatholifden Briefterpartbei allerli Lebenogefahr und endlich murbe er in einer mit bem Bergog Carl von Burtemberg, ben er burch einige Gebichte beleidigt hatte, verabrebeten Schlinge gefangen. Durch ben Rlofteramtmann Scholl von Blaubeuren namlich wurde er am 22. Jan. 1777 unter einem liftigen Borwand nach Blaubeuren gelodt, wo er verhaftet und auf bie wurtembergifche Feftung Sobenafpera bei Ludwigsburg abgeführt murbe. Sier murbe er 377 Tage lang in einem buftern Felfenloch, in das tein Lichtstrahl fiel, gefangen gehalten. Nun war sein grausenvoller Geißlinger Traum in schreckliche Erfüllung acgangen.

Die gange Beit feiner Befangenfchaft, bie fpater milber wurde, während ber er aber nie von einem Richter verhört worden ift, mabrte gebn Sabre lang von 1777-1787. Anfange war er ber Bergweiflung und bem Selbstmord nabe, zumal ale feine Gunden, die ihm ale Greuel vor die Seele traten, wie Sollenflammen über ibm jufammenschlugen; allein bie Gnade Gottes erfaßte fein Berg und er lernte gu bem Berrn aus ber Tiefe rufen : "Silf mir, Gott, beine Bfeile fteden in mir, ich verfinte in tiefen Baffern, ba fein Grund ift"; ber Gebante: "Gott ift bie Liebe", jo wie bas Gleichniß vom verlorenen Cohn, bas er einmal in ber Bibel aufschlug, richteten ihn jedoch wieder auf. \* Seilfame Auleitung gur Befehrung und jum Ergreifen der Gnate Gottes gab ihm der damalige Weftungotommandant Philipp Friedrich Rieger, welcher ein abnliches Befangniß auf Sobentwiel burchgemacht und fich bort betehrt batte (f. Bb. II. G. 291), burch feinen Bufpruch und burch Mittheilung gottfeliger Schriften von Arnot, Bengel und Sollag. Des lettern Gnabenordnung reichte ibm bas Recept : "Fühlft bu beine Rrantheit, fo geh ju Chrifto und lag bir belfen." Die burch Gottes Licht bei ibm aufgeschloffene Erkenntniß seiner Gunten trieb ihn immer tiefer in bas Bort Gottes binein, er bichtete jest viele geiftliche Lieber obne Reder, Dinte und Bleiftift, blog im Gedachtnig, und befam einen folden Ernft in der Seiligung und im Rampf wider die angewohnte Sundenluft, daß er ftete gitternd vor bem Bort Gottes 2 Betr. 2, 20. ju Gott betete: "D Gott! umgaune mich, bewahre mich, erhalte mich jum ewigen Leben! Billft du mir Freiheit geben, fo gieb fie mir erft alebann, wenn ich fie nicht mehr migbrauche!" Bu feiner geiftlichen Seilung wirkte aber besonders auch ber fromme Bfarrer Sahn von Kornmeftheim (f. Bb. II. G. 137) mit, ben er zuerft aus feinen Schriften, Die ihm Rommandant Rieger brachte, fennen lernte und ber ibn bann auch manchmal besuchen burfte und ihm eine "Diat fur feine Geele" fcbriftlich auffette, wie er in feiner Befangenichaft feine Beit am besten anwenden fonne. Er lernte feinen Reinden verzeiben und fur fie um Bergebung bitten; die oft wundervollen Gebeteerhorungen, die er erfahren durfte,

<sup>\*</sup> Beiteres aus ber Beit feiner Gefangenschaft f. II. Rr. 648.

ftatten ibn taglich mehr im Glauben, fo bak er Gott für feine Leiben preifen tonnte und felbft im Rerter fo freudig wurde, dag er all feinen Billen bem burch Beisheit und Liebe gelenften Billen feines Batere im Simmel in Allem unterwerfen lernte. Bornach feine Geele verlangte, geigt fein ichones, in tiefer Befangenichaft gebichtetes Bebetelied : "Ur= quell aller Seligfeiten." All bas ergablt er felbft in feinem Lebenslauf, ben er, ba ihm bas Schreiben aufe Strengste unterfagt war, einem Mitgefangenen, v. Scheidlin, ber mehr Freiheit hatte, theile burch eine bide Band, theile durch eine Rige unter bem Dfen im Gefanquig in die Feder biftirte. Ale Rieger, ber ibn bei aller Rurforge fur feine Geele bart und wunderlich hielt, gestorben mar, murde General v. Sugel, ein humaner und aufgeflarter Mann, Feftungefommantant. Run befam es Schubart beffer, er burfte Unterricht in ber Dufit geben und auch feine Fran burfte ibn mit ben Rindern im neunten Jahr ber Gefangenichaft endlich besuchen. Um 11. Mai 1787 begab fich Bergog Carl felbit auf tie Festung und fundigte ibm feine Freiheit an, die er burch bie Berwendung des Konigs Friedrich Bilbelm II. von Breugen erhielt.

Mit der neugeschenkten Freiheit gewann er aber auch die Welt wieder lieb, wie Demas, und hielt nicht Stand im Werke der Bekehrung. Der herzog stellte ihn zur Entschädigung, daß er ihn ohne Urthel und Recht so lange hatte im Gefängniß schmachten lassen, als hof- und Theaterdickter in Stuttgart an. hier schrieb er auch wieder, wiewohl vorsichtiger und nicht mehr mit dem alten Schwung und Feuer, seine deutsche Chronik. Seiner Gesundheit schadete er aber durch zu vielen Genuß geistiger Getränke, und so durfte er nur vier Jahre noch die neusgeschenkte Freiheit genießen und starb 10. Okt. 1791 an einem Schleimssieder, das damals in Stuttgart herrschte.

Außer ben bereits genannten "Todesgefängen. Ulm 1767.", welche im 3. 1770 mit bem veränderten Titel: "Der Chrift am Rande bes Grabes" wieder aufgelegt wurden, erschienen von ihm: "Chr. D. F. Echubarts Gedichte aus dem Kerker. Zürich 1785." — eine ohne sein Wissen veranstaltete Sammlung, teren erster Abschnitt die geistlichen Gestichte enthält. Ferner: "Schubarts sämmtliche Gedichte. Bon ihm selbst herausgegeben. 2 Bre. Kranks. 1787.", wovon durch seinen Sohn Ludwig, Legationstath, 1802 und 1803 eine neue vermehrte und verbesserte Aussage in deit Banden und 1839 die neueste Aussage zu Stuttgart in acht Banden veranstaltet wurde. Bei der von Schubart selbst besorgten

Ausgabe enthält der erste Band die geistlichen Gedichte, 104 an der Bahl. Es herrscht ein feuriger Schwung in seinen Liedern, nur find sie oft allzu sentimental-pathetisch. 3. P. Lange sagt von Schubart: "In ihm offen-"bart sich der Schwung einer feurigen und ergriffenen Seele, er hat eine "ansehnliche Eigenthümlichteit, erinnert aber doch an die Klopstocksche "Ausdrucksweise." Bon seinen Liedern sind zu nennen:

"Alles ift Guer! o Borte bes ewigen Lebens."

"Da fteben wir, bie Deinen."

"Der Trennung gaft liegt ichwer auf mir" - B. G. Rr. 648.

"Fall auf bie Gemeinbe nieber" - B. G. Rr. 161.

"Gottesruhe, Sabhathfiille."

"Urquell aller Seligfeiten" - B. G. Rr. 21.

(Quellen: Schubarts Leben und Gesinnungen, von ihm felbst im Kerfer aufgesett. Stuttg. 1. Thl. 1791. 2. Thl. — von seinem Sohn herausgezeben — 1792. — Schubarts Charafter von seinem Sohne Ludwig Schubart. Erlangen 1798. — Auch bieses Leben hat Dr. Dav. Fr. Strauß zu seinen Angrissen gegen bie Kirche benütt in bem Buch: "Schubarts Leben in seinen Briefen; gesammelt, bearbeitet und herausgegegeben zc. Berlin 1849. 2 Bbe.")

Staudlin, Dr., Gotthold Friedrich, geboren ju Stuttgart am 15. Dft. 1758, Cobn bee Regierungerathe Staublin bafelbit, eines ftrengen, rechtschaffenen und frommen Mannes, und Bruder bes berühmten Carl Friedrich Stäublin, Dottore ber Theologie ju Göttingen. Schon im neunzehnten Jahre machte er fich burch bichterische Arbeiten febr befannt und erregte allgemeine Theilnahme. Er ftudierte von 1776-1780 bie Rechtemiffenschaft zu Tubingen, wo er fich mit allem Feuer einer arglofen, unverdorbenen Jugend unwürdigen Freunden binaab. Rach vollendeten Studien ließ er fich als Chegerichtsadvofat in Stuttgart nieder. Er befaß bas ehrlichfte Berg und mar von Ratur ein edler, guter Denfch, voll Kener und Lebendigfeit. Er mißtraute jedoch in feiner Bergensgute ben Menfchen zu wenig und fließ mit feinem Bige oft vielfach an; "ibm war die Runft verfagt, fich funftlich ju betragen." Deghalb fand er auch lange feine Anftellung im Staatstienft; alle hoffnung, eine folche ju erbalten, vereitelte er vollende burch die begeisterten Freiheitsträume, mit benen er fich über die frangofische Revolution aussprach. Go lebte er benn auch ftete unter ziemlich brudendem Mangel, unter welchem er bie gut Schwermuth niedergeschlagen war. Tief beugte ihn auch ber Tod zweier bon ihm berglich geliebter, hoffnungevoller Beschwifter, die in ber fconften Jugendzeit babinftarben; - es war ein neunzehnjähriger Bruber, Dichter wie er, und eine jungfrauliche Schwester. Ihnen gilt wohl fein auch in Rirchengesangbucher übergegangenes Rlags und Trofflied:

"Benn ber Stifter ber Geschlechter" — B. G. Nr. 623 — bas sich in seinen "Gedichten. 2 Btc. Stuttgart bei Mantler. 1788. 1791." findet. Unter der Leitung des Consistorialraths Dr. Griesinger hat er als Dichter das neue Burtembergische Gesangbuch vom J. 1791 bearbeitet, die damals beliebten Aenderungen an altern Liedern vorgenommen und die Sammlung neuerer Lieder besorgt, auch selbst einigen Beitrag dazu geliefert. Nach dem Tod Schubarts, den er sich als Dichter zum Meister erwählt hatte, übernahm er auch im J. 1791 die Fortsführung der "deutschen Chronif", die furch Reichhofrathsbeschluß vom J. 1793 verboten wurde. Bald darnach, am 17. Sept. 1795, fand er, erst 37 Jahre alt, im Rhein bei Straßburg seinen Tod.

(Quellen: Bermifchte Gebichte ber Geschwister Gottlieb Friedrich, Daniel Friedrich, Gottholb Friedrich und Charlotte Stäudlin, heraussgegeben von einem Freunde ber Familie. Stuttgart bei Sonnewald. 1827. Das erfte Banden enthält Gottholb Friedrichs lyrische, das zweite seine vermischien Gedichte.)

Suber, M., Johann Ludwig, geb. 4. Merz 1723 ju Großheppach im Remothal, einem Dorfe zwischen Schorndorf und Baiblingen. Dort war fein Bater viele Jahre lang Bfarrer und Bater ber Bemeinde, feine Mutter war eine Schwester bes Dberhofpredigers Dr. Cherhard Ludwig Rifcher (f. Bt. II. G. 204). Nachtem ihn fein Bater bis gum viergehnten Jahr felbit unterrichtet hatte und er in ber landlichen Natur fraftig und gefund berangewachsen mar, fam er im 3. 1737, jum geiftlichen Stande bestimmt, in die Rlofterschule nach Denkendorf, wo er Bengel ale Lehrer traf, fur beffen "beftandige Ermahnungen gur Tugend" er noch im Alter febr banfbar mar. Rach anderthalb Jahren fam er in bas Maulbronner Rlofter und zwei Jahre barauf ins theologische Stift nach Tubingen. Beil er aber hier einem Professofohn zu lieb ungerecht locirt worden mar, trat er nach feines Batere Tod aus dem Stift aus und ftudierte auf ben Rath feines Obeims, Fifcher, Die Rechtswiffenschaft. Seine Mutter verheirathete fich fofort mit bem Spezial Fronmuller in Marbad, nachmaligen Pralaten. Auf ber Univerfitat icon widmete er fich ber Dichtfunft, wogn ibn befondere die herrlichen Gefange Rlopftode, Bleime, Bodmere, Wielande zc. reigten. Bie in fein vierund= zwanzigftes Jahr hatte er icon eine große Menge von Gedichten ber alten und neuen Dichter überfett und nachgeabmt und viele felbft verfertigt, bie er bann im 3. 1751 ale erfte Berfuche unter bem Titel: "Dben, Lieder und Ergablungen" bruden lieg. Bodmer und Bacharig

beurtheilten fie aufs Freundlichste. Nachdem er so auf ber Universität als ein heiterer Jüngling unter edlen Freunden, zu welchen besonders der Gesheimerath v. Gemmingen und der Regierungsrath Bilfinger gehörten, gluds liche Jahre verlebt hatte, wurde er Advokat des Hofgerichts in Stuttgart und verheirathete sich mit der Tochter des Regierungsraths Weinmann, durch den er im 3. 1750 Oberamtmann in Nagold wurde. Nach sechs Jahren ershielt er die Oberamtei Bebenhausen und nach fernern sechs Jahren, 1762, die zu Tübingen mit dem Rang und Titel eines Regierungsraths.

Er bewährte fich auf allen tiefen Stellen als ein redlicher und geraber Dann, ale ein bergvoller Batriot und Gegner aller Ungerechtigfeit, Billfuhr und Bewalt. Er hielt redlich fest an dem, was Bergog Christoph über ten Beruf eines Oberamtmanns ausgesprochen batte, daß er namlich ben ihm untergebenen Gemeinden an ihren Gerechtsamen, Bertragen, guten Gewohnheiten, Gutern und Gintommen eben fo wenig abgeben und entziehen laffen durfe, als feinem Furften. Bald follte er nun auch Belegenheit befommen, Diefen redlichen Rechtefinn auf eine glanzende Beije zu erproben. Bei ber bamaligen Billfuhrherrichaft bes Bergoge Carl von Burtemberg, unter der die Beamten Anechte der Fürstengewalt waren und blog jum blinden Behorchen angehalten murben, follte mit ihrer Gulfe auf gebeime und willführliche, befrotifche Beife, ohne Buftimmung ber Landftante, eine allgemeine Steuerveranderung im gangen Lande durchgeführt werden, wobei es auf nichts Beringeres, ale auf Die Erhöhung tes Militarbeitrage bee Landes, wenigstene um die Salfte, bis auf 800,000 fl., angesehen mar, mabrent juvor ichon bas Land burch unerhorte Laften beinahe erdrückt mar. Der Bergog ließ im 3. 1764 zwölf Beamte nach Balingen rufen, unter biefen auch Suber, um ihnen bei feiner Ungnade bie Bollziehung feines Stenerplanes anzufunden. Bahrend ein Beamter fo friechend war, bag er feine fromme Freude über bie neue Steueranstalt mit bem biblijden Spruch ausbrudte: "bas ift vom herrn geschehen und ift ein Bunder vor unsern Augen" (Bfalm 118, 24.), wofür er bann jum Gebeimerath gemacht wurde, war Suber freimuthig genug, die entschiedenften Borftellungen bagegen gu machen; badurch lud er fich aber auch ben gangen Sag bes Bergoge und feines Ministere Montmartin auf. Ale er nun auf ber Amteversammlung gu Tübingen den neuen Steuerplan gur Aufnahme vorlegen mußte, verfdwieg er ben verfammelten Stadt- und Amtevorstehern nicht, baß ihre Bermeigerung ihn fein Amt foften murbe, bat fie aber aufe Inftandigfte,

auf fein Glud ober Unglud nicht bie geringfte Rudficht zu nehmen. Go ward die Bermeigerung ausgesprochen; als aber die Tübinger Abgeord= \* neten dieß bem Bergog erflarten und fich auf die Rechte bes Baterlands beriefen, fertigte fie berfelbe mit ber bobnifden Rebe ab: "Bas Baterland! 3d bin bas Baterland!" Allein ter Ungehorfam und die Berweigerung von Stadt und Umt Tubingen war febr anftedend; ihrem Beifpiele folgten Gulg, Stuttgart, Calm und andere Statte, und balb verbreitete fich ber Widerstand durche gange Land, so daß ber Bergog ben Blan aufgeben mußte. Ja fogar gegen bie alte Steuer wehrte man fich jest und fie mußte burch militarische Erecution eingezogen werben. Gine folde Erecution, bestehend in zwei Regimentern Jugvolf und einer Abtheilung Grenadiere ju Pferd, unter bem Commanto bes Generals Schonfeld, fam auch nach Tubingen, obgleich Suber guvor eine Borstellung voll breifter Demuth an ben Bergog eingereicht hatte, worinn er bie Unvermöglichfeit feiner Untergebenen behauptet, um Schonung gebeten und ben Fürften um Gottes und feiner eigenen Ehre willen befchmoren batte, fich burch schlimme und gewaltthätige Rathgeber nicht jum Born über unschuldige Unterthanen reigen ju laffen, welche bis auf Diefe Stunde niemale ihren Pflichten untreu geworben, fondern bie gum Mangel an Rraften, ja bis zur Unmöglichfeit bin, beigesteuert hatten. Daburch aber lub er gerate tee Bergoge hochfte Ungnade auf fich. Bewaffnete befetten fein Saus, und er mart, obgleich faum von einem hitigen Fieber genefen, verhaftet, was er fich mit ben Worten gefallen ließ: "Ich erkenne bie Bewalt. Ich traue auf meine Unschuld. Gott wird Alles finden." Run wurde er mit brei andern Tubinger Burgern , dem Burgermeifter Steeb, Raufmann Leng und Bundargt Rupf, auf die Festung Sobenafperg abgeführt, 20 Grenadiere vor und 20 binter bem Bagen. Die Burger, Die zu ben Fenftern beraussehen wollten, murben mit Rugeln bedrobt.

Auf hohenafperg nun, wo er feche Monate lang in engem Berwahrsam gehalten wurde, schrieb er mit einem Bleistift, bas er ins Gefängniß gerettet hatte, an die Wände allerlei Gedichte, unter andern ein Morgenlied, worinn es heißt:

> "Gott! wenn mein Gerg an beine Gute benft, Bin ich ein freier Mann, Da ift fein Miggeschief niehr, bas mich frankt, Rein Kerfer, fein Tyrann!"

Drei Soldaten, von Tübingen gebürtig, schlichen sich einst bes Nachts unter sein Gitterfenster und trugen ihm an, fie wollen ihn befreien; er aber dankte ihnen und blieb, ruhig harrend, wie der hert feine Sache hinausfähren werde. Die Tübinger Bürger sandten Abgeordenete zum Herzog, um seine Freiheit zu bitten; sie wurden aber mit dem Buchthaus bedroht; nun drang der versammelte Landtag vor allen Dingen auf die Lossassiung der Staatsgesangenen, unter welchen auch der Landsschaftsconsulent 3. 3. v. Moser war (j. Bd. II. S. 274), der schon seit fünf Jahren in Hohentwiel saß. Endlich wurde nun am 25. Sept. 1764 zuerst Moser und am Christsest dessenden zu Stuttgart, auch Huber freigelaffen. Er wurde in Tübingen unter den größten Freuden und Chrenbezengungen empfangen; es war die Freude des Wiederschens eines für todtgeachteten Freundes. Zuwor schon hatte die juridische Fasulität ihm zur ehrenden Anersennung seines Freimuths für die Rechte des Landes das Diplom als Dostor der Rechte ausgesertigt.

Raum waren zwei Monate vorüber, bag Suber Diefee Unglud überftanden batte, fo ftarb ibm eine feiner zwei erwachsenen Tochtern, ein edles fechgebnjähriges Matchen am Faulfieber, wodurch er tief erschüttert warb. Doch trug er auch tiefes Diggefchid', wie bas, bag ihm einige Jahre fpater bie andere Tochter auch vollende ftarb, mit driftlicher Faffung. Er fdreibt einmal : "Ich habe gegen allerlei Unfalle Diefes Den= fchenlebens, Die mich betroffen baben, vielerlei fchmergftillende Argneien versucht, aber feine habe ich wirffam gefunten, ale bas einfachfte Sausmittel bes gemeinen Manns. Wenn bas Unglud fommt, fo halt er feine Thranen gurud, die bie Ratur von ibm forbert; aber bald geht er wieber an feine Berufearbeit, arbeitet feinen Rummer binmeg und in einiger Beit fingt er wieder in feiner Bertftatte ober auf bem Relbe fein troftend Lied: ""Bas Gott thut, tas ift mohlgethan!"" Da faß Suber nun in Tubingen ohne Unftellung und ohne Bermogen. Bald aber befam er Arbeit. bie er fuchte; bie Magistrate feiner vormaligen Oberamter fandten ibm ihre Prozegaften gu, mas ihn jetech noch nicht gang vor Mangel ficherte. Da feste ihm ber Freiherr v. Cous ju Pflummern eine Benfion von 200 fl. aus, und bald verwilligten ihm auch bie Landstande feines Bater= landes eine jahrliche Benfion von 600 fl. Das Baterland zeigte fich bankbar fur ben Muth, mit bem er fich fur fein Recht aufgeopfert, burch tie ruhrendften Beweise ber Theilnahme und Achtung. Go lebte er nun viele Jahre gludlich und von allen feinen Mitburgern geliebt und bochgeehrt gu Tubingen im Brivatftand. Er erlebte bie Freude, bag burch

ben von ihm begonnenen Widerstand bes Landes ber Bergog genöthigt war, am 26. gebr. 1770 ben fogenannten "Erbvergleich" einzugeben, wodurch die alten Landesvertrage wieder anerkannt murben. Auch fchlug ibn ber Gebeimerath wieder zu ber erledigten Stelle eines Dberamtmanns ju Tubingen vor mit der Empfehlung, daß der Bergog feine Grogmuth auf feine ausgezeichnetere Beije an ben Tag legen fonnte. Bergog wollte nicht und Suber suchte bas auch nicht; er wollte nicht um Fürstengunft bublen; er lebte lieber als freier unabbangiger Mann, meßhalb er auch nachher noch mehrere fehr ehrenvolle Stellen ausschlug, für die ihm feine Freunde im Ausland geforgt hatten; er batte eine entichiebene Abneigung vor fogenannten Chrenftellen und Rurftendienften, burfte es aber anch am Ente feines Lebens bezeugen: "Die Alles Ien-"fente Borschung bat mir ein Jahr voll Muhseligkeit mit zwanzig bei-"tern Sabren verautet; fie aab mir anstatt ber Aemter ober Gerrendienste "Freiheit bes Lebens, felbstgemablte Beichafte, genugiames Gintommen, "baudliche Gludfeligfeit, Freunde gum vertrauten und gelehrten Um-"gang, ein eigenes Saus und Garten, und bas größte zeitlicher Guter, "Gefundheit."

3m 3. 1788 gog er gu feinem alten bewährten Freund, bem Geheimerath v. Gemmingen, auf beffen bringenbes Bitten nach Stutt= gart. Doch nach zwei Jahren ichon ftarb Gemmingen, bem es ber Bergog fehr übel teutete, bag er mit feinem Reind fo vertrauten Umgang pflege. Alle aber im 3. 1793 ber Bergog jum Sterben fam, fab er fein Unrecht gegen Suber ein, und ließ ibm fagen, bag er vollfommen mit ihm ausgeföhnt sen; ja, die Herzogin Krauzisca ließ ihn sogar in den legten acht Tagen, tie der Bergog noch lebte, nach Sobenheim fommen, daß er, wenn der Bergog fterben follte, ibrer Angelegenheiten fich annehme. Mit icouem Etelfinn rief er dem babingeschiebenen Bergog, ber ihm fo meh gethan, nach: "Rube du nun im Frieden; auch ich weihe bir hier meine aufrichtigen Thrauen; denn bu haft mich viele Beisbeit des Lebens, Liebe tes Baterlands und Stanthaftigfeit im Unglud gelehrt!" Auch unter ten folgenden brei Regierungen, Die er noch erlebte, nahm er, obwohl im Greifenalter ftebend, immer noch lebhaften Antheil an bem Bobl und Bebe feines Baterlandes und erhob auch manchmal noch freimuthig als ein herzvoller Batriot seine Stimme. Am 30. Sept. 1800 rettete ihn endlich, wie er die hoffnung aussprach, der Tod in den fichern Safen, wo ibn fein Sturm mehr erreichen fann. Er hatte guvor fic

folgende Grabschrift geschrieben: "Guter, Burtembergischer Mann! wenn "du vorübergehest bei tiesem fleinen Grabmal, so wisse: hier ruhen bie "Gebeine eines beiner treuen Nitburger. Unter mancherlei Gesahren hat "er sein Baterland geliebt; gönne ihm jest des Grabes Ruhe und bas "Glüd bes ewigen Baterlands!"

Er verfaßte eilf, übrigens meift im Obenton gehaltene geiftliche Lies ber, die fich in feinen zu Tubingen 1787 erschienenen "Bersuchen in Reben mit Gott" befinden, wovon die erfte Auflage ichon im 3. 1775 ju Reutlingen unter bem Titel : "Berfuche mit Gott zu reden" ericbienen mar. Das B. G. von 1791 hatte funf berfelben aufgenommen. \* Er Dichtete fie mabrent feines Brivatstante in Tübingen nach ter Gefangen: fchaft. Bir laffen ibn hieruber auf eine, feinen Standpunkt genugend bezeichnende Beife felbft reden: "Gie murben von vielen vortrefflichen "Menichen mit bem ausgezeichnetsten Beifalle beehrt. Mur einige alte "Betbrüder meines Baterlandes und ihre Schwestern hatten feinen Glau-"ben baran, weil fie von einem ungeiftlichen Manne herrührten und weil "fie, wie fie fagten, von Denfchen jeder Religion gebetet "werben fonnten. - Doch unfer beffer tenfenter und Bahrheit "liebender Confiftorialrath Griefinger hat meiner redlichen Abficht, etwas "ju Ausbreitung einer vernünftigen Berehrung Gottes beigntragen, "Gerechtigkeit miderfahren laffen und verschiedene von jenen Bersuchen in "die neue Sammlung unferer allgemeinen Rirdengefange aufgenommen." Bis beute noch bat fich im Gebrauch erhalten fein Erntelied:

"Die Ernt' ift ba! es winft ber Salm" - B. G. Dr. 541.

(Quellen: Etwas von meinem Lebenslauf und etwas von meiner Mufe auf ber Festung, ein fleiner Beitrag zu ber felbsterlebten Geschichte meines Baterlands von Regierungsrath Dr. huber. Stuttgart bei 3. Fr. Steinskopf. 1798.)

## Es fonnte nicht ausbleiben. Auch

## bie reformirte Rirche

wurde in die Bewegungen ber modernisirenden Kirchengesangbucheresorm hineingezogen, welche wir bereits am Schluß ber vorigen Periode in ber Schweiz burch J. J. Spreng zu Basel und Casp. Zollikofer zu St. Gallen angebahnt saben (s. Bt. II. S. 434 f.). Den entscheidenden Anfang machte:

<sup>\*</sup> Die Dummern: 582, 591, 599, 606, 610.

Bollikofer, Georg Joachim, geb. 5. Aug. 1730 gu St. Gallen in ter Schweig, mo fein Bater, David Anton, Rechtegelehrter mar. Er legte theile auf ber Gelehrtenschule feiner Baterstadt, theile in Frankfurt und Bremen ten Grund gu feiner gelehrten Bildung und bezog barnach tie Universität Utrecht, um Theologie ju ftubieren. 1753 febrte er in fein Baterland gurud und wurde bann im folgenden Jahr Brediger gu Murten im Pays de Vaud, fofort ju Monfteig im Graubundnerlande und nicht lange barnach in Sfenburg. Beil er fich auf tiefen Stellen als guter Prediger hervorgethan batte, murde er 1758 in feinem achtundsamangigften Jahr als Prediger an die reformirte Gemeinde ju Leipzig berufen. Dieje Stelle, auf ber er namentlich mit bem großen Ernefti vertraute Freundschaft pflegte, verwaltete er 30 Jahre lang mit großem Beifall. Er ward ale einer ber berühmteften Rangelrebner ber damaligen Beit gefchatt. Seine Pretigten - meift ruhig gehaltene Lehrpredigten erfchienen in breigehn Banten ju Leipzig im 3. 1798. Auch ale Erbauungeschriftsteller mar er febr beliebt. Ueberhaupt mar er ein Dann von edlem, festem Charafter und warmer Menschenliebe. "Die Schilderung bes Mannes, ber in feinem Borte fehlt" - eine feiner gerühmte= ften Predigten, ift bas getreue Bildniß ihres Berfaffere. Gin Jahr vor feinem Tobe wollte er fein Amt niederlegen; aber auf bas vereinte Bitten feiner Gemeinde ließ er fich bereden, auf feinem Boften auszuharren, bis ibn ber herr am 22. Jan. 1788 abrief. Sein Rrantenlager - er litt an einer Bruftwaffersucht - war fcmerglich, aber er litt feine Leiden "mit der Geduld eines Beifen und eines Chriften, der über Grab und Bermefung in jene Belt ber Belohnung binüberblidt."

Die Gesangbuchereform führte er aus, indem er in Berbindung mit dem Kreissteuereinnehmer Christian Felix Beisse\* im 3. 1766 das neue Leipziger Gesangbuch nach Diterichs Muster fertigte. Es hat den Titel: "Neues Gesangbuch oder Sammlung der besten geiftl. Lieder und Gesänge zum Gebranch bei öffentl. Gottesdiensten reformitter Religionsverwandter." (1786 erschien die 8. Aust.) Die wenigen eigenen Lieder, die er dichtete, neun im Ganzen, nahm er in dieses Gesangbuch auf. Die bekanntesten sind:

<sup>\*</sup> Geb. 28. Jan. 1726 ju Annaberg, feit 1762 Kreissteuereinnehmer in Leivzig — bekannt burch feine lhrischen Gebichte und feinen "Kindersfreund". Leivz. 1775—1782. Mehrere seiner Lieber sind bem Leivziger Gesangbuch einverleitt, z. B.: "Mie fanft seh'n wir den Frommen" — "Bas filft es mir, ein Christ zu sepn" — "Du gabft mir, Bater, biefes Leben." Er starb zu Leipzig 16. Dez. 1804.

"Der bu bein Bort (bas Dafenn) mir haft gegeben."

"Der bu uns ale Bater liebeft."

"Du Gott bift über Alles herr" - II. Rr. 31.

"Willft bu ber Beisheit Quelle fennen."

(Quellen: Ueber ben Charafter Bollifofere von C. Garve. Leinzig 1788. — Lerifon beutscher Dichter ze. von C. S. Jerbene. 5. Bb. 1810.)

Ihm folgten:

Pauli, Georg Jafob, seit 1774 hofprediger in halle und Insfektor ber reformirten Kirchen und Schulen bes Saalkreises. Mit seinem Collegen Pischon gab er in seinem Todesjahr 1795 ein neues Gesangs buch für die Domgemeinde herans, worinn sich einige seiner eigenen Lieder finden, 3. B.:

"Rommt und eft bas Brob tes Buntes."

Klugkift, Dr., Conrad, Baftor zu St. Anegarii in Bremen, wo er 1787 ftarb. Er hat bas neue Bremijche Pjalme und Gefangbuch vom 3. 1767 beforgt und bas im Bremer Gefangbuch von 1812 befinde liche Lieb gedichtet:

"Ber fann bich nach Burben nennen."

d'Majewoki, Samuel Ludwig, geb. 21. Mai 1736 zu Liffa, 1781 reformirter Prediger zu Danzig, wo er am 26. Oft. 1801 starbe. Er gab heraus: "Bjalmen und Lieder zum Gebrauch ber evangelischereformirten Gemeinde zu Danzig. 1785."

de Marées, geb. 1717 zu Deffau, wo er Confistorialrath und Superintendent wurde und am 17. Oft. 1802 flart. Er gab ein neues Desfaussches Gesangbuch heraus im 3. 1766, für welches er mehrere Davidische Pfalmen im Geschmad ber Zeit neu bearbeitet hat.

Meister, Dr., Christoph Georg Lutwig, geb. 2. August 1738 ju Halle. Er war zuerst Prediger zu Waldau und Attenburg bei Bernsberg, bann wurde er 1774 Prediger in Duisburg und 1784 in Bremen, wo er zuleht seit 1802 als Refter wirfte und 26. Jan. 1811 starb. Er gab als ein nicht unbegabter Dichter heraus: "Lieder für Christen. Effen 1781. 2. Ausst. Bremen 1790." Es sind der Jahl nach 104. Auch in seinen "kleinen Erbauungsschriften. Bremen 1788." — trei Stücke — sinden sich einige seiner Lieder.

Driginell, an feinen Meister und an feine Schule gebunden, boch am meisten noch der Alopstod'ichen Nichtung sich nahernd — ein Stern erster Größe, alle andere Dichtergenossen seiner Kirche weit überstrahlent, gleichfalls aber in tem Streben ter Modernifirung bes Christenthums begriffen, wenn gleich in ter guten Abssicht, feiner Zeit ben Stempel bes

Christenthums badurch aufzudrucken, baß er "bas Christenthum aus seiner orientalischen Umfleidung heraus auf ten Boden bes allgemein Mensch= lichen zog und gewisse biblische Begriffe in die Denkweise bes Jahrhun= berts übersehte", steht —

Lavater, Johann Cafpar, ber eble Buricher Brediger und Sanger, ba. Er wurde geb. ben 15. Jan. 1741 gu Burich, wo fein Bater Doftor ber Medicin und Mitglied ber Regierung mar. Anfangs machte er nur langfame Fortidritte im Lernen. "Gebrauch Gottes" mar aber eines ber erften Grundgefühle feiner Rindheit und Jugend. Gott war ihm Bedurfnig, barum fuchte er Gebrauch von Gott zu machen. Beil er bie Bredigten nicht verstand und nicht behalten fonnte, gericth er mabrend berfelben aufe Bibellefen; er hatte ein fleines Sandbibelein;\* bas nabm er mit in bie Rirche und las barinn mit unerfättlicher Begierde, . namentlich im A. Testament tie Bucher Samuele, ber Konige und ber Chronit; vor allen jog ihn bie Beichichte von Glias und Glija an. einst Ulrich, ber Bfarrer zu Frauenmunfter, ale Borfteber ber lateinischen Schule die Schuler fragte, mas fie werden wollen, wer von ihnen Pfarrer werden wolle, rief er, ohne meiter ju miffen, mas er that: "ich, ich!" und von ba an hatte er bie größte Gehnsucht und ten ernftlichften Borfat, ben geiftlichen Stand ju ergreifen. Im Mai 1753 murbe er gefährlich frant, und fieng an, ernftlich an feinen Tod zu benten. "Ich burchgieng," fagt er felbft, "in tiefer Rrantheit mein Leben, fuchte mein Berg gu rei-"nigen und befondere erinnere ich mich, bag ich alles Unrecht, was ich "mir je angetban glaubte, berglich vergab und um Bergebung bat, mo "ich Jemand beleidigt ju baben glaubte." Schon ale Anabe mar er moralisch aut, ju aller Ungerechtigfeit ober Barte ober Betrug unverführ= bar; felbst Webler bes Leichtsinns maren bei ihm felten. Das Gebet blieb immer ein unaustilgbares Bedürfniß feines Bergens und half ihm auch aus vielen Berlegenheiten und Beangstigungen. Er betete unter allen Umftanten; "tonnt ich beten" - fagt er felbft - "mir war, ale wenn ich schon hatte, um was ich bat." Go ward burch folches Berablaffen Bottes ju feiner findlichen Ginfalt in merfwurdigen Gebeterhörungen fein unerschütterlicher Glaube gegrundet, ter fich fo ichon ausspricht in feinem Lied :

Bon bir, o Bater, nimmt mein herz Glud, Unglud, Freuben ober Schmerz,

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Dr. 272.

Bon bir, ber nichts als lieben fann, Boll Danf und voll Bertrauen an.

Im 3. 1754 fieng er bas Studium der Theologie an. Bor jedem andern Richterstuhl, als bem seines eigenen Gewissens, war er ein unsträsslicher Tüngling und boch that er sich selbst nie genug und klagte sich oft bitter an; nie war ihm seine Frömmigkeit und sein Gebet ernsthaft und herzlich genug. "Ich blieb," seufzt er selbst hierüber, "im Grund, wer ich war, gut und fromm, wenns mich ankam; seichtstung, wenn wieder eine Leibensschaft sich regte." Schmerzlich beseufzt er es beshalb auch in dem Liebe: "Bater! heilig möcht ich leben":

Celbft ben füßen Unbachteflunben. Da ich nur von Liebe fprach. Da ich, Bater, bich empfunden, Folgten Gunbentage nach. Doch zehnmal niedergeworfen, ftand er zehnmal wieder auf. Geine erfte Uebungepredigt auf ter Univerfitat bielt er mit großem Ernft und feierlider Burbe und fagte nach berfelben zu ben versammelten Studenten: . "Gott laffe ench nicht von tiefer Stelle meggeben, obne bag ich einen beilfam erichütternten Ginbrud auf euer Berg gemacht und zu eurer Befferung tief gewirft habe." Und bas erreichte er auch bei Bielen berfelben. Schon um biefe Beit, besonders im 3. 1760, machte er viele religiofe Boefien und Lieber, worinn namentlich Bodmer fein bichterisches Talent Sein patriotischer Rechtofinn, bei bem er nicht schweigen tonnte jum Unrecht, bas feine Mitmenfchen traf, mabrend er jum Unrecht, bas ihn traf, bulbend fcwieg, zeigte fich in einem Drobbrief, ben er in Berbindung mit Rugli dem ungerechten Landvogt Grebel auschiefte und modurch er erreichte, daß beffen Bewaltthatigkeiten eingestellt murden.

Im Frühjahr 1762 wurde er in tas Züricher geistliche Ministerium aufgenommen und begab sich sofort im Merz 1763 auf Reisen, besonders nach Barth in Schwedisch-Pommern, um den als einen der aufgestärtesten und schwedischer und zugleich als einen der würdigsten Diener Christi bekannten Spalding (s. S. 42) kennen zu lernen. Auf der Heimreise desuchte er auch Klopstock, den er hoch verehrte, und hielt sich drei Tage bei ihm auf. Um 3. Juni 1766 verheir athete er sich mit Jungser Schinz, die ihm acht Kinder gebar. Auf den Hochzeittag\* verfaßte er ein besonderes Gebet, um des Nachts mit seiner Braut zu beten. Zuvor hatte er ihr geschrieben:

Gott foll bei une, Freundin, fenn, In ihm wollen wir zerfliegen: Ihm von herzen uns zu weih'n, Wollen wir uns fest entschließen.

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Mr. 551.

Ihr eheliches Glud war "auf Religion und Tugent gegrundet." Tagliche gemeinschaftliche Bebetoubung war ihre Saudregel. In ten Jahren 1765-1768 wurde ibm bas geiftliche Lieb, bas burch Rlopftod und Cramer einen neuen Schwung erhalten hatte, besonders lieb und wichtig, und 1768 stiftete er die afcetische Gesellschaft in Burich, die für angehende Prediger von großem Segen war. Bald barauf, am 7. April 1769, erhielt er nun einen ichonen Wirfungefreie, indem er Diatonus an ber Baifenhausfirche in Burich murte. Die Schaar ber Baifenfinder mar nun seine Seerte, bei ber er mit Bergenofreude arbeitete. Auch bas Buchthaus hatte er zu besorgen. Als in ben Jahren 1770 und 1771 bas Buricher Land von einer furchtbaren Theurung und Sungerenoth beimgesucht murbe, forderte er in feinen Bredigten mit außerorbentlichem Nachbrud und ausgezeichnetem Segen gur Bohlthatigfeit auf. Es ift mertwürdig, welche reiche Baben nun von allen Seiten in feine Bande gelegt wurden. Er felbft, obgleich er noch fein eigenes Bermogen hatte und feine Stelle fast nichts trug, gab von dem Seinen, mas er tonnte, und boch war ihm Alles ju wenig, mas er gab. "Sollenqual ift Liebe ohne Dacht" - fagte er ba einmal. Er flehte berglich ju Gott, er moge ihn recht lieben lehren. "D Liebe" - jo ichließt er fein Bitt= lied um Liebe: "Berr! Ichre tu mich beinen Billen" -

> "D Liebe, baß ich Liebe mare! D Liebe! Jefus Chriftus, lebre Mich beiner Liebe Seligfeit!"

Saufenweise kamen bie elenden Jungernden in sein hans, das um tiese Beit einem Armenamte glich; von hunger ausgemergelt, faum noch im Stande zu gehen, wankten die Unglücklichen Lavaters haus zu. Manche von ihnen führte er selbst die Treppe hinauf und war ihre Stüte, um sie seiner guten Frau zuzuführen, die aus den eingekommenen Gaben diese hungrigen speiste und die Nackten kleidete. Sie hatte immer einen Topf voll kräftiger Suppe am Feuer, um den hungernden sie darzureichen. Daneben wirkte Lavater auch mehr und mehr durch sein e Schriften und Reden, wie der Sauerteig, den ein Weib genommen und unter den Schessel Mehl gesnetet hat. Besonders im 3. 1777 wurde davon in Bürich ein großer Segen sichtbar, so daß er dieses Jahr ein "Erweckungssiahr" nannte. Auch auswärts wurde der Segen dessen sichtbar, was er durch seine Schriften zur Chre Christi gestistet hatte. Er war durch seine

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Dr. 429.

zahlreichen, viel gelesenen Schriften in einer Beit, da fast Alles dem Unglauben und Antichristenthum huldigte, einer der bedeutendsten Kampfer und Zeugen für Christi Sache. Er hielt in seinen Ansichten immer an den Urkunden des Christenthums fest. Doch suchte er die Begriffe desselben strift in philosophische Begriffe zu übersehen und dann in der Sprache der möglichsten Bopularität zu übertragen. Dadurch kam es aber auch, daß er bald wegen seiner Orthodoxie verlacht, bald wegen seiner Deterodoxie verlästert wurde. Manche urtheilten, wie Moser in Darmstadt: "Lavater ist mir für einen Philosophen zu christlich und für einen Christen zu philosophisch."

3m Frühjahr 1778 wurde er von der St. Beteregemeinte in Burich jum Diafonus an ber Beterefirche gewählt, wodurch er einen febr erweiterten Birfungefreis erhielt, vor bem er fich eigentlich fürchtete: benn die Gemeinde hatte mehr ale fünftaufend Seelen. Er trat fein Amt an mit einer Predigt über bie Borte Bauli: "Ihr Bruder! betet fur Seiner Gemeinte murte er balt ausnehment lieb. Die Unverbroffenheit, mit der er fur Alle forgte, fich besonders auch ber Rranten in ben entlegenften Begenden ber Stadt annahm, erwarb ihm großes Butrauen. Seine Rirche mar außerorbentlich besucht, benn er mar ein binreißender Rangelredner. Das Sauptthema feiner Bredigten mar: "Ich achte Alles fur Schaten gegen ber überschwänglichen Erfenntniß Befu Chrifti." Bu feindseligen Angriffen, Die er gum Theil felbft von Buricher Amtebrudern, Die auf ber Rangel beutlich gegen ibn predigten, ju erfahren hatte, schwieg er ftete fille. Die Gebuld, mit ber er bie Schmach Chrifti trug, wird ale einer ber iconften Ebelfteine in feiner Arone glangen. Ale er bemerfte, 'wie Steinbarte Spftem ber neuen Philosophie und Gludfeligfeitelehre tee Chriftenthume unter ber Buricher Beiftlichkeit großen Gingang fand, hielt er bei ber Spnote im 3. 1780 ohne Menschenscheu eine fraftige Rebe bagegen und warnte feine Amtebruder vor tiefer "Entnervung und Ausleerung bes altapoftolischen Chriftenthums." In temfelben Jahr erichien auch bas zweite Sundert feiner driftlichen Lieber, beren erftes Sundert icon 1776 erichienen war. Bon allen Seiten ftromten um tiefe Beit Befuche, felbit von den bochften fürftlichen Berfonen, in fein Saus; fo mar auch einft Bergog Carl von Burtemberg bei ibm, und Bfarrer Sahn von Kornweftbeim, fein lieber Freund, besuchte ibn oft. Dabei wiemete er auch bem Jugendunterricht und ben Rranten viele Beit, fo bag es unbegreiflich ift,

wie er daneben noch so viele Schriften schreiben konnte. Es lagen aber auch immer, wenn er zu Tische saß, neben seinem Teller eine Menge Bapiere oder ein Buch, und selbst auf den Spaziergängen war er nicht müßig. Im 3. 1784 litt seine Gesundheit sehr an Brustzufällen. Aber in seiner Thätigkeit ließ er sich dadurch nicht stören. Er bestieg oft vom Krankenbett aus die Kanzel, unterrichtete vom Bett aus die Consirmanden und ließ sich zu den Kranken, selbst als ein Kranker, in einer Sänste tragen. Bu Ende des Jahrs 1786 wurde er einstimmig zum er ft en Pfarrer an der St. Beterskirche erwählt. Seine letzte Predigt als Diakonus hielt er über 1 Cor. 15, 20.; sein Nachfolger am Diakonat wurde sein Herzenskreund Pfenninger, dem er zur Ausmunterung für ihr gemeinschaftliches Wirken die Berze schrieß:

"Es glube jeben Tag bes Lebens Die Gluth bes reblichften Bestrebens, Uns Nichts und Alles Gott zu sehn, Bis in die Ewigkeit hinein."

3m Commer 1794 murbe fein Befuntheiteguftand fehr leibend. Er jagte nun oft: "Ich werbe nicht lange mehr leben; wenn mir nur Bott bie Bnade giebt, meine übrige Beit recht zu benüten." Um fich ben Bedanken an ben Tod ftete ju vergegenwärtigen, fette er eine geraume Beit oben auf jetes Blattden Bapier, bas er vor fich nahm, barauf ju fdreiben, tie Borte: "Cdreib, ale mare tein lettes." Run fieng in temfelben Jahr, angestedt burch den frangofischen Revolutione= geift, bas Buricher Bolt bereits in Stafa fich aufzulehnen an. seines leitenten Buftandes verwandte er jett alle seine Rrafte auf ter Rangel und mitten unter bem Boit, Rube und Frieden zu erhalten; für Die Aufrührer bat er. Ale aber ber Burider Staat tennoch die Ummaljung erlebte, zeugte er ale achter Schweizerpatriot unerschroden gegen alle Gewaltthat und alles Undriftliche; und als im 3. 1797 die Frangofen brandschapend in die Schweig einrudten, fchrieb er "bas Bort eines freien Schweizers an die große Ration", worinn er fagte : "Frangofifche Nation! Freiheit zu broben, zu bruden, zu rauben, ju betrügen, auszusaugen, zu morten - Freiheit, freilich auch einer großen Nation, der der Satane! Fluch bem, ber diefe Freiheit ausposaunt!" Auch protestirte er gegen bie Deportation von gehn ber maderften Burger. Im Mai 1799 murben ihm beghalb alle Papiere meggenommen und er von Dragonern aus Burich nach Bafel beportirt, worüber feine Frau in Dhumacht fiel. Er wurde bort mehrfach verbort,

aber eine unsichtbare Macht hielt ben Gewalthabern bie hand und er ward nach einiger Zeit wieder heimgelassen. Unter größter Theilnahme ber Gemeinde hielt er dann seine erste Sonntagepredigt wieder zu Zürich über Luc. 3, 10.: "Was sollen wir thun?" und gab darauf in der Hauptsache die Antwort: "Das in uusere und andere Herzen pflanzen, was keine Zeit zerstören, keine Umwälzung umwälzen kann, die Seelen in die Gemeinschaft mit dem bringen, bei welchem keine Beränderung noch Wechsel der Finsterniß und des Lichts ist."

Mle am 25. Cept. 1799 Maffena die oftreichifch = ruffifche Armee gefchlagen hatte, rudten Tage barauf die Frangofen in Burich ein. Da fab Lavater von feinem Saufe aus, wie ein paar Goldaten zwei Frauensperfonen auf bem Plat vor ber Beterefirche angstigten, indem fie Bein pon ihnen begehrten. Schnell jur Gulfe bereit, brachte er Bein und Brod baber, mofur ihm einer biefer frangofifden Grenabiere berglich banfte. Rach Saus gurudgefehrt, bewillfommte ibn feine Frau mit ben Borten: "Rommft bu, mein Daniel, aus ber Löwengrube?" Darauf trat er unter bie Sausthure, um nachzuseben, ob er nicht feine Rinder in ber Stadt besuchen fonne, ale ein Soldat ein Bemd von ihm begehrte und, ale er bas nicht geben fonnte, einen Thaler. Lavater gab ibm, mas er hatte; biefer aber, bamit nicht zufrieden, hob feinen Gabel muthend gegen ihn und fcbrie: "Gelb ber!" Lavater rief ben vorigen Golbaten um Sulfe, von tiefen aber rannte gerate ber, welcher ibm furg guvor für bie Erquidung gedanft, wuthend auf ihn los und feste ihm bas Bajonnet auf bie Bruft, wobei ein Coug loegieng, ber ihm unmittelbar unter ber Bruft burch ben gangen Leib gieng; um einen Defferruden bober, fo mare er fogleich todt gewesen. Ale er fich von diefer Bermundung ein wenig erholt hatte, biftirte er bie gange Befchichte am 29. Sept. und feste am Schluß bei: "Ich bitte Alle, Die Dieg lefen, bem Ramen biefes Mannes (bes Grenatiers) auf teine Beife nachzufragen, und weun fie ihn erfahren follten, ale ein anvertrautes Bebeimmiß zu verschweigen; ich murbe unter meinen oft heftigen Schmerzen noch mehr leiden, wenn ihm mas Uebele geschabe. Er wußte im eigentlichen Berftand nicht, mas er that." Dabei trug er feine Schmerzen ohne alle Ungedult mit find= lichem Ginn , fo laut er oft aufschreien nußte. \* Mitte Dezembere batte er fich jedoch fo weit wieder erholt, daß er bie Rangel besteigen fonnte.

<sup>.&</sup>quot; Weiteres f. II. Dr. 477.

Er fprach über Bfalm 71, 7. 8 .: ,,ich bin vor Bielen wie ein Bunder; aber bu bift meine farte Buverficht. Lag meinen Mund beines Ruhms und beines Preifes voll fenn taglich" und fchlog bie Predigt mit ben Borten: "Jeber wiedertehrende Schmer; meiner Bunden foll mir ein "Ruf ber Erwedung fenn, mit neuem Muth, neuer Gebuld und Demuth, "mit neuer Treue und Liebe in die Fußstapfen deffen zu treten, an beffen "unnennbare Liebe und unbefdreibliche Bundenfcmergen fur une meine "taufendfach leidlicheren Bunden mich taglich erinnern follen." 3m Januar 1800 aber murben bie Schmerzen jo heftig, bag er nun feinem Amte nicht mehr nachkommen fonnte. Sein Beift war jedoch fort und fort thatig; er ftiftete noch eine wohlthatige Anftalt und fdrieb an feinem "Schwanengefang ober lette Bedanten bes Scheidenden über Jefus von Ragareth." Er wollte bamit ber Belt noch fein Beugniß und Befenntniß bon Jefu Chrifto auffegen und feinen eigenen Glauben taburch ftarten. Denn er fcbreibt: "Ich burchgebe gerne in ben letten Tagen meiner leiben= "vollen Ballfahrt auf Erden tie Grunde meines mich fo fehr beglücken-"ben Glaubens. 3ch fuble feine Bernunftmäßigfeit mit hoher Freude; "ich schöpfe Troft und Kraft aus tiefer Freuten- und Troftquelle bis jum "letten Athem." Und fo war ce auch. Am 14. Sept. 1800 ließ er fich am allgemeinen Bettag gang fcwach in bie Kirche führen, um mit feiner Bemeinde noch das h. Abendmahl ju feiern; er fprach einige Borte über Luc. 22, 15 .: "mich bat berglich verlanget, bieg Ofterlamm mit Guch au effen, ebe benn ich leite." Die tieffte Rubrung verbreitete fich über bie gange Gemeinde, bie mit fo großer Liebe an ihm bieng. Das lette, mas er mit ichon gitternder Sand, drei Boden vor feinem Sterben, fdrich, war bas Gebicht: "Burich, am Anfang bes neunzehnten Jahrhunderte"; bie lette Strophe beffelben heißt:

> Reich Gottes, Sehnsucht aller Frommen! Wirft du mit dem Jahrhundert kommen? O fieht: "es komm!" wer siehen kann. Ihm weiche Laster, Wahn nnd Leiden, Es kommt mit gränzenlosen Freuden — Macht ihm durch fromme Demuth Bahn.

Run flieg sein Leiten immer höher, bag er oft Biertelftunden lang nach einander hell aufschreien mußte. Er ließ fich babei viel aus seinen geiftlichen Liedern vorlesen, die ihm nun bas wurden, was fie vorher schon so manchen Leidenden gewesen waren. Er freute sich bieses Werts immer, vorzuglich um der barinn herrschenden Gedanken und Empfindungen willen, und außerte fich einmat: "Es waren boch ichon vor fo vielen Jahren tiefelben Empfindungen , Grundfate und Sauptanfichten , bie ich jest habe - ich bleibe meinen Grundfagen getreu!" Fur feinen Morter bat er noch um Bergeihung und flehte priefterlich fur ihn. "Wenn ich nur auch bas von Gott erfleben mag" - jagte er einmal mit leifer Stimme, ta er faum ju fprechen im Stante mar - "tag ber, welcher mich verwundete, nie ein foldes Leiden erfahren muß, wie bas meinige ift."\* Rach einem fchweren, beftigen Leitensfampf, \*\* in bem er einmal ben Seinigen bringend gurief : "Betet, betet!" mar fein Lauf am 2. Jan. 1801 mit dem Anfang bes neuen Jahrhunderte vollendet. Er wollte, wie er felbft noch fagte, bie nun von Gott und Befet losgebundene Beit nicht mehr erleben. Gein Tochtermann feste ihm am Schluffe feiner Lebensbeschreibung bas Beugniß: "Er blieb fich felbst burchaus treu und gleich; er behielt feinen Glauben, bis er fein Auge fur biefes Leben fcbloß, um es bort jum Schauen ju öffnen - auch im herbsten Schmergend= und Todedleiden blieb er feinen Grundfagen getreu. 3ch fage nicht gu viel, wenn ich fage : "Gr lebte, litt und ftarb bem Berrn."" Gelbft Gabler mußte von ihm bezeugen (Journal fur theol. Lit. Bd. I. S. 114): "er war ein mahres Meteor in ber moralischen Belt, ein Mann von un= glaublicher, unermudlicher Thatigfeit, von dem reinften Ginn fur Alled, was fcon, gut und edel ift."

Bon feinen geiftlichen Liedern, deren er ungefahr 700 ge= dichtet hat, erschienen zuerft:

- 1) "Auserlefene Bfalmen Davibs, ju allaemeinem Gebrauche in Reime gebracht. 2 Thle. Burich 1765. 1768." Dann folgte bie bebeutenbfte Cammlung, welche feine namhafteften Lieber enthalt,
- 2) 3 weihundertliederbuch unter bem Titel: "3weihundert driftl. Lieber. 5. Aufl. 1817.", das in folgenden einzelnen Sammlungen allmählich zu Tag trat: a) "Fünfzig christliche Lieber von 3. Casp. Lavater. Zürich 1771." In der Borrede dazu fagt er: "Ein christliches Lied seht voraus mehr als Klopstocks Schwung ober feinen Triumphton, noch mehr ale Gellerte Deutlichfeit, Gin= falt und moralifche Empfindfamteit, auch mehr als Cramere Ruhn= heit und Fleiß: — Erfeuchtung, eigene Entpfindung, Erfahrung, Selbstenniniß und himmlische Salbung." Es finden fich hier auch Lavaters beste und verbreitetste Lieder. — b) "3 weites Fünfzig drifft. Lieber. Burich 1776." — Beibe "Funfgig" gufammen erfchienen bann unter bem Titel: "Sunbert driftl. Lieber. Burich 1779." - c) "Chriftl. Lieber 3 weites gunbert, theile neue,

<sup>&</sup>quot; Beiteres hieruber f. H. Mr. 159 und auch Dr. 429, \*\* Beiteres f. II. Dr. 607.

theils aus bes Berfaffere fleinen Schriften gefammelt. Burich 1780."

3) "Lieber für Leibenbe von 3. C. Lavater. Tubingen 1787.". 50 an ber Bahl.

Beitere minber bebeutenbe Cammlungen finb: "61 Lieber nach bem Büricherischen Katechismus. Der Betrinischen Jugend zugeeignet. 1780." — "Meue Sammlung geiftl. Lieber und Reimen. Zürich 1782." — "Poesien. Leipz. 1781. 2 Thle."

Bwei competente Richter aus ber reformirten Rirche erflaren fich über Lavaters Lieder also: "Er halt in gewisser hinsicht die Mitte zwi= ichen ben Dichtern ber pietiftischen Schule, einem Terfteegen, Freplingbaufen, Boltereborf, Siller auf ter einen, und ben refleftirenden Dichtern, wie Bellert, auf ber andern Scite. Auch Lavater gebort, wie Bellert, ju ben Dichtern, bei welchen die perfonliche Frommigfeit und ber Ginbrud, ber von ta ausgeht, Bieles übersehen lagt, mas an ber Form mangelhaft ift; aber wenn bei Bellert häufig bas verftandig Morali= firende pormaltet, so machten fich bei Lavater neben den Reflerionen auch Bhantafie und Gefühl, obwohl mitunter auf eine unfünstlerische, mehr profaische, ale poetische Beise, geltend. Saufig wechselt das Cramerisch-Rlopftod'iche Bathos, in tas auch er fich hinein verftieg, mit febr nuch= ternen Stellen, Die beffer in eine Predigt, als in ein Lied fich pagten. Uebrigens werden feine Lieder ihren prattischen Berth auf dem Gebiet ber Erbauung, namentlich am und auf dem Kranfenbett, noch immer behalten, mabrend zu Rirchenliedern nur wenige fich eignen, felbst bie nicht immer, bie er ale folde geschrieben und überschrieben bat." Go urtbeilt Dr. A. R. Sagenbach in Basel (in seiner Kirchengeschichte bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte. 1. Thl. 2. Aufl. 1848. S. 508) und 3. P. Lange in Burich fagt : "Lavatere Lieber haben meift bas Merfmal rhetorischer Diftion: ber geistliche Redner ftort oft ben Dichter, bas Keuer tommt bann nicht gur Rube ber Feier." Alle feine fconften und verbreiteiften Lieber find zu nennen:

## Mus Mr. 2. a. vom 3. 1771:

"Ach nein! mein Auge barf ich nicht." "Ach! wann werb ich babin fommen."

"Auf Gott fell meine Soffnung fieben" aber: "Auf Gott nur will ich feben" — B. G. Mr. 524.

"Es bonnert, Denfch!"

<sup>&</sup>quot;Ach! wiederum ein Jahr verfdwunden" - B. G. Dr. 534.

<sup>&</sup>quot;Erhete bich, mein Berg, empfinde." - Daraus find formirt bie Lieber :

<sup>&</sup>quot;Dein Jesus geht in bem Gedrange." "Mit welcher Bunge, welchem herzen" - B. G. Rr. 159. "D heiligfter, bie Morber haben."

<sup>&</sup>quot;Fortgefampft und fortgerungen" - B. G. Rr. 477.

```
"Ja Tag bes herrn, bu follft mir beilig" - B. G. Dr. 272.
 "Jefus, bie erlosten' Gunber" ober:
"Bergog ber erlosten Gunber" - B. G. Rr. 171.
"Jefus mit ber Schaar ber Frommen" ober:
 "Mit bem Saufen beiner Frommen" - B. G. Dr. 253.
"Lob und Dant fen bir, mein Retter" ober:
 "Befus, Freund ber Denfchenfinber" - B. G. Dr. 258 - ober:
"Berr, ber bu bein theures Leben."
"Dein Aug und herz erhebe fich."
"Moch wallen wir im Thranenthal" ober:
 "Ginft finft ber Leib ine fuhle Grab."
 "Bater! heilig möcht ich leben" - B. G. Dr. 390.
 "Bater, meine Geele fennet."
 "Bon bir, o Bater, nimmt mein Berg" - B. G. Rr. 481.
               Mus Ar. 2. b. vom 3. 1776:
"Unbefung bir und Freubenthranen" ober :
 "Mimm hin ben Dant für beine Liebe" .- B. G. Rr. 261 -
   ober :
 "Dant, ewig Dant fen beiner Liebe."
 "Muferstanden, auferstanben."
 "Gott ber Tage, Gott ber Nachte" - D. G. Dr. 581.
 "herr! lehre bu mich beinen Billen" - 28. G. Rr. 429
"Jefu Chrifti Bater mehre" - ober :
 "Bater Jefu Chrifti mehre."
 "Bollenbet ift bein Bert, vollenbet."
               Aus Nr. 2. c. vom 3. 1780:
"Ich freue meines Lebens mich" ober :
 "Dich, ben ber Menfchen Sprache nie."
 "Rein Bort, fein Lieb ber Grbe nennt."
 "D bu, ber Gottheit erfter Gobn."
 "Beiche, Tobesfdreden, weiche" - D. G. Rr. 607.
                 Aus Nr. 3. vom 3. 1787:
 "Erhebe bich, mein Beift, und fchwinge."
 "Ctille will ich Alles tragen."
```

Aus einem Tafchenbuchlein für Dienftboten vom 3. 1774: "Gott, beinen weifen Billen" - B. G. Dr. 517.

(Quellen: Lavatere Lebensbeschreibung von feinem Tochtermann Georg Gefner. 3 Bbe. 1801—1803. — 3. Cafp. Lavater nach feinem Leben, Lehren und Wirfen bargefiellt von Dr. Ferb. Gerbft. Ansbach 1832. — Die ausermahlten Schriften Lavatere, berausgegeben von 3. Cafp. Drelli. Burich 1841. 8 Bbe. - Buge aus bem Bilbe 3. C. Lavatere. Burich 1845.)

Der Bellert'ichen und Alopftod'iden Richtung, mit teren Schilderung wir nun jum Schluß gelangt find, gehören auch mehrere fatho= lifde Rirdenliederdichter an, die une Beranlaffung geben, auch wieder einen Blid zu werfen auf ben Buftand des Rirchenlieds in ber -

<sup>\*</sup> Dem nachmaligen Antifies in Burich, ber felbft auch ein fcones Lieb gebichtet hat, bas Rranfentrofilieb: "Jefus! nur um beine Gnate fieh ich auf bem Dornenpfabe."

Rod, Rirdenlieb. III.

## tatholifden Rirde.

Bir haben zulegt (Bb. I. S. 209 und 210) gefeben, wie in ihr bas "je etwas", wovon Art. 24. ber Angeburgifchen Confession fagt, baß in allen Kirden vor ber Reformation an etlichen Orten mehr, an etlichen Orten weniger deutsch gefungen werde, fich namhaft vermehrte und bis jum fiebenzehnten Sahrhundert wenigstens an den boben geften bes herrn, ber Jungfrau Maria und ber hoben Kirchenpatronen, fo wie bei Bittgangen, Rirch= und Wallfahrten ziemlich allgemein beutsche Rirchen gefänge auffamen. Dem Berlangen ber Laien nach abnlicher Bergunftigung eines Gemeindegesangs, wie er bei ben Protestanten ge= brauchlich mar, fuchten manche Oberhirten entgegenzufommen burch Gemahrung folder Bejange in ten genannten Schranten, damit bie von protestantischer Seite anlodente Gewobnheit nicht zur Abtrunnigkeit verleite. Das Bemuben, Diese Befange wenigstens frei ju halten von tem Eindringen fekerifder Bestandtheile, murbe auch durch bas gange fiebengebnte Jahrhundert und bis binein in bas achtzehnte Jahrhundert fortgeseht, so daß der Stand der Sache bis über die Mitte des lehtgenannten Jahrhunderte binane jo ziemlich berfelbe blieb. In Diefer Beziehung find gu ermahnen : "Dr. David Georg Cornere, Abte ju Gottweig, geiftliche Nachtigall ber Catholischen Tentschen. Das ift : Auserlesene Catholifche Gefänge zc. Wien 1631. 1649. 1658. 1676" - 318 Lieber mit 182 Melodien, und : "Der Groff = wunderthatigen Mutter Gottes Maria Sulff Lobgefang, gerichtet auff all ihre bobe Teft u. f. w. burch Georgium Kopp (Organisten in Passau). Bassau 1659" - 96 Lieber mit 69 Melobien. - "Davidifche Barmonie. 1659." Bie Deftreich, fo hatte um die Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderte fonft auch manche andere beutsche Rirchenproving ihr Sammelwert beutscher geiftlicher Gefänge. Go die rheinischen Provingen bas zu Maing im 3. 1679 und 1700 erschienene "Catholisch Cantual" und das Colner "Bfalter= lein. 1647.", Baiern bas Münchener von 1666. Gin wesentlicher und felbstständiger Bestandtheil im Cultus wurde aber das Lied der Gemeinde immer noch nicht und wie ichon im Art. 24. ber Augeburgischen Confession Melanchthon bas Ginführen beutscher Gefange in die Deffe als etwas Reues bezeichnen mußte, \* fo blieb auch fort und fort die

<sup>\*</sup> Sonderbare, bie historische Bahrheit völlig entstellende Behauptungen, ale habe g. B. bie fatholische Kirche von jeher ben beutschen Kirchengefang gepflegt, ober ale fen ber prateftantische Kirchengefang

deutsche Sprache und überhaupt bie Muttersprache ganz besonders von dem gewöhnlichen Gottesdienst und den Meggefängen ausgeschlossen. Im 3. 1661 noch hat Babst Alexander VII. eine Ueberjetzung des römischen Megbuchs in die Muttersprache mit furchtbaren Baunstrahlen niederzgeschlagen.

Im erften Jahrzehnd bes achtzehnten Jahrhunderts bahnte fich jeboch die Reform auch ben Weg in tie fatholische Rirche und in ben Mittelpunft ihres Gultus, in die Deffe, brang ber Rirchen= gefang in ber beutiden Mutterfprache ein, fo bag beuticher Bemeindegejang ein integrirender Bestandtheil bes Gultus murbe. Je mehr nämlich mit ber zweiten Galfte Diefes Jahrhunderts ber ichroffe Begenfat zwischen Ratholifen und Brotestanten fich verlor und ber Beift ber Aufflarung auch tie fatholifchen Brovingen Deutschlands burchbrang, wie z. B. in Baiern burch ben Lehrer ber Rechte zu Ingolftadt, Aldam Beishaupt, einen ehemaligen Jesuitenzögling, im 3. 1776 ber Illuminatenorden fich bildete, um eine über bem 3miefpalte ber Rirchen erhabene Aufflarung ju verbreiten, und Raifer Jojeph II. feit 1780 Tolerang und Bolfeaufflarung zu feinen Lofungeworten machte, ja fogar burch ein Sofbefret vom 10. August 1781 bas freie Lefen ber Bibel in ber Boltefprache wiederherstellte, mahrend bas Concil von Touloufe im 3. 1229 den Laien den Befit der Bucher A. und R. Teftaments in der Boltefprache (in vulgari) aufe Strengfte verboten bat; je mehr ferner ber Bedante einer beutiden nationalfirche, Die frei und unab-

urfprünglich fast nichts als ein Plagiat aus bem fatholischen, ober als bleibe, wenn man bas Katholische von bem Schat bes protestantischen Kirchenlieds abziehe, wenige Lieber ausgenemmen, nichts übrig, als trost los langweilige, nüchterne, aller Innigfeit und Erhebung, alles Schwunges entbehrende Reimereien, als habe Luther selbst seine persönliche Unfühige keit zum Dichten und Somponiten effen und ehrlich eingestanden, als sey ber einzig se Stern bes protestantischen Kirchenlieds, Angelus Silesus, in den Katholicismus zurückgetreten, wie auch Novalis und Priedrich Schlegel — sinden sich in der Schrift: "Der deutsche Shralgesang der fatholischen Kirche, seine geschichtliche Intwissium, liturgische Bedeutung und sein Berhältniß zum protestantischen Kirchengesang. Ehrenretung bessehrlich wider die Behandtung, daß Luther der Gründer des beutschandtung in der von Dr. Heinrich und Moufang redigirten Zeitschrift: "Der Katholist. Mainz. 18. Jahrgang. 1851. 5. hest. S. 193.": "Vern Katholist. Mainz. 18. Jahrgang. 1851. 5. hest. S. 193.": "Ein Wert su un ser Kirchenslied."" Eine gute Abweisung sindet sich in dem Schrischen des evangelischen Pfarrvisars W. Baur zu Arheiligen bet Darmstadt: "Das Kirchenlied in seiner Geschichte und Bedeutung. Zur Beleuchtung der Gesangbuchsneth im Großherzogthum heffen. Frankfurt 1852. S. 77 ff."

hangig von Rom und den von dort diftirten Gebrauchen baftande, Burzel faßte: besto mehr regte sich das Bedürfniß einer deutschen Liturgie. 3wei fatholische Gelehrte, Beda Mayer und Behem in Bien, schrieben treffliche Abhandlungen gegen die lateinische Liturgie, "bei der der Gottesbienst, so rührend und majestätisch er auch sen, doch nicht ganz fruchtbar, und zweekmäßig genug sen, weil er in lateinischer Sprache verrichtet werde und das gemeine Bolf nur mit ten Augen und Ohren, nicht aber mit dem Berstand und herzen daran Antheil nehmen könne."

Da es nun fdwer hielt, mit einemmale bie gange Liturgie, bie von Rom festgefest war, umzustoßen und folde Neuerung zu bedentlich ichien, fo benutte man gunachft ben Beg ber Gefange. Buerft führte man bei den Predigten und Chriftenlehren deutsche Gefange ein, dann mandte man auch bei ber Deffe beutsche Liederverse an, die unter die Defband= lungen binein von ter Bemeinde gefungen murben. Golde Berfuche wurden in Baiern, Galgburg, am Rhein und in Deftreich gemacht und mit größtem Beifall aufgenommen. Raifer Jojeph geftattete burch eine förmliche Berordnung im 3. 1782 die Ginführung erbaulicher beutscher Lieber beim Gottesbienft. Namentlich murte für Diejenigen fatholischen Bemeinden, benen es an einem Gangerchor und Orchefter fehlte, Die fogenannte "Biener Deffe" ausgearbeitet, in welcher bas Ryrie, Gloria, Credo, Offertorium, Agnus ze. in Form furger Lieder von zwei oder drei Strophen, die von ber Bemeinde ju fingen find, bearbeitet ift. Go fonnte man nun gunachft auf Dorfern und Fleden unter ber b. Deffe geiftliche Gefänge in ber Muttersprache boren; in Domftiftern, Rloftern und Stadten freilich versperrte die dort befindliche Figural- und Choralmufit noch langere Beit ben berglichen beutschen Gefangen ben Butritt. wurden jetoch allmählich formliche beutiche Befangbucher, oft felbit mit Auctoritat ber Bifchofe, j. B. bes Fürstbifchofe in Burgburg, für ben öffentlichen Gotteebienft veranstaltet und fo mehr und mehr auch in Statten teutscher Deggesang eingeführt. Die Lieder ju biefen fatholiichen Gefangbüchern murden theils von Ratholifen neu gedichtet und lieb= lichen neueren Melodien angepagt, theile mit ihrer Melodie geradezu aus ben evangelischen Besangbuchern entlehnt. Letteres hatte freilich nicht geschehen fonnen, wenn noch bie alten evangelischen Befangbucher mit ben fernfraftigen, ben erangelischen Glauben entschieden aussprechenten Liebern im Gebrauch gemejen maren; fo maren ja aber nun bie neubearbeiteten evangelischen Besangbucher meift von lauter Moralliebern

angefüllt, und gerabe ber pelagianische Grundton biefer Lieber mar es, ber den Katholiken so sehr behagte, baß fie bieselben endlich massenweise in ihre Gesangbucher aufnahmen, wie ja auch Gellert von Anfang seines Auftretens an von den Katholiken mit der größten Zustimmung aufsgenommen wurde.

Schon im 3. 1773 maren von dem Erjefuiten &. R. Riedel, Lehrer ber Civilbaugeichnung an bem Thereffanum in Bien (geb. 1737, + 1775), "Lieder ber Rirche aus den romifden Taggeiten und Defbuch überfest" mit Roten ericbienen, und im 3. 1774 folgten von bem Erjefuiten Denis "geiftliche Lieder jum Gebrauch ber boben Metropolitanfirche bei St. Stephan in Wien." 3m 3. 1777 erschien bann in Munchen von dem Soffammer: und Commercicurath Roblbrenner (geb. 1728, + 1783) der "beilige Befang jum Gotteedienft in der romifchfatholifden Rirche", wovon 1779 in Bamberg und Burgburg ein Ande jug veranftaltet und nebft einem Choralbuch ausgegeben wurde. 3m 3. 1778 famen biegn noch zwei weitere bentiche Befangbucher, namlich bas von tem Bredlaner Reftor Ignag Frang (f. u.) beforgte "allgemeine und vollständige fatholische Gefangbuch. Breelau 1778." mit 368 Liebern, und eine "Sammlung geiftlicher Lieder von Ernft Kaver Turin," ergbischöflichem Rath und Pfarrer ju St. Ignag in Daing," mit Liebern von Denis, Riedel und Schauborg. \*

In Bürtemberg war es ber der Auftlärung huldigende fatholische Herzog Carl Eugen, welcher bei seinem katholischen Hofgottesdienst deutschen Gesang und deutsche Messe einem katholischen Hofgottesdienst mehrerer helldenkender Geistlicher, eines Wertmeister, \*\* Merch, Rust 2., allerlei Reformen einführte. Bon ersterem ließ er auch ein formliches Gesangbuch für den Gebrauch der Würt. katholischen Hoffapelle ausarbeiten, das im 3. 1784 erstmals und 1786 zum zweitenmal sehr vermehrt aufgelegt wurde. Diese zweite Auflage enthält

<sup>\*</sup> Ueber bie Ausbreitung bes beutschen Rirchengefangs im fatholischen Bertichland neuer Zeit vgl. Ephemeriben ber Menichheit. 1781. 2. Bt.

S. 248. — Rirchenbote. 1782. S. 655.

\*\* Benebift Maria Werf me ifter, geb. 22. Dft. 1745 ju Fuffen an Lech in Baiern, trat 1765, nachbem er in Neresheim ftubiert hatte, in ben Benebiftinerorben und wurbe 1784 als Hofprebiger an ber katholischen Hoffapelle zu Stutigart angesiellt. Er schrieb "über bie beutsche Meffe und Abendmahlsanstalten in ber fatholischen Hoffapelle in Stuttgart. 1787. Nach bem Tod bes Herzogs Carl im J. 1793 wurde er Pfarrer in Steinbach und gab bier im J. 1807 ein "Gesangbuch, bei ben Gottes- verehrungen ber katholischen Kirche zu gebrauchen. Tübingen." heraus.

101 beutiche Rirchenlieder, meift von evangelifden Liederdichtern und unter biefen besonders von Bellert, Cramer 2c. Folgende 41 Rummern bes fünf Jahre fpater, 1791, neubearbeiteten evangelifchen Landesgefangbuche ftanden in diefem fatholifden Befangbuch - Dr. 137, 6, 44, 559, 294, 158, 393, 26, 475, 57, 30, 574, 25, 533, 441, 384, 45, 17, 319, 273, 372, 509, 61, 5, 495, 221, 520, 604, 514, 476, 38, 260, 292, 258, 486, 318, 433, 219, 481, 491, fo daß man bamale in Stuttgart gar oft mit bem evangelischen Besangbuch in ber tatholifden Rirche ausreichen fonnte. Es mar überhaupt bei biefem Gefangbuch laut ber Borrebe ber 3med, "nur folche Gefange aufzu= nehmen, die bas praftifche Chriftenthum empfehlen und von allen Chriften unferes Baterlandes mitgefungen werben konnten, obne bag fie in ibrer Andacht durch Stellen gestort wurden, welche ibrer innern Ueberzeugung Bewalt anthun. Es wurden baber feine andere Befange gemablt, ale folde, welche ben Beift gemeinich aftlich anertannter Bahrheiten athmen und gur allgemeinen Chriftener= Man wird taber an allen Conn- und Feiertagen, Diefe bauung bienen. letteren mogen und nun eigen ober antern Rirchen gemein febn, nur zwedmäßige Ermunterungen jur driftlichen Sittenlebre überhaupt ober auch zu ben einzelnen Pflichten bes Chriftenthums finden." Go mar co alfo die Moral, welche in fatholischen und evangelischen Besangbuchern Diefer Beit gleicherweise Die Berrichaft behauptete. In abulider Beise ift bas in Baiern aufgefommene "fatholifde Gefangbuch jum allgemeinen Bebrauche bei öffentlichen Gottesverehrungen. Munchen 1810. 2 Bte." abgefaßt. Unter feinen 357 beutschen Befangen find weit aus tie meiften moderne ober moderninrte protestantische Kirchen- und Andachtolieder und zwar nicht bloß unter ben Sonntages und Predigtgefangen, fondern felbft unter benen fur bas Traueramt am Allerfeelentag , bei Begrabniffen gum Ryrie, Sanctus, Offertorium, Libera 2c., fur bas Frohnleichnamsfest und feine Prozession, für bie erfte Communion ber Rinder 2c. ber alten beutiden Bejange, wie er befondere von ber Mitte bes fieben= zehnten Jahrhunderts an feit jenen Sammlungen mehr und mehr verbreitet war, batte fich nun fast aus ben meiften tatholischen Rirchen Deutschlands verloren. Auch bier, wie in ber evangelischen Rirche, biefelbe Berwerfung und Ausscheidung des Alten, nur daß damit in der fatholi= ichen Rirche eine noch viel größere Berleugnung bes firchlichen Bringips ftattfand, fofern bie Stelle bee Alten nun Regerlieber ausfüllen mußten,

die damit ins innerste heiligthum ber Kirche brangen. In den von dem bekannten Domkapitular Christoph Schmid in Augsburg \* heraussgegebenen "christl. Gefängen zur öffentlichen Gottesverehrung. Augsb. 1811." find Berse aus protestantischen Keperliedern sogar unter die Meßegesange aufgenommen.

Bon ben Katholiten, welche unter folder in ber fatholijchen Kirche Deutschlands vorherrschenden Stimmung deutsche geiftliche Lieber bicheteten, mogen folgende Reprasentanten ber freiern Geisteoregung in dieser Kirche, deren Lieber theilweise sich selbst vor manchen evangelischen dieser Beit burch religiose Innigkeit und Warme auszeichnen, erwähnt werden:

Franz, Ignaz, geb. 12. Oft. 1719 zu Broțan im Frankenssteiner Kreise. Er starb im August 1790 als geistlicher Rath, Rektor des weltlich geistlichen Alumnats auf dem Dom zu Breslau und Assesso des apostolischen Bikariats. Bon ihm erschienen: "Die christatholische Lehre in Liedern. Sagan 1768." — "Geistreiche auf die Sonns und Festtage abgefaßte Gesänge. Breslau 1775." — "Religionspstlichten zum Unterzicht — in Gesänge versaßt. Breslau 1774." — "Geistliche Lieder bei Begräbnissen. Sagan 1778."

Felner, Ignaz, Dr., Professor in Freiburg seit 1777. Er wurde am 17. August 1754 geboren und 1776 als Jesuitenschüler Priester. Er gab herand: "Geistliche Lieder. Basel 1783." Auch erschienen von ihm: "Gedichte. Freib. 1797."

Spert, Joseph, geb. 1. Juni 1761 zu Lauchheim in Baiern, Pfarrer und Schulinspelter zu Schneicheim im Ries. Er gab ein Liebers werk heraus unter dem Titel: "Chriftliche Gefänge, vorzüglich für die öffentliche Gottesverehrung der Katholisen eingerichtet durch einen kathos lischen Priester. Nürnb. 1800." Dier find ohne Scheu protestantische Lieder unter die Meßgefänge aufgenommen, z. B. für das Offertorium: "Deln bin ich, herr; dir will ich mich" (B. 1. 2.), zum Introitus: "Gott, vor dessen Angesichte" (B. 1.), zum Gloria: "Erinnre dich, mein Geist, erfreut." Unter vielen aus dem protestantischen Liederschaft aufzgenommenen und überarbeiteten Liedern sinden sich hier auch mehrere eigene Lieder Sperls, die nicht ohne poetischen Werth sind, z. B.:

<sup>\*</sup> Geb. 15. August 1768 in Dinkelebubl, 1791 jum Priefter geweiht, bann auf bem Schulvenefiziat in Thannhausen an ber Minbel angestellt, wo er 1801 feine biblifche Geschichte herausgab, 1816 Pfarrer zu Obersftabion in Murtemberg, seit 1826 Domfapttular in Augeburg.

"Beil Euch und Gottes hoher Lohn" (an Gebachtniftagen ber h. Marstyrer).

"D Bater voller Lieb und Sulb" (am Gebachtniftag aller Seelen). "Reine Engel, ungeseben" (an Gebachtniftagen ber b. Engel) ober : "Un bie Erb und ihre Kinber" — B. G. Rr. 75.

"Ueber Grabern wohnet Friede" (an Gebachfniftagen ber Beiligen). .

Drei derfelben murben in das Biberacher Gefangbuch vom 3. 1802 aufgenommen.

Sailer, Johann Michael, Dr., geb. ben 17. Nov. 1751 als eines armen Schuftere Cobn in bem abgelegenen bairifden Dorfe Arefing, unweit Schrobenhausen. Als einen Anaben von gebn Jahren ichidte ibn fein frommer, bieberer Bater mit zwei Schnepfen, Die er ibm ale Ginftantegefchent mitgab, zu einem Brazeptor nach Munchen. Bur Erinnerung baran nahm er fpater auch zwei Schnepfen in fein Bappen auf. Bald batte er fich in Erlernung ber alten Sprachen bervorgethan und je langer je mehr treffliche Renntnisse gesammelt. Da trat er in seinem neunzehnten Jahre 1770 ju Landsberg in Dberbaiern in bas Jefuiten= noviziat und blieb in ber Gesellschaft Jesu bis zu ihrer im 3. 1773 erfolgten Auflösung. Darnach studierte er noch bis zum 3. 1774 in Ingolftadt und murbe baselbit 1775 Priefter und öffentlicher Repetitor an ber Universität. Belde reine Jugend er verlebt, gebt aus feiner Berficherung bervor, bag er erft beim Studium ber Moraltheologie im zweiundzwanzigsten Lebenejabr auf die geschlechtlichen Beziehungen aufmerkfam gemacht worben feb. Raum mar er neben Benetitt Stattler, feinem Lehrer und Freund, 1780 ale zweiter Brofessor ber Dogmatit angestellt, so murbe er 1781 penfionirt mit bem geringen Behalt von / drittbalbhundert Bulden, weil die bairifden Alofterabteien alle Lehrstellen im Lande aus ihren Mitteln zu bejeken befamen und nun bie Gelber gur Befoldung aufhörten. Er lebte jest feche Jahre lang ale Schriftsteller im Brivatstande, bis er 1787 als Brofessor der Moral und Bastoral= theologie auf die bischöflich Augeburgische Universität Dillingen berufen wurde. In tiefer Stellung ale afademifcher Lehrer machte er fich um tie Jugend ungemein verbient, indem er eben fo febr auf bas Bemuth, ale auf ben Berftand ber Junglinge zu wirfen fuchte. apostolischen Manne, dem Erzbischof von Cambray, Fenelon († 1715), hatte er ben mahren Mufticismus gelernt, nach welchem ber Gottesbienft bes Bergens neben bem außern Rirchenwesen bergebt. Go fuchte er benn ähnlich einem Jung Stilling, Claudius und Lavater in der protestantifchen Rirde hauptfachlich auf bas fromme Befühl ju mirfen und burch eine innerlich begruntete Frommigteit fowohl bie fteife, tobte Recht= glaubigfeit, ale bie einfeitige Berftanbesaufflarung ju befeitigen. trat er benn auch einer bamale einreigenden Aftermpftif eutgegen, und meil er besondere zu Lavater fich bingezogen fühlte, fo erschien er, mabrent Lavater ale geheimer Ratholif verschrieen murbe, ben Regerriechern feiner Rirche als ein Reter. Darum traf ibn nun eine Rranfung nach ber andern, eine Berkennung und Lafterung nach ber andern. Er brauchte aber bagegen in ber Regel feine andere Baffe, ale Schweigen und Recht= thun. Sein Bahlspruch war: "hoe vere est apostolicum: bene facere et male audire . - t. i. "mahrhaft apostolisch ist es: gut handeln und übel hören." Bulest erfolgte fogar im 3. 1797 feine Ent= jegung vom Lehrftubl, worauf er fich bann nach Munchen, fpater auch, weil er fich fummerlich zu nahren hatte, nach Gbereberg in Dberbaiern jurudgog und ber Biffenichaft lebte. Inwendig aber rang er fich, je mehr er jo von außen angefochten wurde, jum innern Frieden und Bleichmuth durch: In seinem Gelbitbefenntniffe: "ber Friete, eine Befcichte" ergablt er, wie er, burch ben breifachen Gluthofen ber Gewiffens= zweifel, Glaubenezweifel und Seligfeitezweifel hindurchgeführt und gelautert, endlich in beiliger Rurcht por ber eigenen Webrechlichfeit und in gleich beiliger Buverficht auf Gottes grangenlofe Erbarmung ben Frieden ber Gottinnigfeit errungen babe. Und ein anderesmal befennt er: "fpat, aber gewiß ift die Ucherzeugung in mir geboren worden, bag bie leben= bige Erkenntnig Chrifti ein ftetes Gebet ju Ihm, ein treues Banbeln por 3hm und ein lebendiges Beugniß von 3hm feb und bag alles weitere Licht am öftesten im Gebete ju Ihm aufgebe, fo wie jum Bandeln vor Ihm und jum Bengen von Ihm gegeben werte. Darinn bestätigten mich vorzüglich Therefia, Calefine, Fenelon."

Bei ber Regierungsveränderung in Baiern im 3. 1799 wurde er an die bairische Landesuniversität berufen und kam nun, als diese im 3. 1800 von Ingosstadt verlegt wurde, als ordentlicher Professor der Moral, Homiletik, Badagogik und später auch der Liturgik und Katechetik nach Landshut; im 3. 1821 aber versetzte ihn König Maximistan I. von Baiern als Domkapitular nach Regensburg, wo er bald Domprobst, Weibbischof und Coadjutor des Bischofs Wolf wurde. Nach dessen Tod im 3. 1829 wurde er noch als achtundsiebenzigjähriger Greis auf den bischösslichen Stuhl zu Regensburg erhoben. Auch in dieser hohen

Burbe bewahrte er neben bem geborigen Dage von Rlugheit und Umficht eine bulbfame Befinnung gegen andere Confessionen. Geine Schriften, beren im Gangen 41 Bante ericbienen find und bie nur oft einen gu fentimentalen Ion haben, murben fast noch mehr von Brotestanten, ale von Ratholifen gelejen. Beithin in Deutschland batte er ben Ruf eines ausgezeichneten Lehrers, eines beredten Bredigers, gelehrten Theologen, erleuchteten Seelforgers, frommen Brieftere und apostolischen Bifchofee, fur; eines trefflichen, großen Mannes. Der Cardinal und Guritbifchof von Breelau, Meldior v. Dievenbrod, ber viele Jahre fein Brivatfefretar und acht Jahre lang fein nachfter Saus- und Tifchgenoffe gemejen ift. bezeugt von ihm: ,,ich habe ihn nie flein, nie fich ungleich, nie ftolg ober "eitel, nie gereist, nie entmutbigt, nie ergurnt ober verdriefilch und wenn "auch zuweilen tief verlett und betrubt, boch nie außer Faffung, nie "leidenschaftlich bewegt gefunden, babe ibn ftete ale ein Dufterbild vor "mir fteben feben, an bem man fich erheben, erbauen und lernen fonnte, "ein Mann, ein Chrift ju fenn. Das burchicheinente Gebeimniß feines "innern Lebens war die ftete Gegenwart Gottes. Diefer fein ganges "Befen beherrichende Bug nach innen ober nach oben mar aber jo weit "entfernt von finfterer Ropfhangerei ober afcetifchem 3mange, daß ich nie "einen fo gleichmäßig beitern Denfchen wie ihn gefannt habe. Er hatte "furge geflügelte Spruche, Die er öfter leife und gleichsam unbewußt lis-"pelte, j. B .: "ber herr ift aut und alle Bege fein" - ...miseri-"cordias Domini in aeternum cantabo"" — ",,ne projeias me "a facie tua. Cuf ber Reife im Bagen ichlummerte er bamit ein "und machte wieder bamit auf. Gin Berg, fo weit, fo voll Liebe, Treue "und hülfreichem Mitgefühl, wie bas feine, ift mir noch nicht begegnet. "Boblthun war feine Freute, und er that es gern in aller Stille. Geine "Liebe war nicht zu truben, feine Geduld nicht zu ermuden - ein uner-"Schöpflicher Born von Liebe, Gute, Langmuth, Milte und weifem Rath." Ginft batte er, nachtem er ichon mehrere Jahre Beibbijchof gewesen und befdmerliche Firmungereifen immer in einer unbequemen Lobnfutiche batte machen muffen, fich allmählich - bei geringen Mitteln - bie Gumme von 800 Bulben jum Antauf eines bequemeren Reifewagens gufammengefpart und fie bereite nach Munchen gefandt. Da erhielt er einen Brief aus ber italienischen Schweig, worinn ibn ein junger Theologe in verzweifelter Roth um die Mittel gur Fortfegung feiner Studien in Lugern aufprach. Alebald ließ er ibm bas gange Geld von Munchen anweisen

und machte feine Amtereifen vor wie nach in ber unbequemen alten Der Mann ift jest langft ein eifriger Arbeiter in ben auswartigen Miffionen. Aebuliches creiqnete fich ofter. Die Gumme von Sailere Lebeneweisheit ift am flarften in feinem Brief an feine eble Freundin, die fromme Bringeffin Johanna von Detingen, ausgesprochen: "Rechtihun und babei auf Gott allein trauen; ju jedem Tage in bie Schule geben und aus Allem nur bie Gine Babrheit lernen, Die uns nie waife läßt; tie Burte bee Tages muthig tragen und ohne Roth fein Ge= wicht baran bangen, benn es bangt fich manches felber baran; fur Bieles links und rechts blind, taub und ftumm fenn und boch ben Ginn gerade und offen halten, um bie gerate Bahn burch bie Belt ju finden ; querft in fich felber aufraumen und bann außer fich gur Berftellung bes reinen Botene Sand anlegen; fich von Bergen mitfreuen, wenn Freute Ginfebr nimmt, und wenn es geweint fenn muß, binter ben Thranen jum himmel burchbliden; ben Sturm braugen tojen laffen, bis er ausgetofet bat und ihn nicht hereinlaffen; im Freien gern umberwalten, bamit fich feine Berbartung im Eingeweide (bes Leibes und bes Beiftes) anfete, und bann im Cabinette ein Brivatiffimum halten mit fich und Ginem, ber ohne Bunge fpricht, ohne Muge fieht, ohne Arm fefthalt und ohne Berg liebt; fein Körnchen Beihrauch fur bie Großen opfern und die Großen und Rleinen feines für fich opfern laffen; felbft feine Dernen faen und ben Stich nicht achten von benen, Die Andere gefaet haben; Almofen geben ben Chriften, Juden und Beiten - und mit Baulus ben berrn Jefum lieb haben ... Dieg Alles treu thun und fich auf bieg Alles nichts ju gute halten und noch obendrein an bie Bruft anschlagen, - mochte wohl die befte Beisheit auf Erden fenn; Die befte im himmel lebre Gie der Simmel felber !"

Der innere Friede und Gleichmuth, womit er bei solcher Lebensweisheit einhergieng, bewahrte ihm auch bis in sein höchftes Greisenalter
eine acht jugendliche Frische an Körper und Geist. Die Sonne, die sein Gemuth durchglühete, wehrte den erstarrenden Winter des Alters ab. So
starb er denn auch als ein achtzigjähriger Greis, wie er gelebt hatte,
einschlummernd im Gefühle der Gegenwart Gottes, am 20. Mai 1832,
umgeben von liebenden Berwandten und Freunden. Aus den händen
seines ehrwürdigen Freundes, des Weithbischofes Wittmann, hatte er
wenige Tage zuvor im Beisehn der ganzen Domgeistlichkeit das h. Sterbs
sakrament mit inniger Andacht empfangen. Geiftliche Lieder von ihm enthalt fein vollständiges Lefe- und Gebetbuch vom 3. 1788, 3. B.:

"Ch ich bieg Bent vollenbet habe."

Es erichienen von ihm auch: "Berbftblumen. Munchen 1808."

(Quellen: Borrebe bes 39. Theils feiner im 3. 1830 von Bibmer in 40 Banben bei Seibel in Sulzbach herausgegebenen sammtlichen Werke. — Charitas. Feftgabe für 1838 von Ebuarb v. Schenf. Negensburg. — Wrinnerung an Sailer" im gestillichen Mumenftrauf von Melch. v. Diebensbrock. 2. Aufl. Sulzb. 1852. — Beiträge zur Biographie Sailers. Aus ben hinterlassenen Schriften bes sel. Professor Wibmer zu Luzern im allegemeinen Religionse und Kirchenfreunb. Herausgegeben von Saffenreuter. 1847. Sept. Nr. 75, 76.)

feneberg, Johann Michael, Gailere Bergenofreund, murbe am 9. Febr. 1751 gu Obertorf im Allgau geboren. Frube icon , wie fein ganges Leben hindurch, führte ibn ber Berr in die Rreugichale, ließ ibn aber auch ftete feine Onate und ten Segen bee Rreuges erfahren. Er war noch nicht neun Jahre alt, ale im Oftober 1759 bas Saus feines Batere, ber ein Bauer mar, niederbrannte und mit bemfelben 24 andere. Da mare er um ein Rleines mit feinen feche Befchwiftern ein Raub ber Flammen geworben; benn faum mar er jum Saus binaus, fo fiel bie abgebrannte Dadrinne bicht hinter ihm berab. 3m 3. 1762 fandte ibn fein Bater, weil er ftudieren follte, auf zwei Jahre in die nabe Reicheftadt Raufbeuren, worauf er bann feche Jahre lang in ber Lehranftalt bei St. Salvator in Augeburg ben Gomnafialunterricht erhielt. 3m 3. 1770 trat er ju Landeberg, einer Grangstadt bes alten Baierne, in bas Jesuitennoviziat und schloß bier und in Ingolftadt, wo er zwei Jahre Philosophic ftudierte, füre gange Leben einen innigen Freundschaftebund mit Sailer, der in Landsberg im selben Sahr bas Jesuitennoviziat mit ihm angetreten hatte. Nach Aufhebung tes Jesuitenordens im 3. 1773 kam er als Professor an bas Gymnafium zu Regensburg und wurde bier 1775 jum Briefter geweiht. Bon da fam er jedoch ichon im 3. 1778 in feinen Geburteort Dberborf ale grubmegpriefter. Sier legte er eine Studienschule an, für welche ibm, weil er wegen feiner vortrefflichen Lebrart und ansgezeichneten Bebandlungeweise junger Leute allgemein geachtet war, eine namhafte Angahl von Boglingen anvertraut wurde. Um allererften fuchte er in benfelben ben Ginn füre Beilige auf alle mogliche Beife, befondere auch durch religiofe Befange, ju weden, wie er benn gar oft mit ihnen Claudius ruhrenden Abendfegen: "ter Mond ift aufgegangen" gemeinschaftlich angestimmt hat. Gine Brobe feines weislichen Berfahrens gab er einft, indem er, als 3mei fich unfriedlich betrugen, diefelben mahrend bes Effene auf ben Boden feste, ihnen aber nur Ginen Soffel reichen ließ, fo tag ber Gine ben Andern, wenn er bes Löffels bedurfte, mit ben Borten erfuchen mußte: "Bruder, fen fo gut und gieb mir ten Löffel!" 3m 3. 1785 erhielt er gur Anerfennung feines padagogischen Wirkens ben Ruf ale Professor an bas mit ber bamaligen Universität verbundene Gymnafium in Dillingen, wo er im fconften Einflang mit feinen Mitlehrern, Bormann, Reller und Beiß, in großem Segen wirfte und "felige Tage" verlebte. Sailer mar ju gleicher Beit Behrer an ber Universität. Rach acht Jahren aber trubte fich bafelbft ber Simmel, Gifersucht und Lafterung, ale ob Feneberg und feine Collegen mit ben Illuminaten im Ginverftandniß maren, gerftorten bie blubenbe Pflangftatte, und ber Bijchof von Augeburg, bei welchem besondere Feneberg vertächtigt worden war, fandte im Frühling 1793 eine besondere Untersuchungecommiffion nach Dillingen und verfette damit gute Manner, welche die Religion nicht auf die lette Bant ber Schule, fondern überall obenan gefett hatten, in die Roth, fich barüber zu rechtferfigen, baß fie fo viel Gutes gethan hatten.

Auf tas verließ Teneberg feinen Wirkungefreis in Dillingen, wo er felbft rühmt bie iconfte, wirtfamfte und fegenereichfte Beit feines Das fenns verlebt zu haben, und gieng noch im felbigen Jahr 1793 - "fein Schifflein ine Trodene ju bringen" - ale Pfarrer nach Seeg im Allgau. Sier batte er befondere zwei große Leiten auszustehen, eines an feinem Beine, bas andere feines Glaubens wegen am Beifte. 21. Oft. 1793 brach er auf bem Beimmeg von feiner Filialfirche gu Lengenwang burch ein ungludliches Ausgleiten auf bem vom Regen glatten Boben ten rechten Ruß, fo bag bas Schienbein beim Rnochengelenke hervorragte und Rleifch und Saut burchftochen hatte. Ale man ibn in die Bfarrmohnung getragen hatte, reichte er feinem treuen Raplan Bayer (nachmaligem Bfarrer in Bfronten und fpater in Dirlewang) gang getroft die Sand und fagte: "erfchricf nicht, ich habe nur ein Bein ge= brochen." Gleich barauf aber feste er, ale er beffen Rummer fab, lächelnd hingu: "Dominus noster Jesus Christus fecit me labi," ju beutsch : "ber Berr hat mich heimgesucht." Rein Laut bes Schmerzes gieng aus feinem Munde, mit unbeschreiblicher Gebuld litt er Alles, findlich betend bob er bie Sande auf gen Simmel und flebete: "Lieber Beiland! bu haft boch fo Biele geheilet, bie bir in beinen Tagen auf

Erben nachgelaufen find. Du forberft Glauben, aber gerade ber ift faft fo ichmach, wie mein Ruf. Doch bu bift es ja felbft wieder, ber ben Blauben pflangen und erziehen muß! Go gieb mir benn vorerft ben Glauben, bag bu mir Beil und Rettung ichenfen fannft. Die Ratur mochte gern wieder auf die Beine, doch nicht mein Wille, fondern ber beine!" Des herrn Wille mar nun gwar, daß er, noch weitere Frucht fur fich und Undere ju ichaffen, am Leben erhalten bleiben, ibm aber boch ber Fuß abgenommen werden follte. Bevor bas gefchab, ließ er fich bie b. Communion reichen und mabrend es bann am 15. Nov. gefchab, lag feine Bemeinte betend in ber Rirche auf ten Anieen. Rach großen Schmergen, die er in ftiller Belaffenbeit allezeit getragen, fieng er mieter gu genesen an und feine mit berglicher Liebe an ihm bangende Gemeinde ließ ibm fagen, er folle fie nicht verlaffen, fie werben ihn auch nicht verlaffen und ibm einen Beitrag gur Tilgung feiner Rurfoften und gur Saltung eines zweiten Raplans geben. "Siebe!" fo fagte er brauf zu feinem Raplan, "es ift boch gut, tag mich tiefes Unglud getroffen bat. Biele Bergen haben Unlag, fich zu offenbaren, und gewinnen jest burch mein Leiden mehr Butrauen zu meinem Worte, als ich mir außerdem in gebn Jahren burch fein Thun batte verschaffen fonnen." Bald fehrte auch fein frober Duth wieder jurud, daß er fagen fonnte: "Es fallt ja fein Saar vom Saupt ohne Biffen und Billen bes himmlischen Batere: wie follte ein Menfchenbein ohne fein Biffen und Billen vom Leibe heruntergefägt werden fonnen? In gefunden Tagen ward ich oft von Melancholie ge= plagt, feit bem Beinbruch bin ich von biefem bofen Beifte frei. 3br lieben Leute, ein Beinbruch ift auch eine Argnei!" Er ließ fich nun einen Stelzfuß machen, weßhalb er fich jest meift auch "Ginfuger" - "Stelgenmann" zc. unterichrieb. Und ale er nun am Ofterfeste im April 1794 mit feinem Stelffuß im Briefterfleid an einem langen Stod, bem am oberften Theile ein Chriftusbild eingeschnitten war, zur Rirche gieng und jum erstenmal wieder bie Rangel bestieg und oftmale burch bas Uebermaß von Rührung unterbrochen zu feinen treuen Bfarrfindern über die Borte redete: "Er ift icon auferstanden und ift nicht mehr ba!" nachbem er zuvor ein brunftiges Dantgebet gethan und fich bem fernern Schut bes herrn empfohlen batte, ber in feinem Erbenleben teinen Rruppel unerhört von fich entlaffen babe: fo ergriff bie gange Bemeinde eine unbeschreibliche Rubrung und Bewegung. "Er ift mahr= haftig mit Chriftus aus bem Grabe erftanten und une neu geschenft

worden!" so riesen sich die Leute gegenseitig zu. In ihm selbst aber auch war ein neuer Geist erstanden, der sich nun auch in allen seinen Arbeiten zum Besten der Gemeinde offenbarte. Das war der Segen des außerslegten Kreuzes und die Erfüllung seiner Bitte zu Christo auf dem Schmerzenslager: "o könnte ich noch naher zu dir kommen, herr, nicht nur Ein Bein, beide, und hande und Kopf dazu, gabe ich gerne." Er dichtete damals das ungemein schöne, "Kreuz und Liebe" betitelte Lied, das seines Leidenssinnes köstlichste Brobe ist:

Liebe und ein Kreuz bazu Schafft bem Christenherzen Ruh. Ohne Schmerz tauscht Liebe fehr, Kreuz ift ohne Liebe schwer. (1.)

Rreuz bei Liebe zeigt, mohin Gehen foll bes Christen Sinn; Dringt bahin, baß er nichts mein', 'In ber Lieb, als Gott allein. (2.)

Liebe ohne Kreuz wird blind Und verführt wohl gar zur Gund; Aber Kreuz treibt, ftete zu feh'n, Ob wir auch noch sicher fteh'n. (4.) 3ft bas Kreuz fo ganz allein, Fühlt ber Leibenbe nur Bein, Reine Lieb in feinem Berg: D fo brennt zu fehr ber Schmerz. (5.)

Aler Liebe giebt ihm Kraft, Frohen Sinn und Muth, und schafft, Daß er leibend Wunder thut, Und am Kreuze liebend ruht. (7.)

D fo gieb mir, lieber Berr, Ich verlange fonft nichts mehr — Liebe und ein Kreuz bagu, Und so meinem herzen Ruh. (8.)

Aber auch bas, mas er noch auf bem Kranfenbett oft unter ben an ben Kingern bergezählten Wohlthaten, die ihm bas bolgerne Bein verschaffen wurde, aufgeführt hatte, daß namlich der Anblid beffelben bem Borte Gottes von bem Berthe des Leibens und der Gebuld zc. neuen Rachtrud verschaffen wurde, follte er erfahren durfen an feinen Gemeindegliebern und felbft an Fremden, beren immer Biele in feine Rirche tamen und über feinem Anblid oft bis zu Thranen gerührt murden. Es machte Gindrud, einen Mann zu feben, ber mit Ginem Beine fo felig fenn fonnte, ba es bie Meiften mit Zweien nicht vermögen. Diefem Gindrude fonnten auch Rrieger nicht widerstehen, wenn deren welche in den frangofischen Rriegen in fein Saus eindrangen; fie blieben, wenn er ihnen entgegentam, ehr= furchtevoll fteben und wurden in feinem Anblide vorerft gabm, bann milbe und brachten ihm manchesmal, ftatt ihm bas Geine zu nehmen. Namentlich gelang es ihm öfters, mit bem Anochen seines abgenommenen Buges, ben er aufbob und mit ter Infchrift: "Gott fen Dant burch Befum für alle bad Bute, bas baburch entstanden ift. Alleluja! Alle: luja! Alleluja!" ale ein tägliches Memento mori vor feine Augen auf ben Schreibtifch an ben Sug eines bort ftebenben Crucifires legte, feinen feelforgerlichen Ermahnungen ben fraftigiten Rachbrud ju geben.

insbesondere einmal die entzweiten Herzen zweier Chegatten mit einander auszusöhnen, indem er unter Anderem zu ihnen sprach: "Ihr sept nun einmal vor Gott zur Ehe mit einander verbunden worden und als Mann und Weib Ein Leib geworden; haßt denn auch ein Mensch seine eigen Fleisch? wirst er eins seiner Glieder von sich, und sucht er nicht vielmehr alle ganz und unbeschädigt zu erhalten? Seht da mein abgenommenes Bein, es nügt mich nichts mehr und doch liebe ichs und behalte es noch bei mir, benn es ist ein Theil von meinem Leibe — und ihr wollt einander hassen und Eins das Andere verstoßen? Geziemt sich das auch Christen? ... Nun denn, dieses todte Bein, das mit euren Gebeinen am jüngsten Tage auserstehen wird, wird dann vor Gott Zeugniß geben, daß ich euch zur Besserung eures Lebens umsonst ermahnet habe!"

Debr und mehr lernte er mit Augustinus, Chrosostomus und Fenelon ben gangen tatholischen Lehrbegriff im alten apostolischen Beiste auffassen, und Gott ichenfte ibm fur ben guß von Bleifch ein neues, ein doppeltes Mag feines Beiftes. In Diefes Beiftes Rraft wirfte er als Brediger und Seelforger, namentlich feit er auf feine anhaltenden Bebete jum Erlofer um Erlofung in ben letten Monaten bes Jahre 1796 und am Reujahretag 1797 besonderer Erleuchtungen bee b. Beiftes gemurbigt worden mar, bei welchen Alles in ihm Licht, Liebe und Leben wurde und er einmal meinte, die Geligfeit ber Beiligen fen ihm gu verfosten gegeben. Es ichloßen fich mehrere beilebegierige, von ihm erwedte Seelen an ihn an, mit welchen, ale mit geiftigen Chriften, er vor Allem bie zwei Lehren trieb - "Chriftus fur und und Chriftus in und: für und ftarb er am Rreuge, in und lebt fein Beift." Namentlich mußte er auch feine Sulfepriefter anzufaffen und fie, wie man fie bald fammt ibm fpottweise nannte, ju "Jejuspredigern" ju bilben. Bir finden unter benselben die edelsten Ramen bes bamaligen fatholischen Briefterstandes -Martin Boos, Xaver Bayer, Chriftoph Schmid, Johannes Gogner, Bhilipp Dering Bech, fein allerliebfter und bantbarfter Schuler. Bredigten hatten von jener Beifteebelebnug an einen bobern Schwung genommen, er verfundigte ale acht apostolischer Brediger ben gangen Chriftus, welcher die Menschheit nen ichaffet burch den Glauben, ber in Liebe thatig ift, der in guten Berten fruchtbar, der in Soffnung felig ift. Denn er konnte aus bem wirklichen Benge des gottlichen Reiches von ber Befitnehmung beffelben göttlichen Reiches fprechen. Immer und vor Allem brang er auf bie innerliche Gotteeverehrung. Go predigte er einmal am

Tefte der Apostel Betrus und Paulus in folgender Weise: "Du würdest bich glücklich schäten, eine Reliquie von den h. Aposteln Betrus und Baulus zu besiten. Das würde dich aber nichts nüten, wenn du ihre Worte nicht hörtest und ihrem Exempel nicht folgetest. Es giebt also Reliquien von ihnen, die Jedermann haben, und was noch mehr ist, zu seinem eigenen Seelenheile gebrauchen kann. Das sind ihre Exempel und Lehren. Run solcher Reliquien von den beiden Aposteln will ich heutes für euch Alle insgesammt austheilen und einem Jeden mit nach hause geben — ein Baar Exempel und ein Baar Worte vom h. Paulus (Röm. 8, 18. Röm. 8, 23.) und drei Exempel und drei Worte vom h. Betrus (Luc. 5, 10. Apostelgesch. 12, 11. 30h. 6, 68 f.) 2c.

Der Beift ber Erwedung aber, ber aus Seeg in Reuerflammen ichlug, erregte Berbacht und erlitt Difreutung und Berfegerung beim Bijchof in Augeburg, ju beffen Diocefe Keneberg geborte. Und fo erfchien im Februar 1797 ploglich ein bischöflicher Commiffar in feinem Saufe, ließ in feiner Abwefenbeit Bult und Schranfe erbrechen und nabm alle Bapiere mit fort, worauf er bann mit Baper und Giller auf ben 30. August vore bijchöfliche Generalvitariat nach Augeburg gur Unterfuchung geladen wurte. Run begann alfo bas zweite große Leiben fur ibn - bas am Beifte um feines Glaubens willen. Er murbe mit feinen Freunden zu ben Monchen in Die geiftlichen Exercitien geschicht und mußte dann mifverstandene Propositionen, tie er gar nie gemacht batte, abfcworen. Obgleich man fonft nichts auf ihn aufzubringen mußte, erhielt er boch feine öffentliche Genugthung für bieje gange Berabsehung und Rranfung feines Credite vor ben Augen ber fatholifden Gemeinden, ja er mußte noch feinen treuen Raplan Baper entlaffen, nachdem ibm guvor icon fein anderer Raplan, ber geiftreiche Martin Boos, weggesprochen worten war, und fab fich nie ficher, ob er nicht, wie man es mehreremal verfuchte, von feiner Bfarrei verfett werte. Er aber ale ein achter Chrift fchrieb noch verwundet von ten feindlichen Streichen am 28. Dez. 1797 am Schluffe eines feine "Gefinnungen" über feine ungerechten Richter barlegenden Auffages: "Es fen verziehen, bas immer zu verzeihen ift und ich bente, - es ift febr wenig zu verzeihen. Gott fen ihnen gnadig, wie mir - und rechne ihnen lieber gar nichte gur Gunte von alle bem, was fie an und gethan haben. Amen!" Auch fab er es ein: "die Lafterungen, die wie Baldftrome über ibn und feine Freunde fich ergogen, und bie Drudungen, Die bamit Sand in Sand giengen, maren unentbehrliche Shutgeister, die, am Heerde umberstehen und Bache halten mußten, daß sich mit dem Feuer kein unreines vermischte, ober auserlesene Scheidekunftler, welche die Schlade, die sich unbemerkt mit dem Golde vermischt hatte, durch die Macht des Probefeuers von dem Golde scheiden konnten."

Gerne ware Feneberg in Seeg ale Bfarrer bie an fein Ende ge= blieben , jumal nachdem Baiern bas Sochftift in Befit genommen batte und er endlich Rube befam von ben fteten Gehaffigfeiten bee bischöflichen Stuhle gegen ihn und feine Freunde, befondere ten ihm febr am Bergen liegenden Martin Bood. Allein bas zu geringe Gintommen - "zu gering," wie er felbft fagte, "für einen Bfarrer mit Ginem Beine und fur zwei Raplane, bie er eben begwegen balten mußte, weil er nur Gin Bein batte," nothigte ibn gulest, eine andere Pfarrei gu fuchen. nämlich neben bem Rreuz, tas Jedermann an ibm in die Augen fiel, noch ein geheimes Sausfreug ju tragen, und bas heißt: Armuth und Berfculdung, welche brudente Burte aber rein blog auf Rechnung tes Unglude ju ichreiben mar. Go verhalf ihm tenn ter Domberr Maftiaur, der ibn in Dillingen fennen lernte und manchmal in Ulm ale Landesdirektionerath und Referent in Pfarrfachen für leere Stellen murbige Manner aussuchte, zu ter Bfarrei Bobringen bei Ulm. Dabin gog er benn nun unter ben Thranen ber verlaffenen Bemeinde am 15. Der; 1805 nach zwölf Jahren, Die ihm ju Geeg im fteten Bechiel von Freude und Leid tabingefloffen maren. Sier durfte er benn auch, tie Drangfale bes Krieges und ben Drud ber Beit abgerechnet, manche "frobe Tage und viele himmlifche Stunden" genießen. Er durfte auch die treue Durch= hulfe feines Gottes, ju dem er fich fo findlich : traulich hielt, daß er ein= mal fagte: "lieber Gott, wenn ich nicht Du zu bir fagen durfte: wir paßten nicht gusammen", in manchen erfreulichen Broben erfahren. Rur Dieje Gine ftebe bier : Giner um bee Glaubens willen verfolgten und jum Auswandern genöthigten Berfon hatte er einft zwei Kronenthaler, feine gange Baarichaft, ale Rehrpfennig mit auf ten Beg gegeben. Rach mehreren Jahren, ale ihn feine Schuldenburbe, die ihm nicht von der Schulter genommen murbe, bis bas Grab mit allen Leiden ber Beit auch bas verichlang, besondere druckte und er barüber ju Gott, bem Beren, betete und in findlicher Ginfalt mit ibm rebete, fiel ibm biefes Reifegeld ein. Da fagte er ju bem herrn : "ba hab ich bir auch einmal zwei Kronenthaler gegeben und bu haft fie mir noch nicht gurudgegeben, und ich habe.

fie jest fo nothwendig, gieb mir fie!" Balb nach biefem Gebete öffnete fich bie Thure und ein Bote brachte ibm ein Badden mit 200 Gulben. Ale ere öffnete, fo mare eine Liebeegabe, tie ibm eben jene Berfon, welcher er die zwei Kronenthaler gegeben, burch Empfehlung bei einem vermöglichen driftlichen Manne bewirft hatte. Scham, Daut, Freute, Bermunderung erfüllten fein Berg, bas alfo fein Bertrauen mit Rettung gefront fab. Richte lag ibm mehr an, ale fcultenfrei fterben zu tonnen, damit nach feinem Tode tein fremder Beller unbezahlt bleibe. legte er fich auch bie barteften Opfer auf, bie ibn felber opferten. entließ er ber Erfparniß megen nad vier Jahren feinen Raplan und nahm bei feiner Rruppelhaftigfeit, wie er feinen Leibeszustand nannte, die Burbe ber Seelforge gang allein auf fich; fo verfagte er fich gulett auch ben wenigen Bein , ten er ale Starfungemittel feither genoffen hatte. fo konnte es nicht fehlen, daß eine plögliche Entkräftung eintrat. geheim brutende Uebel marf fich auf die Augen, und er ftand in Gefahr, ju erblinden, bag er barüber ausrief: "Gutiger Simmel, haft bu am rechten Fuße noch nicht genug, millft bu auch bas Auge noch?" Geine Freunde, die alle Roften auf fich nahmen, nothigten ibn, ju bem bortrefflichen Augenargt Walter nach Landebut zu reifen , wo er gum letten= mal noch mit feinem Sailer gusammenwohnte. Die Augen wurden gmar wieder febend, er mare aber auch zufrieden gemefen, wenn nur feine Beiftesaugen febend geblieben maren. Allein ber Toresteim lag ichon in ihm. In ben legten Tagen bee Ceptembere 1812 erfranfte er ernftlich. Bie in feinem Leben mandberlei Brufungen über ihn ergangen waren, fo fuchte ber Berr ihn nun auch noch auf feinem Arantenlager mit Leibes= und Seelenleiden beim. Mirgende fand fein Korper ein rubiges Blatchen und sein Beift feufzte ebenfalls nach Licht und Troft, wie er benn einige= mal fagte: "mir ift bange, febr bange" und feinen jugendlichen Schuler und Freund Bech bat, ihm ben 50. Bfalm, bas de profundis, vorzubeten. Das Bort Gottes war, wie in feinem Leben, fo auch jest feine Erquidung und feine Labfal. Dit berggerschneibendem Tone fprach er eines Tages, er wolle tody feben, ob feine Gunthaftigfeit und Unwurdigfeit bas Erbarmen bes herrn ermuden fonne, und bemabrte fo feinen demuthig - freimuthigen Rinderfinn und fein felfenfestes Bertrauen auf Chriftus, womit er ftete geziert mar, noch im Angeficht bes Totes. er am 2. Oft. bas Sterbfaframent empfieng, betete er in Gegenwart feiner Sausgenoffen und mehrerer Bfarrfinder bie offene Schuld mit

einem Tone, ber das Innerste ergriff, und turz ehe bie Krankheit ihm die Besinnung raubte, ermahnte er noch herzangreisend alle Umstehenden zum Glauben, zum Bertrauen auf Christus, zum Frieden, zu allem Guten in Christus. Dann versiel er, der für sich seinen andern Bunsch mehr hatte, als aufgelöst zu werden und bei Christo zu sevn, in einen tiesen, zweimal 24 Stunden anbaltenden Schlaf. Kurz vor seinem Ende, am 12. Oft. 1812, famen noch seine Freunde, Pfarrer Engelhardt und Christoph Schmid, und unter deren Gebet und Segen schlummerte er sinüber — so sanft, daß man es nicht einmal bemerkte. Seine Leiche war so schön anzusehen, daß Schmid darüber ausries: "o schaut ihn an, das ist ja wahrhaft ein apostolisches Gesicht!" und sein Tod weckte in den Zusschauenden tiese Gesüble des ewigen Lebens. Sailer hat ihm folgende bezeichnende Grabschrift verfaßt:

Das Taufbuch nannt' ihn Dichgel, Der Freunde Chor - Mathangel. Er ware - ohn' alles Falfch und Biererei, Stillfinnig, fromm, gerab und freh babei. Geberd und Gang und Wort — fein Kunftgemacht — Blieb wie fein herz, einfältig, schlicht und recht. Er ftete ber Bahrheit Zeuge, fuhn und frei Und feinem Chriftus bie and End getreu. Shm, ihm fang er manch fcones Lieb Rein, traulich, flar, wie fein Gemuth. Das Schonfte boch — gelang ihm nur In heißer, heißer Leibenegluth: Da fchaut' fein Aug' ber Liebe Spur, Da fang fein Beift: "Der herr ift gut, 3ft gut, und war es allezeit, Und wird es fenn in Ewigfeit." 3m Glauben an bieß Gottesmort Glubt ihm vor Freude fein Befichte, Er fühlt bie Stelge nicht, Scheut nicht bes Tages Jammer, Scheut nicht bes Tobes lette Noth — Geht, wie in eine anbre Rammer, Bon feinen lieben Freunden fort, Und ift babeim bei feinem Gott!

Um sein Gerz durch Musik zu heben, hatte er, schon in reifern Jahren stehend, noch auf der Mandore spielen gelernt. Dazu schuf er sich benn seine Lieder selbst und sang sie sich auch selber vor. Mauchmal sang sein Kaplan Bayer mit. Solch ein Lied im harmonischen Kreise, auch noch mit andern Freunden gesungen, gehörte zu seinen liebsten Untershaltungen. Seit seiner Geistesbelebung hatten seine Lieder einen höhern Ton genommen, nur die Einfalt blieb. Sailer, der in Fenebergs Lebens

beschreibung zehn berselben zur Probe mittheilt, außert fich also: "Dichter war Feneberg selber nicht, aber gewiß ein Sanger. Ich will sagen: an seinen driftlichen Liebern, tie ihm warm und weich aus ber Seele floßen, weil sie ihm tie heilige Musit eingegeben hatte, spiegelte sich jene herzlichteit und Einfalt seines Sinnes, tie ihm nicht Beit ließ, an Ausbruck und Reim so lange zu feilen, bis tas Leben tes Gefühles in ben engen Schranken ber Regel zu erstarren trohte." Auch ter Kaplan Tuchs in Pfronten bat in seine "Sammlung erbaulicher Lieber zum Gebrauche in driftlichen Häusern. Kempten 1812." nenn derselben aufgenommen. Erwähnenswerth sind:

"Cin neu Jahr, milb und gut" - am Neujahrabend 1810. "Liebe und ein Kreuz bazu."

( "Schlecht und morsch ift meine hutte" - Sauslied ben 8 Mai 1809 - cher nach N. Knapps Bearbeitung (Lieberschaf Nr. 2619):

"Beig, Bater! bag bu Bater bift."

(Quellen: Aus Fenebergs Leben. Bon J. M. Sailer. Mit bem Bildniß bes Berblichenen. Munchen 1814.)

v. Weffenberg, Jana; Beinrich Carl, Freiherr von Ampringen, aus einem ber alteften Abelegeichlechter Deutschlande, bas zu ben frubesten Ministerialen der alten Grafen von Habsburg gehörte und im Breis= gau feghaft worden mar. Er murbe 4. Nov. 1774 ju Dreeben geboren, wo damale fein Bater öftreichischer Befandter war. Schon ale Jungling erhielt er, nachdem er ten geiftlichen Studien fich ju widmen angefangen hatte, Domberenstellen in verschiedenen teutschen Sochstiftern. Der erleuchtete Carl Theodor v. Dalberg, Burftprimas tes Rheinbundes, machte ibn im 3. 1800 ju Domdechanten und im 3. 1802 jum Generalvifar feines Biethums Conftang. In tiefer Stellung bob er bie meiften Alofter auf und errichtete mit ihrem Bermogen eine große Armenanstalt und eine Bildungsanstalt für junge Beiftliche; in freifinnigem Beifte reformirte er Die Schulen, führte beutschen Rirchengesang ein, veredelte Die firchliche Liturgie und fuchte besonders auch durch Abfaffung fleiner Schriften, Die er in Menge verbreiten ließ, mit glubentem Gifer und unerschutterlicher Austauer ten finftern Aberglauben zu verdrängen und religioje Aufklarung zu verbreiten. Neben Berfmeifter in Burtemberg und Johann Michael Sailer, Professor in Landshut und zulet Bischof von Regensburg (f. oben), übte er ale Bortampfer einer unabhängigen beutschen Rirche gegen Rom und ale Prediger reiner driftlicher Liebe und Moral ben großten Ginfluß. 3m 3. 1814 ernannte ibn Dalberg mit Benehmigung bes

Großbergoge von Baben jum Coatjutor und bezeichnete ibn ale feinen Rachfolger im Bisthume Conftang. Schon bamale rif fich begbalb tie tatholifche Schweiz vom Bisthum Conftang lod. Als ihn aber bann bas Domfavitel im 3. 1817 nach erfolgtem Absterben Dalberge gum Biethumevermefer bezeichnete, verweigerte ber pabftliche Stuhl die Beftatigung, angeblich ,.ob gravissimas causas." Geine reformatorifche Tendeng, die fich in Ginführung benticher Rirchengefange, in Anordnung von Baftoralconferengen, feinerer Faffung ber Kirchenlehre, bes Ritus, ter Rirchenverwaltung, namentlich auch in Bezug auf Die gemischten Chen, fundgab, machte ihn in Rom verhaßt, obgleich man ihm feine bestimmte Regerei nachweisen tonnte. Es half ihn auch nichts, bag er fich am 18. Juli 1817 perfonlich vor dem Babfte felbft in Rom verantwortete. So ftand er, obgleich bie romifche Curie ihm fort und fort bie Beftatigung verweigerte und ihn bart angriff, 25 Jahre lang, bis jum 3. 1827 dem Bisthum Conftan; vor ale ein bellleuchtentes Licht, allgemein geachtet und geliebt und von seinem Landesfürsten vor ben Feindseligkeiten Roms gefcutt. Im lettgenannten Jahre aber wurde bas Bisthum Conftang in Rolge eines Concordate, bas Baden mit bem Babfte ichlog, aufgelost und Beffenberg von feiner Stelle verdrangt. Er lebt nun feitdem als Brivatmann in ftiller Burudgezogenheit in Conftang und trat nur noch ale Deputirter in ber erften Rammer ber babifchen Standeversammlung öffentlich auf.

Im 3. 1828 gab er neben vielen religiösen Schriften, in welchen sich ein afthetisch zgemüthlicher Nationalismus in gewinnender Klarheit und Milde ausspricht, ein "driftfatholisches Gesang- und Andachtsbuch" zu Constanz beraus, nachdem drei Jahre zuvor von ihm erschienen waren: "Lieder und Symnen zur Gottesverehrung der Christen. Constanz 1825." Schon im 3. 1806 war übrigens von ihm das Lied: "Heiligster, nach beinem Bilde" in der Zeitschrift: "Isis" erschienen, wie auch Wersmeister in sein Gesangbuch vom 3. 1807 (S. 133) einige seiner Lieder aufgenommen hatte, 3. B.:

"Blid, o Gott, mit Bohlgefallen."
"Bater, beffen hulb bas Leben."

Aus feinen "Lieber und hymnen" vom 3. 1825 find ju nennen :

<sup>, &</sup>quot;Geist ber Wahrheit, Geist ber Liebe" ober: , Geist vom Bater und vom Sohn" — B. G. Nr. 202. "D Sohn bes Baters, Jesu Christ."

Sein Name hat überhaupt auch als Dichter einen guten Klang. Mehrere religiös-bidaftische Gedichte erschienen von ihm, z. B. zu Stuttgart im J. 1831 eines unter dem Titel: "Julius, Bilgerfahrt eines Jünglings." Andere sind: Fenelon — Irene — Franz und Paul re. Seine "fämmtlichen Dichtungen" gab Cotta heraus im J. 1833. Seine lprischen Produkte sind die bessern. "Sie tragen" — sagt die Euphemia — "das Gepräge einer hohen Begeisterung für alles Große, Edle, Schöne, eines zarten innigen Gefühls für die leisesten Stimmen göttlicher Offensbarung in Natur und Geschichte, einer liebenden Theilnahme an allem Geschicht der Menscheit, einer herzlichen Sehnsucht nach dem Frieden Gottes auf Erden." Auch hat Wessenberg das Berdienst, zuerst im J. 1802 auf die Gedichte Spee's wieder die Ausmerksamkeit hingelenkt zu haben.

(Onellen: Allgemeiner Religions: und Rirchenfreund nebst einer Beis lage unter bem Titel: Cupbemia, herousgegeben von Saffenreuter. 1846. Nov. Nr. 41. — Sonstige Notizen.)

## 3) Die altglaubige Nichtung.

Der burch Spener und Frante angeregte fromme Ginn erloich auch in biefer Zeit ber einseitigen Berftanbeerichtung nicht gang in ber evangeliften Rirche Deutschlande. Im Rern bee Boltes und in fleinern Rreifen. meift verborgen vor ber Belt, lebte ber alte Christenglaube mit feinem treuen, findlichen Westhalten am Borte Gottes nech fort. Das öffent= liche firchliche Leben gieng freilich immer mehr ju Grund; Speners Borfcblage gur Ginführung einer meifen, firchlichen Bucht und Berfaffung blieben unbeachtet, das firchliche Regiment in den Santen der Landesfürsten und ber von ihnen burchaus abhängigen Confistorien verweltlichte fich immer mehr, tie Rirche, ftatt fich aus fich felbft beraus frei gu ent= wideln, tam in immer brudentere Abhangigfeit vom Staat. Die Kirchenaucht gernel, Die Bante bes Glaubens, welche feither Die Blieber ber Rirche verbunden hatten, losten fich, und ein trauriger Buftand ber Berriffenheit und des Indifferentiemus trat ein und die Unfittlichkeit muchs in bedauerlichem Grade. Das mar bie traurige Frucht bes jur Berrichaft gelangten Territorialjufteme, ber Berfnechtung ber Rirche unter ben Staat. So jog fich benn jener fromme Ginn aus bem öffentlichen firchlichen Leben immer mehr in bas bausliche und Brivatleben ober in bie Stille bes Bemuthe gurud; burch bie von Spener gegrundeten Brivatverfamm=

lungen mar ihm noch ein Grund und Boben gefichert, und tiefe weit verzweigten Brivatverfammlungen maren es, welche bem ftarten Gemäffer bes Unglaubens und ter Gleichgultigfeit in religiofen Dingen noch einigermaßen einen Damm entgegensetten, bag nicht bie gange Rirche bavon überfluthet und vermuftet wurde. Die unter bem Bolfe gablreich verbreiteten gottfeligen Schriften ber Gvenerifch = Rrante'ichen Schule erbielten unter bemfelben fortmabrent noch tas Bibeldriftenthum. ben Eifer im Lefen ber b. Schrift und ten Glauben an Jejum, ale ben Cobn Gottes und Beiland ter Gunter. Da und bort leuchteten auch noch einzelne fromme Manner auf bem Lebritubl, auf ter Rangel oter ale Schriftsteller, wie Leuchttburme in ber bunteln Nacht, und bewahrten in ibren Rreifen ben Chriftenglauben, wie 3. B. ein Gottlieb Chriftian Storr auf ber Univerfitat Tubingen, ein Geiler in Erlangen, ein Carpgov in Belmftadt, ein Reinhardt auf ter Drestener Rangel, ein Dberlin im elfäßischen Steinthal. Golde Manner murden jest Die Bertreter bes firchlichen Glaubens, und bas Berhaltniß, bas wir in ber vorigen Beriode trafen, wo bie Unbanger Spener's und Franke's ber Seterodoxie beichuldigt murden, fehrte fich nun geradezu um; jest murben fie die Bewahrer ber Orthodorie witer ben beterodoren Rationalismus.

Um meiften hatte noch bas driftliche Glaubensleben feinen ftetigen, fichern Fortgang in ber

## Berrnhuter Brüdergemeinde.

Dr. Leo, Professor in Salle, hat in seiner Universalgeschichte über Binzenderf das treffende Zeugniß abgegeben: "Als die theologische Wissensichaft den Tempel des herrn zu untergraben ansieng, trug Zinzendorf, größtentheils von armen und einfachen Menschen unterstüßt, von den Reichen und Gebildeten dagegen verspottet und versolgt, den Altar mit dessen und Gebildeten dagegen verspottet und versolgt, den Altar mit dessen haben peiligthümern, und unter ihnen auch den Niß des Tempels, daß er einst wieder sich erheben könnte, in ein Gezelt, das auf festem Boden stand, um sie zu retten, — zu retten für die ganze protestantische Welt. Das ist sein welthistorisches Berdienst. — Daß er wunderliche, zum Theil geschmacklose Formen des Ausdrucks und der Darstellung wählte — was man ihm bis heute zum Borwurf macht, war sein und seiner Stiftung Glüd, denn tadurch ist diese behätet worden vor der Betheiligung der Halben und Unlautern — vor dem schwersten Aussahe, von welchem ein Werf, wie das seinige, befallen werden kann, und dem es im Augenblic

preisgegeben ift, mo es in Formen auftritt, bie ben Beifall ber Belt er-Allerdings war Bingendorf auch in ter Lehre einseitig; aber bas mußte er fenn im Gegenfate gur Krantbeit feiner Beit. Im Begenfate gur natürlichen, philosophischen Religion, Die ba meinte, mit Gott bem Bater ober mit dem Beift allein austommen ju fonnen, und baburch auf gang irreführende Bege gerieth, mußte er vor allen Dingen accentuiren, daß es fein Beil gebe, außer in Chrifto (bem Gefrenzigten, 1 Cor. 2, 2.), -- daß alle Tugend, tie etwas Unberes ift ale bae Durchglangen ber Liebe Chrifti, nur ein Glan; eitler Gelbstgefälligfeit, ber tiefften und tödtlichften Gunde, fen und bleiben muffe. Dag barum, weil Bingendorf in feiner Lage vor allen Dingen ein Glied (und zwar bas Berg) ber Lehre accentuicte, die herrnbutifche Lehre noch nicht auf Abmege gerieth, beweist vor allen Dingen tie aus tiefen Kreifen bervorgegangene Idea fidei fratrum Spangenberge." Go hat bie herrnhuter Bemeinbe bas Aleinod ber evangelischen Rirche, bas Wort vom Rreuze, in ihrem Schoof am treuften und beften bewahrt, mabrend in ber großen firchlichen Bemeinschaft die Gemäffer bes Unglaubens und philosophirender Blachheit alle Damme burchbrachen und bas Land bes alten Chriftenglaubene über-Dieje von der Belt abgesonderte und vor dem Beltgeift eben bamit beffer vermahrte Gemeinte murbe gur Beit bes Abfalls, ben Bingendorf vorbersagte, ein Bella und ein erangelischer Feuerheerd, bag ber alte innige Bibelglaube und tie Unbetung bee Gobnes Gottee, unferes einigen Seilantes, nicht erloft in der Christenheit. Das prophetifche Bort Offenb. 12, 6. wird beghalb von Manchen auf fie gebeutet. Ueber bem flarte fich aber in ibr felbit auch ber überschwangliche Gefühlebrang, an bem fie fruber litt, immer mehr ab und mard in bie rechten Glaubenofdranten eingelentt; nuchterne Manner, gefund im Glauben, in der Liebe, in ter Geduld nach bem Ginn Pauli (Tit. 2, 2.), wurden bie Leiter ber Gemeinde.

So beschloß benn auch bie Brüderunitätedirektion im 3. 1775, ein neues Gemeingesangbuch zu veranstalten, "in welchem noch mehr, als bereits im Londoner Gesangbuch, bei den Gesangen Alles auf ben sesten Grund ber h. Schrift zurückgeführt und alle Abweichungen von beren Geist und Wort, welche aus ber Zeit ihrer schnellen Ausbreitung von 1740—1750 sich etwa noch erhalten hätten, beseitigt werden sollen, ohne jedoch von dem Cigenthumlichen bas Gute und Erbauliche wegzus werfen." Damals führte Spangenberg bas Bischofsamt. Den Auftrag

aber zur Abfaffung bes neuen Gesangbuchs erhielt ber vieljährige feelenvolle Organist und Musikvirektor Christian Gregor und ber Prediger Beinrich v. Bruiningt, nebst bem feingebildeten Uebersether Foraz'scher Den und Davit'scher Psalmen, E. B. v. Bobefer in herrnhut.

Diese suchten nun, freilich ohne baß einer von ihnen ein eigentliches Dichtertalent gehabt hatte, bei ihrer Arbeit "alles Auffallende und zu fühn Scheinende zu vermeiden und die Geheimnisse des Glaubens nur in schlichter, demuthiger Form, auch für die Blödesten verständlich zu geben." Namentlich an Zinzendorfs Liedern nahmen sie viese Berkurzungen, oft auch starte Beränderungen und Einschiebungen selbstgedichteter Berse vor oder bildeten aus mehreren seiner Lieder zusammengefügte Bruchstüde, so daß, wie A. Anapp sagt, Zinzendorfs geistliche Dichterphysiognomie in ihrem erhabenen Brosil sich aus diesem Gesangbuch nicht erkennen läßt. Auch gaben sie die meisten alten Kernlieder der Gesammttirche allzu verstümmelt, oft nur mit einigen Bersen.

In solder Bearbeitung erschien nun, aus 1750 Nummern bestehend, bas neue Gesangbuch zu Barby im 3. 1778, in welchem auch Spangenbergs "Idea sidei fratrum" an ten Tag trat. Greger lieferte als ter "Ussah herrnhute" viele Lieber zu temselben. Im 3. 1806, fünf Jahre nach Gregord Tod, wurde noch ein Nachtrag bazu veranstaltet, welcher 278 Nummern umsaßt — meist Einzelverse, die theils aus Gemeins und Chorsestpfalmen, theils aus andern Gelegenheitsgedichten zum öffentlichen und zum Privatgebrauch ausgehoben wurden.

Hiemit beginnt, nach ber eigenen Bezeichnung ber Herrnhuter, tie zweite Periode ber Brüderlieder. In diese Periode gehören folgende Dichter:

Gregor, Christian, geb. 1. Jan. 1723 zu Diredorf bei Reichenbach in Schlefien, wo seine Eltern als rechtschaffene und fromme Bauerslente lebten. Während er als ein siebenjähriger Knabe im J. 1730 am Charfreitag in der Kirche war, erbielt er durch diese Feier des Tedes Jesu einen tiesen und unauslöschlichen Gindruck in sein Herz. Als nämlich bei den Borten: "Jesus neigte sein Haupt und verschied" plöglich alle Glocken zu läuten ansiengen und der Brediger mit der Gemeinde auf die Kniese siel und nun während eines stillen Gebets, ohne Sang und Klang, viele Thränen vergoffen wurden, kam der Geist Gottes so mächtig über seine junge Seele, daß die nun folgende Predigt des Pfarrers Conrad "von der undankbaren Lieblosigfeit gegen Jesum" ihn so sehr erichütterte, bag er etliche Tage weder ag noch trant, fondern fich immer mit Jefu beichäftigte und bas Gelubbe that, er wolle ein gutes Rind werden und ben herrn Jejum von Bergen lieb haben. "Bon biefer Beit an," jo bezeugt er es felbst, "war ich nie gang todt in meinem Bergen und murte über Alles in meinem Gemiffen beftraft, was ich irgend nicht recht machte." Ale nun ein Jahr barauf feine Mutter, bie eine erweckte, innige Seele war, ftarb und ihn mit ihren letten Borten berglich gum Bleiben bei Jefu ermabnte, jo machte bas einen folden Gindrud auf ibn, daß bas Gedachtniß baran ibm noch in manchen fpatern Jahren in vielen Berfuchungoftunden überwinden balf. In feinem gehnten Jahre nabm ibn ber fromme Graf v. Pful in fein Saus auf, wo er an bem Unterricht ber Rinder bes Grafen Antheil nehmen und beim täglichen Sausgottesdienst zugegen fenn burfte. Rach feiner Confirmation erhielt er von dem Pfarrer Conrad noch weiteren Unterricht in ben fur ben Schullehrerberuf nothigen gadern und ber treffliche Schulmeifter in Diredorf lehrte ihn bas Orgelfpiel, in bem er fich fpater fo febr auszeichnete; einen tentwürdigen Unterricht gab ibm aber ber Berr felbft um Diefe Beit. Er befand fich nämlich im Commer bes Jahre 1738 eines Tage mit einem andern Ruaben im Rirchthurm, um gu lauten; ta follug ein Bligftrahl mit großem Rrachen in ben Rirchthurm ein und gerichmetterte ten Boten über ihnen und zwei Boten unter ibnen, ohne bag fie ben geringften Schaben gelitten batten. Bon tiefer merfwurdigen Bewahrung fagt er: "Das mar eine ernftliche Wedftimme fur uns, mehr als bisber zu bedeufen, mas zu unserem Frieden tiene." Es wollte bei ihm aber immer noch nicht zu einer mabren Befehrung fommen; fein naturlicher Leichtfinn regte fich fort und fort. Da burfte er einemale nach überftandener Lebrzeit ale ein fiebenzehnjähriger Jungling im 3. 1740 Die gräfliche Ramilie nach herrnbut begleiten. Bas er bier fab und borte, machte einen folden Eindrud auf ibn, bag er von ba an wünschte, fich an tie Brudergemeinte anguschließen. Doch hatte er feinerlei Ausficht, bier feinen Unterhalt zu finden. Als aber nun einige Beit bernach, mabrend bes erften ichlefischen Rriege, ein Sufar ihm bie gelatene Biftole vor bie Stirne feste, gelobte er Gott, mofern er fein Leben erhalte, gur Brudergemeinte zu geben, und wenn er fich auch bie größten Dubjeligfeiten follte gefallen laffen muffen.

Er hielt nun auch wirflich sein Gelübbe und gieng, obgleich ihm gerade jest eine annehmliche Schul- und Organistenstelle in seiner Bei-

math angeboten murbe, im 3. 1742 nach Berrnbut. Bier fand er bald angemeffene Beichaftigung in ber Schule und auf ber Orgel, feine Seele aber fant nun bie mabre Rube unt gab fich willenlos bem Berrn hin. Er war anfange Sauevater und Rechnungeführer im graflich Bingenborf'ichen Saufe und verheirathete fich im 3. 1751 mit Marg. Sufanna Rafch, mit ber er gegen funfzig Sabre in einer gludlichen, mit funf Rinbern gefegneten Che lebte. Bald murde er auch jum Rirchendienft debraucht und im 3. 1756 jum Diafonus geweiht, mo er fodann Gingftunden und andere Bortrage hielt. Bugleich murbe er jum Organiften und Mufifbireftor ber Brudergemeinde in Berrnbut ermablt. jolder trug er durch fein feelenvolles, gefühlvolles, obwohl bochft ein= faches Draelfpiel ungemein viel jur Erbauung ber Gemeinde bei; burch feine Borfriele ichon, Die gang tem Beifte bes ju fingenden Liebes an= gemeffen waren, erhielt bie Gemeinde immer bie fconfte Borbereitung und Stimmung; ber Berr ließ ce ibm oft'munterbar gelingen, Die Bemutber ber Ruborer in bie Rabe und Gegenwart bes Berrn gu leiten. 3m 3. 1764 murde er zu einem Mitglied der Unitätedireftion gemablt, in ber auch Spangenberg mit ihm fich befand, und in ber er fofort bis an fein Ende blieb. Er wirfte in biefer Stellung gar viel, balb beim Rechnungewesen, bald in der Miffionefache. In letterer besuchte er von 1770-1772 die Gemeinden und Miffioneftationen in Nordamerita. Darnach fuchte er gegen Ende bed Jahres 1774 bie im 3. 1765 von der Brudergemeinde nen angelegte Stadt Sarepta an ber Bolga, im ruffifchen Gouvernement Saratom, auf, welche von dem gegen bie Raiferin Catharina fich emporenden Bugatichem gang geplundert worden mar, und erichien bier wie ein troftender Engel Gottes in ber ichweren Roth.

Im 3. 1787 aber, nachdem er drei Jahre zuvor das neue Chor albuch für das von ihm 1778 herausgegebene Brüdergesangbuch bearbeitet hatte, schiefte ihm ber herr eine Demüthigung zu, wie er sie noch nie ersahren hatte. Er versiel in eine schwere Krantheit, die er sich theils durch allzu große Trauer über den Tot seiner ältesten Tochter, theils durch zu angestrengtes Arbeiten zugezogen hatte. Hievon erzählt er selbst: "Bährend dieser Krantheit decte mir der herr meine Berwerstickseit in nsolchem Grade auf, daß mir hören und Schen vergieng und aller "Glaubenstrost wegsiel. Zede Berschuldung von meiner Jugend auf, jede "Unterlassung in der heiligung an Leib und Seele, jede Läßigkeit im "Dienst des herrn stand mir mit den lebhaftesten Farben als verdam»

"mungswürdig vor Augen. All mein Gutes erschien mir als unrein, mit "Eigenliebe und Selbstgefälligkeit besteckt. Tag und Nacht seufzete ich "um Gnade; aber erst nach und nach, durch anhaltendes Gebet, durch die "Bürbitte und freundschaftlichen Tröstungen viel geprüfter, mir innig verzbundener Männer und durch eine Reise, tie ich im Frühjahr machte, "fam Licht und Trost in meine Seele, und ich sonnte dem Herrn danken, "daß er mich gedemüthigt und durch so sehwere Trübsal tief in sich gezgründet hatte. Durchbrungen von jenen Erfahrungen schrieb ich im "3. 1791 zu meinem eigenen Gebrauch ""turze Gebete und Betrachzungen in Bersen" nieder, die ich nachher drucken ließ." Den Kern seiner aus solchen Ersahrungen entsprungenen Gefühle \* enthält sein unsverzleichlich schönes Lied:

Ach! mein herr Jefu, bein Nahesenn Bringt großen Frieden ins herz hinein; Und rein Gnadenanblick macht uns so selig, Daß auchs Gebeine darüber fröhlich Und dankhar wird.

Im 3. 1789 murte er an die Stelle des hochbetagten Spangenberg als Bif do of der Brudergemeinde ermablt, und blieb ale folder bis an fein Ende im Birfen fur bie Cache bes herrn unermutet thatig, wogu ibn auch feine feste Gefundheit befähigte. Noch am 6. Nov. 1801, feinem Todestage, mobnte er einer mehrstundigen Confereng ber Unitatedireftion bei, in ter er noch recht aufgeweckten Beiftes mar. Rachmittage befuchte er im nabegelegenen herrnbut einige Freunde, febrte aber mude und engbruftig nach Bertheletorf jurud, mo ibn ein Schlagfluß in feinem achtundfiebenzigften Sabre fauft und idnell von binnen rief. Geine Collegen gaben ibm bas Beugniß: "Gein burchaus rechtschaffener, bem Berrn gang "ergebener Ginn, seine Bereitwilligfeit, überall ju bienen, feine uner-"mudliche, treue Amtothatigfeit, feine freundliche Menichen= und Bruder= "liebe, die ihm allgemeines Bertrauen erwarb, fein unverwandter Blid "auf die ewige Seimath und feine Gabe, den Ramen bes Berrn in Lie-"bern zu erhöhen, fichern bem Geligen unter und ein unvergegliches Un-"tenten." Er felbit ichloß feinen eigenen Lebenelauf mit bem Berje:

Wer mir einst ben Nachruf halt, Sag' es noch an meinem Grabe, Daß ich auf ber weiten Welt Nichts von mir zu ruhmen habe, lind nur auf Barm bergig feit Hoff in Zeit und Ewigfeit.

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Dr. 101.

Er gab heraus: "Gebete und Betrachtungen in Bersen auf alle Tage bes Jahrs. Neudietendorf 1795." Seine geistlichen Lieber, deren bas neue Brudergesangbuch vom 3. 1778 nicht weniger als 106 ent-halt, \* zeichnen sich durch eine große Liebesinnigkeit gegen den Gekreuzigten aus, die sich in einer einfachen, herzlichen Sprache äußert. Die gediegensten sind:

"Md! mein Berr Jefu, bein Dahefenn" — B. G. Rr. 191. "Du, beiner Zeugen Troft und Licht."

"D angenehme Augenblide."

(Quellen: Chriftenbote, Jahrg. 1843. Rr. 1. — nach hanbschrift- lichen Nachrichten.)

v. Bruiningh, Seinrich, ber Mitarbeiter Gregore bei Berauegabe bes herrnhuter Bejangbuche von 1778 und beffen Borganger im Bischofeamt ber Brudertirche. Er wurde geboren 29. August 1738 gu Miga. Rurg vor seiner Geburt mar fein Bater, ber lieflandische Brobft Juftus v. Bruiningf ju Bolmar, burch bas Lefen ber Berliner Reten Bingendorfe erwedt und fur bie Cache ber Brudergemeinte gewonnen worben, ju ber er auch neun Jahre fpater mit Rieberlegung feiner Rirchenamter formlich übertrat. Schon ale Rind im elterlichen Saufe faßte er bei öftern Besuchen von Gliedern ber Brudergemeinde, unter welchen auch einmal die Grafin Bingentorf mar, eine bergliche Buneigung zu berfelben, und fpater ließ ihn fein Bater in tem Badagogium gu Benneredorf ausbilben, wo er bann im 3. 1752 ale vierzehnjähriger Anabe in bie Bemeinde aufgenommen wurde. Bon 1756-1759 bereitete er fich nun in dem Seminar ju Barby mit brennendem Gifer auf ben Rirchendienft an ber Bemeinde vor. Sier bat er oftere ben herrn angelegentlich, ner mochte ibn ale eine Trompete an feinen Mund fegen und ale eine Bofaune der Gnade brauchen; er feb ja der weise Meifter und fonne baber auch auf einem ichlechten Instrument bennoch liebliche Tone bervor-

<sup>\*</sup> Ge find bie Nummern: 1, 2, 42, 85, 90, 111, 112, 122, 128, 139, 148, 171, 179, 203, 209, 211, 214, 322, 364, 367, 383, 388, 406, 446, 448-450, 500, 505, 566, 571, 580, 608, 640, 662, 673, 678, 703, 735-737, 767, 783-786, 822, 832, 855, 861, 864, 867, 888, 932, 934, 997, 1021, 1085, 1131, 1134, 1135, 1178, 1191, 1201, 1228-1230, 1238, 1243, 1250, 1258, 1259, 1264, 1275, 1281, 1285, 1300, 1303-1305, 1312-1314, 1317, 1349, 1383, 1445, 1451, 1486, 1570, 1577, 1600, 1638-1640, 1649, 1658, 1675, 1680, 1695, 1707, 1713, 1719, 1731, 1749 und Mr. 22, B. 1., 639, B. 1.: "Laf, c Felu, mir auf Erben" und "D brückten Zeiu Tobesmienen." Wenn in der "historischen Nachtsch vom Br.-C." bem Gregor 308 Nummern zugeschrieben find, so füh bier auch die von ihm zurechztemachten 3inzender sieber mitgerechnet.

bringen." Diese Bitte bat auch fpater ber Berr reichlich erhoret. 3m Januar 1760 berief ihn Bingendorf in fein Saus ale Nachschreiber feiner Bortrage an die Gemeinde, und in diesem Dienfte, ber fur ibn eine eigene Schule bes b. Beiftes war, blieb er auch bis jum Beimgang bes Grafen am 9. Mai. Bald barnach murbe er Diafonus und Bfleger ber ledigen Bruder ju Gnadenfrei. Ale er ju Diefer Stelle berufen mard, gieng er wohl eine Stunde lang ale ein Stummer por ben Augen bee Beilande bin und konnte - wie er felbit berichtet - nicht andere benten, als: "Berr! ba bin ich, ich bin bein Creaturlein; mein Berg ift boch nicht mein; Leib, Seele, Muth und Sinn ift allein bein Eigenthum; ich will nichts, ale mas bu willft; nun! ba bin ich zu beiner Difposition; - was ich thun, fenn und haben foll, Alles in Allem, mußt du und ber b. Geift thun; bas ift mein Grundfinn, babei ich bleib und geh und fteh." Rachdem er hierauf im 3. 1766 Bfleger ber ledigen Bruder in herrnhut und im folgenden Jahr Conferengichreiber bei ber Unitatebireftion in Beift geworden war, ale welcher er fich am 13. Merz 1769 mit Unna Benigna v. Batteville, ber Entelin Bingendorfe, verheirathete, murbe er im Dai bes Jahrs 1769 jum Brediger ber Gemeinde in Beift berufen, von wo er im 3. 1777 ale Brediger nach Gnabenfrei tam. Da ließ ihn benn nun der Berr, wie er ale Jungling es fich erbeten batte, eine "rechte Bo= faune feiner Gnade" fenn. Er batte vom Beren außerordentliche Gaben jum öffentlichen Bortrag erhalten, jo bag von ben entlegenften Orten ein außerorbentlicher Bulauf ju feinen Bredigten mar und fein Beugniß bes Evangelii an vielen Seelen mit tem reichsten Segen begleitet mar. Da= mentlich brachte eine feiner Bredigten im 3. 1778 auf die preußischen Soldaten, welche in bem damaligen Rrieg in und um Gnadenfrei lagen und anfange nur ihren Spott auf bem Gemeinfaal treiben wollten, einen fo tiefen, gewaltigen Eindruck hervor, daß die roben Leute in ein allgemeines Beinen ausbrachen, und ebe fie ab= und bem Feind entgegen= zogen, fich noch eine außerordentliche Bredigt von ihm ausbaten, "damit fie feine Borte mit auf bas Schlachtfeld nehmen fonnten."

Im J. 1782 wurde er zum Bischof ter Brüdergemeinde geweiht und zu einem Mitglied ter Aeltestenconferenz in Barby ernannt, fieng aber bald darnach zu frankeln an. Dem unerachtet widmete er sich mit größtem Bleiß und aller Treue und Angelegenheit seinem wichtigen Beruf, selbst als er nicht mehr am Tische sitzend schreiben konnte, sondern dazu ein Brettchen frei vor sich halten und an Krücken gehen mußte. Auch eine Badefur zu Töplik im Juni 1785 balf ibm nicht; vielmehr gieng es mit ihm von da an immer fchneller bem Ende gu. Um fo mehr hatte er ba gerne noch gewirft. Go fagte er nicht lange vor feinem Ente: "Ach! wenn ich gleich ein unnüger Rnecht bin, fo weiß der Beiland boch , wie febr gern ich ibm bienen mochte; er weiß, es fleben Berg, Geel und Gin= nen an 3hm, meinem Leben, - wenn er mich aber zu fich beimnehmen will, fo macht er es ja viel ichoner mit mir, ale ich es erwarten fann." Um 1. Oft. 1785 befam er einen Anfall von Schlagfluß, ber ibn auf bas Sterbebett legte. Auf bemfelben fand man ibn immer liebhabent, geduldig und in feinem Gemuthe beiter, wie zuvor, und viele Befuchende befamen einen außerorbentlichen Gindrud. Die Schlagfluffe wiederholten fich und fein Ente fam immer naber. Da lag er einft in einer feiner letten Rachte wie im Phantafieren. Bon ben Seinigen und allen übrigen Berbindungen ichien er gang los gu fenn, nur nicht von feinem Amte. Es war ibm, ale fen er in der Confereng; drum fagte er gulett mit einem besondern Rachdrud: "Liebe Bruder! darum muffen wir ben Seiland fragen!" faltete barauf die Sande und fprach: "Run Berr! bein Bille gefchehe!" Darauf verrichtete er ein rubrendes Gebet jum Beiland für fein ganges Bert in der Bruderunität und ichloß mit ten Borten: "Nun ift nichte übrig; ich empfehle bir bas gange große Bert; giebe alle Seelen ju dir, die dich fennen, und auch die, die bich nicht fennen." Bon ba an konnte er wenig Berftandliches mehr reden; bas Lette, mas er noch lefen fonnte, war der Choral: "Ich fuffe bie Sand, tie jo viel Barmbergigfeit an mich gewandt." Nachtem bann noch einmal ein Schlagfluß eingetreten war, entschlief er fanft und felig am 22. Oft. 1785 unter einer Beim= gangeliturgie, welche bie Bruder um fein Bett bielten. Aurg guvor batte ber chrwurdige Spangenberg über bem icheibenben Bruder gebetet.

Er hat Untheil an dem Lied feines Freundes Bobefer:

"Du, meines Lebens Leben" — B. G. Rr. 139 — und dichtete sonft noch das Lied :

"Im Namen bes herrn Jefu Chrift."

(Quellen: Nachrichten aus ber Brubergemeinbe. 1845. 1. Beft. . . 799-813.)

v. Wobefer, Ernft Belielaus Milhelm, mit Bruiningt der Mitarbeiter Gregors bei Herausgabe des Brüdergesanghuchs. Er wurde geboren 29. Nov. 1727 in dem brandenburgischen Städtchen Ludenwalde, wo sein Bater, früher Offizier, als Landrath angestellt war. Seine frommen, rechtschaffenen Eltern unterrichteten ibn frubzeitig in ben Lebren bes Chriftenthume und gaben ibm auch einen frommen Sofmeifter aus bem Salleiden Baifenbaus, ter viele icone Lieder aus Frenlinghaufens Gefanabuch mit ibm fang; bierauf brachten fie ibn, ale er vierzebn Jabre alt mar, in die unter Leitung bee Abtes Steinmer flebende fromme Lebranftalt Rlofterbergen. Gine gute Beile entftand hier bei ihm eine rechte Befummerniß um feine Geligfeit, fo bag er jogar burch tagliches langes Beten auf den Rnieen, oft unter häufigen Thranen, feine Befehrung aleichfam erzwingen wollte; er aab aber bem Berrn fein Berg nicht mit ganger Treue bin, und allmählich erfaltete fein Gifer, und ber Leichtfinn ber Jugend befam bei ihm wieder völlig tie Oberhand. Derfelbe murbe durch boje Gefellichaft noch mehr verftarft, ale er von 1744-1746 bas Mintenfche Gymnafium befuchte. Doch bewahrten ihn ber Gindrud feiner frühern Erziehung, jo wie Chrgeis und Furcht vor ben Folgen bes Lafters, daß er fich nicht groben Ausschweifungen bingab. Go kam er dann im Oftober 1746, in feinem neunzehnten Jahr, ale Offigier in die Dienfte bes Reichegrafen Merander von Neuwied, flieg in denfelben bis zum Major und wurde ju fehr michtigen Geschäften mabrend ber Beiten bee fiebenjahrigen Rriegs verwandt, benn er genoß das volle Butrauen feiner Berrichaft, wie er überhaupt für einen wohlgesinnten, rechtschaffenen Mann galt. Aber er folgte diese gange Beit tem Billen bes Rleisches und ber Bernunft, liebte bie Belt und murbe von ihr geliebt ale ein gefälliger Mitgenog ihrer Bergnügungen. Da fam nach fechzehn Jahren, Die er zu Reuwied fo gu= gebracht, mit einemmale zu Ende des Jahre 1762 etwas über ibn, daß er nicht wußte, wie ibm geschab; eine Unrube über feinen Buftand, Die er zuvor ichon einige Beit an fich verfpurt batte, wuche nun ploglich wie ein schwellender Strom in ibm, daß fein Berg außerordentlich betlemmt murte; bie Beit feiner erften Erwedung und mas er in Klofterbergen er= fahren murde ihm ploglich nach zwanzig Jahren wieder nen und er er= blidte fich reumuthig ale einen untreuen, verlaufenen, unter die Gunde verfauften Sflaven, und Alles, mas er that, murbe ihm gur Gunbe. Run war es ihm ausgemacht, daß bie Stunde, fich ju befehren, erichienen und fein Lauf mit ber Belt ju Ende gefommen fen. Bon da an regte fich alebald ein Berlangen in ihm nach ter Gemeinschaft mit ben Berrnhuter Brubern, welche feit 1750 in Reuwied eine Rieberlaffung gegrundet batten, und er besuchte nun, nachdem er bie anfängliche gurcht bor ber Schmach ablegen gelernt, ibre Gemeinversammlungen. Ale er nun am

1. Oft. 1763 eine besondere Gnabenftunde batte genießen durfen, in ber ibm "die Absolution über fein ganges vergangenes Leben und die Bueignung bes Berdienftes Chrifti ju feiner Geligfeit" gang flar und gewiß wurde, bag er wie neugeboren war: fo befchlog er, fich jest gang mit ber Brudergemeinde zu verbinden, und nahm beghalb am 10. April 1764 feinen Abschied aus tem Reuwiedischen Militarbienft. Er reiste nun nach Marienborn, um fich bei Spangenberg jur Aufnahme in die Gemeinte ju melben. Allein fein Gefuch wurde nicht genehmigt; fo bemuthig war aber fein Ginn, bag er fich badurch, ftatt fich abgestoßen und beleidigt gu fühlen, nur um jo mehr auf bie Reinigung feines Bergens führen ließ und beichloft, in einem nabe bei herrnbut gelegenen Dorfe zu bleiben und lieber fein Leben auf tie fummerlichfte und dunkelfte Beife gugubringen, als mieter in Die große Belt fich verflechten gu laffen. lich murde er nach einer fdymerge und thranenvollen, fur fein Berg aber gesegneten Schul- und Bartegeit am 13. Dft. 1766 in die Bemeinde aufgenommen und bei bem Unitatespundifatecollegium in herrnbut angestellt.

Nach mehreren Dienstleiftungen weibte ibn Johannes v. Watteville im 3. 1772 jum Diafonus ber Bruterfirdje, worauf er fich mit ber ledigen Schwester Luise Friederife v. Damnig verheirathete; drei Jahre fpater murbe er jum Mitglied ter Aelteftenconfereng ermablt und ibm im 3. 1782 auch noch bas Direftorat ber Unitateanstalten in Dieeft über-218 er nun aber im folgenden Sahr auf bem linken Auge, an bem er icon langer febr viel zu leiden batte, bas Geficht völlig verlor und beftige Schwindelanfalle befam, fo legte er feine Memter nieder und begab fich jur Rube nach herrnbut, wo er noch zwölf Jahre lang einen ftillen, feligen Feierabend bielt. In ber legten Beit feines Lebens litt er viel an Beflemmungen, tie am 16. Dez. 1795 fein Ende fanft berbeiführten. Der freundliche Blid feiner entfeelten Gutte gab beutlich ju erfennen, mit welchem Bohlfenn fein Bericheiden begleitet gemefen. Seine Bruder gaben ihm bas Beugniß: "Der Gelige wurde unter und ale ein treuer und bemabrter Diener bes herrn burchgangig geliebt und geehrt. Boblwollen und menschenfreundliche Milte war ein Sauptzug feines Charaftere; Die Schwachen und Fehler Underer beurtheilte er jederzeit mit beicheitener Mäßigung. Der bergvertrauliche Umgang mit tem Beiland, ben er über Alles liebte und an den fein Berg fest gebunden blieb unter Freude und Leit, mar bas Element, in dem er lebte."

Bur Dichtfunft befaß er ein fcones Talent; er überfette in feinen

frübern Jahren "60 Oben aus dem Horaz. Leipz. 1779." und gab berand: "Gedichte vermischten Inhalts. Frankf. 1778. Leipz. 1779." Biel Beifall erhielt seine metrische Ueberschung der Pfalmen unter dem Titel: "Pfalmen, dem König David nachgesungen. Winterthur 1793." Er hatte auch Spangenberg bei Abkassing der Biographie Zinzendorfs zu helsen. Einzelne Berse, die er gedichtet, stehen im neuen Brüdergesangbuch vom J. 1778 (Nr. 357, 1. 3. 8. Nr. 543, 11.). An dem Bassionslied:

"Du, meines Lebens Leben" — B. G. Rr. 139 — gebort ihm der Sauptantheil.

(Quellen: Madrichten aus ter Brubergemeinbe. 1846. 3. Seft. S. 468-479.)

Foskiel, Georg Heinrich, geb. 7. Nov. 1740 zu Angermünde in Curland, wo sein Bater als ein mit der Brüdergemeinde verbundener Prediger lebte. Er studierte im Hernhutischen Seminar zu Barby, wurde dann 1765 Docent im Pädagogium zu Niesth, 1766 Inspektor der Erziehungsanstalt in Neuwied, 1768 Prediger in Marienborn, 1769 in Amsterdam, 1775 Gemeinhelser und Prediger in Kleinwetke, 1782 Prediger in Petersburg und Direktor der Brüdersache in Liestand und Curland, 1790 Gemeinhelser in Gnadenfrei, 1794 Prediger und Gemeinhelser in Niesthy, 1798 Gemeinhelser in Hernhut, 1801 Präses der Direktion der Bensplvanischen Gemeinden und Prediger in der Gemeinde Bethlehem in Nordamerika, nachdem er bereits 1798 eine "Geschickte der Mission der evang. Brüder unter den Indianern in Nordamerika" geschrieben hatte. Im I. 1802 wurde er Bischof und entschlief am 23. Febr. 1814. Er lebt aber noch unter uns fort durch sein edles Buch: "Etwas fürs herz auf dem Bege zur Ewigseit. Bud. 1801."

In seinem letzten Lebensjahr hatte er noch "Gebete und Betrachstungen in Bersen auf alle Tage des Jahrs. 1813." herausgegeben. Bom ihm ift auch das "Follandische Brüdergesangbuch. Amst. 1773." und das "Lettische Brüdergesangbuch. Riga 1790." Im neuen Brüdergesangbuch vom J. 1778 gehören ihm Nr. 1711 und 1730. Sein ganzer Sinn ist in dem zu Gregors Bers: "Laß, o Jesu, mir auf Erden" hinzugedichteten Berse ausgesprochen:

Bei bir, Jesu! will ich bleiben! Halte felbst bein schwaches Kind, Bis burch beines Geistes Treiben Leib und Seel geheiligt sinb.

Alle Noth will ich bir klagen, Alles bir ins Gerze fagen, Bis bu enbest meinen Lauf, Und bann hort mein Trauern auf. 164 Funfte Beriobe. 1756-1817. Abichn. ift. Die altglaubigen Dichter.

Bossart, Johann Jakob, geb. 17. April 1721 zu Basel, wo sein Bater Cantor an der Münsterstirche war. Nachdem er in der Vaterskadt studiert und dann wegen seiner Berbindung mit der Brüdergemeinde 1745 von der Candidatenliste gestrichen worden war, kam er 1747 zur Brüdergemeinde ins Seminarium nach Marienborn und 1749 mit dersselben sodann nach Barby. Wegen seiner Ordnungsliebe und Pünstlicksteit wurde er in seiner engeren Umgebung "Jungfrau" genannt. Im I 1750 wurde er Lehrer bei dem Pädagogium zu Großhennersdorf, 1760 Inspektor der Erzichungsanstalt zu Neuwied und 1766 Lehrer bei dem Seminarium zu Barby, wo er das Naturalienkabinet zu sammeln ansieng. Bei der Berlegung des Instituts nach Niesth im Herbst 1789 blieb er frank zurück und starb taselbst 13. Nov. 1789. Bon ihm ist der zweite Bers des Lieds:

"D brudten Jeju Tobesmienen" - 20. B. Dr. 151.

Bon biefem Lied bat -

Brau, Christian Ludwig, geb. 1746 in ber Betterau, Schulslehrer an mehreren Gemeinorten († 1777), den britten und vierten Bers gedichtet. Bon ihm ift auch bas schöne Lied:

"Blut'ge Leiben meines ein'gen Freunbes."

Bliden wir nun von ter Brudergemeinde auf die teutschen evange- lischen Landestirchen bin, jo seben wir, wie sich vornämlich in

## Würtemberg

turch Albrecht Bengel und seine Schule, so wie durch vielfache Berbindung mit der Brüdergemeinte, welche sogar im 3. 1806 auf dem Hörnleshof bei Weiler in dem Würt. Oberamt Hornberg (jest zu Baden gehörig) eine Ansiedlung unter dem Ramen "Königsfeld" begründete, der alte fromme Sinn im Herzen des Bolkes erhalten hat. Weit durch das Land verbeitet waren und blieben auch in dieser Zeit, geschützt durch die milde, umsichtige Consistorialverordnung vom 3. 1743, die pietistischen Privatversammlungen, in welchen sich der alte Bibelglaube durch beständige gemeinsame lebung im Worte Gottes und das alte bibelskräftige geistliche Lied durch Festhalten an dem Gesangbuch der frommen Bäterzeit bei den gemeinsamen Privatgesängen fort und fort erhielt. Nur unter vielsachem Widerstand des Bolks, zum Theil durch Militärgewalt, konnte das nach dem modernen Geschmad eingerichtete Gesangbuch von 1791 ins öffentliche firchliche Leben eingeführt werden; es bildeten sich

baburch, fo wie burch andere Bewaltthaten gegen bas gute Recht ber Rirche, Gingiebung bee Rirchengute und ber Stiftungen, Aufbebung ber alten Landesverfaffung ac. viele Geparatiften, Die aus folder Rirche, in ber nun auf die befohlene Beije gefungen und gebetet werden jollte, als aus einem Babel fortzogen in ferne Lande und fich in Nordamerifa, Beffarabien und am Rautajus anfiedelten. Dr. Gruneifen berichtet barüber \* Folgendes: "Im 3. 1808 verfammelten fich ihrer 508 auf bem "Schafhof bei Goppingen aus ben Begenden von Beidenheim, Urad, "Marbach, Bradenheim, Berrenberg, Ragold, Baibingen und Maulbronn. "Sie trugen außere Erfennungezeichen, tie Manner ju langen Roden "weiße fpigige Bute, die Deiber Sanben, welche tie Saare gang ver-"bargen; befonders trugen fie einen großen Stern von Bappe mit Seibe "überzogen, roth mit buntfarbigen Spigen, Die Manner gleich einer Co-"carbe auf bem but, tie Beiber vorn an ber Bruft. Gie nannten fich "wie Glieder Giner Familie nur bei bem Bornamen, enthielten fich ber nehelichen Gemeinschaft und nannten Die Che Surerei; fie wollten fein "Bleifch, noch mit Fleifch Gefochtes effen; fie ichalten nicht blog ben Beift-"lichen einen ""Pfaffen"" und die Rirche ""Babel"" ober ""Bure", "fondern erflarten auch, es gebe außer Gott feine gultige Dbrigfeit auf "Erben; die fieben Churfurften fenen bas fiebentopfige Thier aus ber "Offenbarung, bas feine Macht vom Teufel habe; Obrigfeiten durfe man "daber fo wenig ale tem höllischen Biderfacher gehorchen; es fomme aber nin Rurgem die Beit ter Rache und Sulfe. Bonaparte fen ter Befandte "und Cohn Gottes, ber ben gottlichen Auftrag babe, alle Menichen gu "Separatiften umzuschaffen. Daber mar auch ihr Gruß unter einander! "Belobt fen Gott und fein Cohn Bonaparte!"" Das war ber grobfte Auswuchs bes Separatismus. Gelbft aber auch von den milber gefinnten Separatiften gog im 3. 1816 eine große Bahl aus bem Baterlande fort nach bem füdlichen Rugland. Undere vereinigten fich nach bem am 31. Dtt. 1816 erfolgten Tob bes Ronige Friedrich in Kornthal nabe bei Stuttgart, durch beffen von Ronig Bilbelm in ten Jahren 1817-1819 jugelaffene Grundung mit Beftattung einer eigenen Rirchenordnung, Disciplin und Liturgie Die Gemuther endlich beruhigt murben. bei ten noch im Airchenverband gebliebenen Privatversammlungen wurde

<sup>\*</sup> Siehe "Abriß einer Geschichte ber religiöfen Gemeinschaften in Burtemberg" in Illgens Zeitschrift fur bie historische Theologie. Jahrs gang 1841. 1. heft. S. 63-142.

nie bas neue, fondern ftete nur bas alte Gefangbud, von 1741 gebraucht. In tenfelben mar namentlich auch bas fogenannte "Brüber= buchlein", eine von ben Sauptleitern ber Bietiften in Burtemberg, Burgermeister Sofmann in Leonberg, tem Grunder der fevarirten Bemeinde Kornthal, Müller Bolen in Berg und Beber Conrad in Marbady, ju Anfang diefes Sabrbunderte veranstaltete und in Reutlingen gedruckte Liebersammlung, bie ichon mehrere Auflagen erlebte, einheimifc. Bor Allem aber blieb burch Sillers "Schapfaftlein", welches erft im 3. 1762 und 1767 ericbienen (f. Bb. II. G. 233) und bald neben bem alten Befangbuch bas regelmäßige Liederbuch des Bolfs bei feinen Brivatandachten geworden war, der alte fromme Liedergeift im Bolfe erhalten. Auch die beiden Mofer, v. Pfeil und Burf (f. Bb. II. S. 274, 287, 260, 217) reichen ale geiftliche Lieberbichter theilweise noch in biese Beriode berein. minder war Burtemberg auch fort und fort gefegnet durch eine eble Schaar frommer, driftlicher Geelenhirten und Brediger (f. Bb. II. G. 137); bas Bredigthuch Carl Scinrich Riegers (Bt. II. S. 137),\* auf beffen Cohn, Gottlieb Beinrich, bei feinem Birfen ale Stadtdefan von Stuttgart († 19. Dft. 1814) der Beift des Batere rubte, \*\* ftiftete viel Gutes, und tie Cammlung ber bibelfraftigen Bredigten eines 3mmanuel Gottlob Braftbergere, Speziale ju Mürtingen (+ 1764), murde feit 1758 bas eigentliche Predigtbuch bes Bolfe neben fo manden andern aus ber nächst vorangehenden Beit stammenden gottseligen Schriften, Bebet=, Pretigtbuchern zc. eines Noos, G. Conrad Rieger, Steinhofer, Johann Chriftian Storr 2c., welche heute noch in gablreichen Exemplaren in ben Saufern bes Bolls verbreitet find. Auch mar bie Landesuniversität Tubingen gulett noch bie einzige in Deutschland, auf ber bas biblifche Christenthum und ber Offenbarungsglaube in ber Korm bes fogenannten Supranaturalismus entichieben, wenn auch zu troden und fühl, gelehrt und vertheidigt wurden. Namentlich Gottlob Chriftian Storr, ein apostolijder Dann voll Bahrheit, Demuth und Liebe, ein Sohn bes würdigen Johann Christian Storr (Bt. 11. S. 207), vom 3. 1777-1797 Professor ber Theologie ju Tubingen und tann Dberhofprediger und Confistorialrath ju Stuttgart, wo er im 3. 1805 ftarb.

"Bon ihm findet fich im Chriftenboten. 1832. Rr. 41. ein fcones

Pfalmlied: "herr, bem ich mich befehle."

<sup>\*</sup> Es erschien erft nach seinem Tobe. Seine foftlichen "Betrachtungen über bas R. Testament" wurden fogar erft im J. 1828 von Freunden jum erstenmal in ben Druck gegeben.

setzte bem stromweise einbrechenden Unglauben einen machtigen Damm entgegen und streute durch die mündlichen und schriftlichen Zeugnisse, die er unter dem unerschütterlichsten Festhalten an der h. Schrift für das biblische Christenthum ablegte, und durch die Schüler, die er in solchem Sinne für den Kirchendienst heranzog, auf lange Zeit böstlichen Samen aus. Er hatte oftmals gegen seine Freunde geäußert: "Der Glaube an das göttliche Ansehen der h. Schrift scheint mir das hauptmerkmal des Bekenntniffes zur christlichen Lehre."

Bu den in tiefe Beit fallenden murtembergifchen Liederbichtern gehören:

Seiz, M., Johann Ferdinand, geb. 6. Jan. 1738 zu Lombach auf dem Schwarzwald, wo sein Bater Pfarrer war. Im I. 1766 wurde er Repetent im Stift zu Tübingen und 1768 Diakonus zu Befigheim, wo er sich im selbigen Jahr noch mit der zweiten Tochter des Pralaten Fr. Christoph Detinger in Murrhardt (Bd. II. S. 246), deffen treuer Unhänger er war, verheirathete. Bon da kam er als Stadtpfarrer nach Sindelfingen, wo er 23. Sept. 1793 starb.

Er war ein treuer, eifriger Geistlicher und besonderer Liebhaber bes prophetischen Worts im A. und A. Testament. Einzelne seiner Predigten kamen im Drud heraus, besonders eine über die "christliche Kirchenzucht" mit einer Vorrede von Sartorius vom J. 1783. Bekannt ist sein im "Bruterbuchlein" (S. 166) besindliches und auch von A. Knapp in seinen Liederschaft Ausgabe 2. ausgenommenes schönes Lied:

"Barten wirb boch nie gereuen."

Harttmann, M., Carl Friedrich, einer der lesten Repräsentanten ber Bengel Detinger'ichen Schule, geb. am 4. Jan. 1743 im Kloster Abelberg. Den Grund seiner Bildung legte er zuerst von 1757—1761 in ten Klosterschulen zu Blaubeuren und Bebenhausen. hier geschah es, daß sechs junge Klosterschüler, ohne von einander etwas zu wissen, durch ernstliche Betrachtung der letzten Zeit und der bevorstehenden Gerichte Gottes von der "herumholeuten Liebe Christi" so mächtig durchtrungen wurden, daß sie, nachdem sie sich in gleichem Streben erkannt, einen christlichen Freundschaftsbund unter sich schosen, mit einander dem herrn zu dienen. Unter diesen war harttmann, der sich namentlich mit seinem Compromotionalen Christian Gottlieb Kraft noch mit besonderer Innigsteit verband. Ihre Studien waren gemeinschaftlich auf die Erkenntnister biblischen Bahrheit und auf Belebung des innern Sinns gerichtet.

Mit vollen Bugen genoßen fie bie lautere Mild bes Evangeliums, wie fie ihnen besonders durch U. Bengels Schriften, welche ihnen Jat. Fr. Alemm, nachmaliger Defan in Rurtingen, ein Better Rrafte, angerathen hatte, bargeboten murbe. Dagu fam balt noch ein anderer Gubrer, melder ben Ifinglingen eine neue Richtung gab. Der bekannte Fr. Christoph Detinger wurde im 3. 1759 Defan in herrenberg (Bd. II., 252). In ber Batang lernte ibn Rraft, ein geborener Serrenberger, tennen und fühlte fich von beffen muftischer Theologie und feinem lieblichen Befen fo ein= genommen, bag er auch feinen Freund Sarttmann in biefe Befanntichaft ju bringen fuchte. Bon ba an war Detinger ber Junglinge Borbild, Rath= geber und Lebrer; alle ibre Borfake und Arbeiten legten fie ibm por, ja fie arbeiteten felbft mit ibm. Profeffor Sprenger in Maulbronn warnte fie amar por Detingere Theosophie, Die feinem ichlichten Christensinn nicht recht jufagte, allein fie hiengen ju fehr an Detinger, beffen Umgang für fie etwas ungemein Erhebentes und Ansprechentes hatte. Nachtem bie Freunte ihre theologischen Studien im Seminar zu Tubingen 1765 vollendet hatten, wurde in temselben Jahr noch harttmann Bitar in Defchelbronn und Rraft Bifar in bem naben Thailfingen. Sier arbeiteten fie nun, ale bie nachsten Nachbarn, mit einander bas R. Teftament mit Summarien und furzen Erflärungen, meift nach Bengel, aus und ließen es im 3. 1767 ju Tubingen bruden. Auf gleiche Beife bearbeiteten fie auch ben Bfalter, ber bereits 1766 unter Sarttmanns Namen und mit bem Titel: "Der Pfalter Davide nach Luthere Uebersetung mit Anmerkungen" ju Tubingen ericbien, und wollten eine Lefebibel berauegeben, die aber nicht zu Stande fam. Darnach wurden fie im 3. 1768 mit einander in das Repetentencollegium am theologischen Seminar gu Tübingen berufen; nach drei Jahren aber ichon trennte ber Tod bie Ungertrennlichen, und Sarttmann mußte feinen Bergenefreund, ber mit ibm Ein Berg und Gine Seele worten mar, ale Bfarrer von Onstmettingen jur Emigfeit voranziehen feben. Er felbst aber wurde im 3 1774 Atademieprediger und Professor an der boben Carleschule auf ber Solitute, worauf er fich auch verheirathete. Um Berlöbniftage bat er feiner Braut tas Gebetslied getichtet: "Briefter! lag von Salems Boben", morinn er fie mit ibm beten lebrt :

Friedefurft! lag beinen Frieben Stete in unfrer Mitte ruh'n; Liebe! lag und nie ermuben, Deinen fel'gen Dienft ju thun;

Denn wie kann die Last der Erben Und des Glaubens Ritterschaft Besser uns versüßet werden, Als durch deiner Liebe Kraft? Gleich im folgenden Jahr 1775 kam er mit dieser ansehnlich erweiterten Akademie, aus der so viele treffüche Schüler hervorgiengen, nach Stuttgart. hier soll er einmal tem Herzog Carl, der von einem Balle aus ihn fragte: "ob er nicht auch einmal tanzen wolle?" geantwortet haben: "Ja! wenn es mit David vor der Bundeslade hergienge." Bei solchem Sinn hielt er es auch nicht lange in ter Hosflust aus und trat nach drei Jahren schon zum eigentlichen Kirchendienst über, indem er im J. 1777 Pfarrer zu Illingen wurde. Bon dort kam er im J. 1781 auf die Pfarrei Kornwestheim bei Ludwigsburg als Nachsolger des frommen Ph. M. Hahn, sodann als Spzialsuperintendent im J. 1793 nach Blaubeuren, 1795 nach Neufsen und 1803 nach Lauffen am Neckar.

Er war ein gediegener, mabrhaft frommer Mann, ber fein Sirtenamt mit großer Treue, ale ein redlicher, unerfchrodener Beuge ber evangelischen Bahrheit und voll Freundlichkeit und Leutseligkeit übte. Dit großer Sorgfalt nahm er ach ber Unterweifung ber Jugend in ber evangelijden Bahrheit an. An Schluffe feines Confirmandenunterrichte \* erflarte er jedesmal bie Offinbarung Johannis und ichilberte barinn bic göttliche Regierung bis jur Bollendung bes Reiche Chriffi in lebendigen Bugen, wobei er Bengel folgte. Auch in ter Geelforge mar er auf= opfernd und unermudet. . Co wurde er einemals in Lauffen von einem unbefannten Manne, ber am Saufe tief in ber Mitternacht bie Sausglode jog, ju einem Rranten bestellt, ibm Troft jugufprechen. Boll Gifer und Aufopferung, wo es galt, Seelen mit bem Bort bes Lebens aufgurichten, fand er alebald auf und gieng in bas bezeichnete Saus; ale man bort nichte von ihm miffen wollte, ward er nicht mube, in folder Machtzeit noch in einigen andern Saufern umberzugeben, mo er vermutbete, daß man ibn zu ftrechen verlangt babe. Ale er jedoch auch bier fand, bag man nicht nach ihm geschicft, eilte er, nichts Butes abnend, nach Saufe, wo er benn auch wirflich fant, bag ein verfanter Mann mit geschwärztem Angesicht in feiner absichtlich herbeigeführten Abmefenheit

<sup>\*</sup> Im J. 1793 gab er beraus: "Schriftmäßige Erläuterung bes evangelischen Lehrtegriffe jur Wieberholung bes empfangenen Cenfirmationsunterrichts," Die britte Auflage mit Jufügen aus ben Papicren bes Berfassers gab fein Erhn, ber gewesene Professor am evangelischen Seininar in Maulbronn, Gottlieb Fr. harttmann, zu Stuttgart im J. 1848 heraus. hier sinden sich arch einige fratische biographische Notigen. Die in obiger Biographie mitgescheilten sind nicht aus der Feber eines Dritten, sondern feloft aufgesucht rnd aufgezeichnet.

seine Frau überfallen und von ihr die Auslieferung ihres baaren Geldvorraths verlangt hatte. Er hatte jedoch nur Grund, dem herrn zu danken, durch deffen hülfreichen Beistand und bewahrenden Schutz die mutbige Frau, die mit dem Diebe ringend um hülfe rief, die drohende Gesahr ferne trieb. Durch einen erwachsenen Sohn, der als praktischer Arzt zu Lauffen im besten Alter starb und auf Irrwege gerathen war, wurde er schwer geprüft. Auch hatte er den Schwerz, zwei Frauen durch den Tod zu verlieren. Am tiefsten aber nahm er sich ten Schaden ber Kirche zu Herzen und litt schwer unter dem einbrechenden Unglauben jener Beit. Aber er stand da als ein treuer Wächter über das haus Israel nach Ezech. Kap. 33. und zeugte in seinen Predigten freimüthig gegen die Gebrechen der Kirche und gegen das Moralchristenthum, das zur Mode werden wollte.

So zeugte er einmal am Sonntag Latare 1798: "Ein Lebrer muß beutzutag Alles laufen laffen, ber Bind- und Lojeichluffel bes Bredigt= amte ift hinmeg; es ift ein folder Durcheinander, bag ein mahrer Chrift fich felber befinnen und prufen muß, wo er daran fen," und am 17. Conntag nach Trinitatie des Jahre 1798 fprach er gegen die einreißende Rrivolität in Betreff ber Conntageheiligung, beren Bahrung bereits bamale ten Beiftlichen mehr und mehr geschmalert wurde: "Bie gehte mirflich an unfern Sonntagen in ber Chriftenheit? Rann ber Berr nicht auch ju une, wie ehemale ju Ifract, fagen: ""Ich will bir ben Roth beiner Reiertage ine Angeficht werfen ?"" Bo ift ber Gifer, mit bem man über ber Conntagefeier balt und ben Entheiligungen bes Conntage Bei bem Berbaltniß, bae gwijchen Rirche und Boligei ift, konnen wir Lehrer nicht viel thun; es bleibt und nichts, als bas Wort : ""Er flage bem Berrn."" Auch dieß ift ein Beweis, bag unfere Dadht babin ift. Uebrigens durfen wir noch bitten, ermahnen, marnen, flagen und feufgen. Dem Sabbatherechte meines herrn, ber auch ber eurige ift, veraebe ich auch mit gebundenen Sanden nicht bas Mintefte." bemfelben Sahr feufzte er am Adventefefte: "Es ift gegenwärtig eine Beit, wo ce einem um fein Durchfommen Angft werten mochte, wo man forgen mochte, man werte unter bem Toten ber Bolfer gegen biefen Ronig, bei tem Unglauben, ber gegen die Bahrheit seines Ronigreichs ftreitet, gulett auch bie Soffnung bes unbeweglichen Ronigreiche aus bem Bergen verlieren," und bennoch begrußte er in glaubiger Soffnung feine Bemeinde jum Gintritt ins neue Rirchenjahr mit tem Befenntniß : "berr

Jefu! Du bift noch eben berfelbe, unfer Ronig!" Go batte er auch ben Confirmanten biefes Jahres zugerufen : "Ihr lebet mit une in berjenigen Beit, ba ber Teufel auf die Erde berabgeworfen worden ift und einen großen Grimm bat; mas werbet ihr noch erleben? Das Rachfte, bas auf euch und vielleicht auch noch auf une wartet, ift der faliche Bropbet und Die Anbetung des Thiere und feines Bilbes. Das theure Bort ber Babrbeit und wegzunehmen, barum ift es bem Satan fonderlich ju thun. Denn wenn er und ben Artifel von Chriftus nimmt, fo bat er gewonnenes Spiel. Darauf gebt er-eben in unferer Beit los, daß uns Chriftus recht fremd werden foll. Dieß ift ein Sauptzeichen unferer Beit, baf man immer weniger nach einem Beiland fragt, daß man ihn endlich gang ent-Darum betet bas Lieb: ", Dache bich, mein Beift, be= Es war befibalb auch in allen Bredigten fein Sauptbemuben. aufs Entichiebenfte von Chrifto, ale bem Cobne Bottes und alleinigen Beiland, ju zeugen; mas ihn bagu trieb, fprach er flar am Reformationsfefte bes 3. 1807 aus: "Wie fremt ift bie Lehre von ber Rechtfertigung, von Jefue, tem einigen Gnabenthron! Wie hat bas faft allgemein geworbene Gemaich von Moral, Tugend, Religion bas Bort Glauben, Glauben an ben Ramen bes eingeborenen Cohnes, faft gang verbranget! Die bat ein wahrer Chrift fich an bie Bitte Jefaj. 8, 16.: "Binte ju bas Beugnig"" zu halten." Go nabe giengen ihm ichon langft bie immer machjenben Riffe Zione. Schon 1795 ober 1796 fchloß er eine Synobaleingabe über bie Bebrechen ber Rirche, worunter er besonders bie liebergriffe bes weltlichen Arms hervorhob, mit ben Borten : "Das, wodurch ich mich bei bem finfenden Buftand ber Rirche gegen bie Dacht der Ermubung ju ftarten fuche, ift jenes Bort, 5 Moj. 32, 36 .: "Denn ber Berr wird fein Bolt richten, und über feine Anechte wird er fich erbarmen, benn er wird ansehen, bag ibre Dacht babin ift."" Um tiefelbe Beit beflagte er Die Aenderung bes Gefangbuche, benn er verwarf in geiftlichen Liedern und Reben bie unbiblifche Sprache und ben gefuchten Bortichmud und war gegen alle Lieberveranderung. Dann mars bas immer zunehmenbe Berbrangen ber b. Schrift aus ten Schulen, mas ihn tief fcmergte. Eben fo wenig fonnte er fich mit ber im 3. 1809 ohne Rudfprache mit ber Rirche auf foniglichen Befehl angeordneten neuen Liturgie ber-Denn biefe batte alle alten glaubenotraftigen, in ter Bibelfprache vorgetragenen Bebete und Legenden entfernt und in rationalis firender Beife Alles in moterne, pathetische, fuhl verftandige Formen und Rebensarten gefleibet; namentlich war im Taufformular bie Ent= fagungeformel: "Biberfaget 3hr bem Teufel und all feinem Berf und Befen ?" umgeandert in Die Formel: "Entjaget Ihr allem Unglauben und Aberglauben?" Darüber entstand an vielen Orten eine große Bewegung , indem bas Bolf mabnte , fein biblifcher Glaube an bas Dafenn bes Teufele folle fur Aberglauben erflart und eine neue Lehre eingeführt werben. Ale nun noch am Ende des 3. 1811 bie neue Amtefleidung ber Beiftlichen mit Barret und ftebendem Rodfragen bingufam, die namentlich in feiner Gemeinde zu Lauffen Beforanif erregte, fo bat er um feine En t= laffung, indem er in feiner Gingabe offen feine Beforgniffe aus bem prophetifchen Borte ausbrudte und bann bingufette: "Deine weitern Grunde find das immer tiefere Berabfinfen bes lutherifchen Lehrfuftems, wobei un= fere Religion in eine fraftlose Moral umgewandelt wird mit Uebergebung alles Positiven, Die zunehmente Beringschätzung tes Lehrstante mit ibrem nachtheiligen Ginfluß auf Die Bortrage beffelben, der bei Beffern fteigende Argwohn auf bie Unguverläffigfeit ber Lehrer, bie fcon in Schulen fich offenbarende Unbotmäßigfeit der Jugend, die Gleichgultigfeit gegen bem Borte Gottes, ber Spottgeift über alles Göttliche und bie fich hervorthuende Besorgniß einer Religionereform." Rur burch bringende Schrei= ben tes Cultminiftere v. Jasmund und befondere feines alten Freundes, bes Ministere v. Seckendorf, ließ er fich bestimmen, ba ja nun ber boch= ften Beborte feine Grunte befannt fepen, tiefe Gingabe an ben Konig in ein bloges Gefuch um Entlaffung wegen feines Altere ju verwandeln. So murbe er tenn im 3. 1812 in ben Rubeftand verfest. war Bfarrer Friedrich in Wingerhausen, nachmaliger Pfarrer ber separirten Gemeinde Kornthal bei Stuttgart, ber fich ber Ginführung ber Liturgie widerfest batte, ohne Beiteres feines Amtes entlaffen worden. Gine Angabl Beiftlicher hatten Friedrich aufgemuntert, auf feiner Beigerung gu bebarren, und unter tiefen mar auch harttmann. Bahrend aber bie Un= bern, ale fie die Amteentsehung Friedriche erfuhren, fich guruckzogen, obgleich fie bemfelben zugefagt hatten, ibn nicht im Stich zu laffen, bielt Sarttmann treulich aus und trat freiwillig ab.

In ben Gemeinden aber, in welchen er durch die lautere Berfündigung des Evangeliums in großem Segen gewirft, blieb fort und fort sein Glauben, Licken, hoffen und Wirfen in gesegnetem Andenken und fie hiengen mit herzlicher Liebe an ihm. Gine Sammlung der unter ihnen gehaltenen Predigten hatte er im J. 1809 herausgegeben, woranf

langere Beit nach feinem Tobe eine zweite Cammlung von "Sonn=, Seft= und Reiertagepredigten. Tubingen, bei gues. 1831." folgte. Es find zwei werthvolle Predigtbucher, Bengniffe evangelifcher BBabrheit und eines ichlichten , lautern Bibeldriftenthume. In ber von ibm gur erften Cammlung am 16. Oft 1799 gefdriebenen und am 5. April 1812 erneuerten Borrede fagt er: "Es war mir darum ju thun, Die theuren Bahrheiten von Chrifto, von feinem Leben, Leiden, Tod, Auferftebung, Briefterthum und Ronigreich und von der in Chrifto erschiene= nen und die gange Belt umfaffenten Menschenfreundlichkeit Gottes (fo viel ich aus bem tiefen Deer biefer Bahrheiten faffen tonnte) vorzutragen; benn ohne diese unentbehrlichen Bahrheiten ift ein jedes Lehr= gebäude unferer Religion wie ein Saus obne Kuntament. Giner immer lichteren und fraftigeren Erkenntnig und einem aller öffentlichen und verborgenen Scham trokenten Befenntniß muniche ich auch bie an mein Ende entgegen zu ftreben. Er ichenfe und nur ben Beift tes Glaubens, wie geschrieben fteht: ""Ich glaube, barum rebe ich"" (2 Cor. 4, 13.). Die heutzutag fo beliebte Moral hoffe ich nicht gang vergeffen zu haben. Alle obbemelbten Bahrheiten haben ohnehin etwas Braftisches. Gie find wie bei einem Gewebe ber Bettel, und ihr Ginfluß auf das Sittliche ift ber Eintrag. Run fest aber letteres bas erftere voraus. Die menichliche Natur, die franker ift, ale man glaubt, kann nicht bloß burch biatetifche Borichriften, fondern muß durch eine bobere Arguei, die außer ibrer Sphare liegt, furirt merten." In einer befondern Bufchrift redet er feine fammtlichen Gemeinden, in benen er im Dienft des Bortes geftanten mar, alfo an: "Chentet mir auch eure fernere Liebe. 3ch bitte "euch mit ten Worten Pauli: Phil. 2, 16. Der Berr ichente mir und "euch, besondere in ter gegenwärtigen Beit, einen unverrudten Antheil "an dem Bunteemort Sagg. 2, 6. Behaltet in ben bunkelften Beiten, "auch bei ber wirflich hereinbrechenden Mitternacht ben feften Blid auf "tenjenigen, ber ber belle Morgenftern ift und mit feinem großen Tag "alle Menschentage überleben und entscheiben wird. Er laffe und einmal "unter benjenigen erfunden werden, Die feinen Ramen nicht verleugnet "und bas Bort feiner Beduld bewahret haben."

Einen schönen Feierabend vollbrachte er noch zu Eflingen bei seisenem Freund und Amtegenoffen Köftlin und bann zu Tübingen im Saust seiner Tochter, ber Frau des Pralaten und ersten Professors ber Theologie, Dr. Ernst Gottlieb Bengel, die ihm in Berbindung mit ihrem Gatten,

bem würdigen Enkel des Johann Albrecht Bengel (Bb. II. S. 188) feine letten Lebensjahre, die ihm nach seinem Rücktritt vom Amt noch als Ruhezeit vergönnt waren, erheiterte. Dann durfte er als ein zweiundspebenzigjähriger Greis zu seines herrn Freude eingehen am 31. August 1815. Was er selbst einst im 3. 1782 einem treuen und frommen Zeugen des herrn in dem Liede: "Still, heerde! Freunde, hemmt das Weinen!" sang, das wenden wir nun auf ihn an:

Tief eingebrudt bleibt uns bein Zeugen, Knecht unfers herrn! bein tiefes Bengen Bor'm Licht und Recht im Priesterfoilb, — Dein Glaubensmuth, bein weistich Sanbeln, Dein ernster Gang, bein keufches Wanbeln, Dein Wild auf beines Meisters Wilb; Dein wachsam Auge auf bie heerbe, Daß Zebes recht gepfleget werbe, — Dein Warnen vor ber breiten Bahn; — Doch still! ber herr wird nach ben Proben Die treuen Knechte selber loben; — Wir banken nur und beten an.

Anger bem bereits in das B. G. von 1841 ausgenommenen, von A. Anapp etwas überarbeiteten tiefinnigen Arenzlied und einem andern von Anapp in seinen "Christenliedern. Stuttgart 1841." mitgetheilten sind nun in bessen Liederschaß 2. Ausgabe vom 3. 1850 mit Erlaubniß bes einzigen Enkelsohnes, Dr. med. Ernst Bengel in Tübingen, sieben zuvor noch nicht öffentlich gedruckte herrliche Lieder mitgetheilt. Harttsmanns gediegenste Lieder sind:

"Endlich bricht ber heiße Tiegel" — vom Mai 1782 — W. G. Mr. 475.

"Rindesglaub ift ein Prophete" — vom 8. Juni 1784 "Liebe, du ber Gottheit Spiegel" — vom 20. April 1786, bei ber Majer Seiffichen Gochzeit (in ben obgenannten Christenliedern und in Lange's Kirchenliederbuch vom 3. 1843). "Unfre furzen Lebenstage,"

Hosch, M., Milhelm Ludwig, wurde am 20. Sept. 1750 zu hornberg, einem damals noch würtembergischen, jest habischen Städtchen im Schwarzwald, geboren, wo sein Bater Spezial war. Seine Mutter, Cleonore Magdalene, geb. Beutel, starb ihm frühe hinweg, weßhalb er öfters äußerte: "D, wo Mutterliebe, Muttertreue fehlt, da fehlt viel." Er besuchte zuerst die lateinische Schule in Urach und erhielt sofort von 1764—1772 seine theologische Bildung in den Seminarien zu Blaubeuren, Maulbronn und Tübingen. In seinem letzten Studienjahr wurde er gründlich bekehrt und schloß sich an den nur um ein Jahr jüngern,

bekannten M. Chrift. Gottl. Pregizer (f. u.) an, bem er baber auch fpater einmal nach Saiterbach, wo derfelbe Stadtpfarrer geworden war und großen Bulauf hatte, alfo schrieb:

"Schon Anno Cinunbsiebenzig Bog er mit Liebesseilen mich, Und furz vorher auch, Bruber, bich, Bom Sundenfluch und Sundenzwang Durch seines Geiftes innern Drang hinüber in fein Inabenreich; Sag, was ift biefem Glücke gleich? D göttliche Barmherzigleit! D angenehme Gnabengeit! D Tage voller Seligfeit!"

Dierauf mar er mehrere Jahre Bifar bei feinem Bater in Sornberg und bann in Chningen, bie er im 3. 1781 Bfarrer gu Gadingen auf ber Alp, in ber Gegend von Urach, murde. Sier verbeirathete er fich mit Maria Regina, geb. Goll. Beil aber feine Che finderlos blieb, fo nahm er fremde Rinder in fein Saus und erzog fie, wie feine eigenen. 3mangig Sabre lang wirfte er in großem Segen zu Badingen. Seiner theologiichen Denfart nach mar er ein warmer Auhanger bes apofalpptischen Spfteme von A. Bengel. Er befag eine vorzugliche Rednergabe, durch die es ihm gelang, steinharte Bergen zu erweichen. Dabei mar er ein Mann bes Bolfes, mit bem er in feiner Sprache fprechen fonnte, wie nicht leicht ein Anderer. Go fchrieb er gan; in ber Bolfemanier auf bochft intereffante Beije eine Gachinger Dorfdronit unter bem Titel : "Mertwurdige Belt- und Dorfebegebenheiten vom 3. 1796 ale ein Anhang ju unserem Lagerbuch, geschrieben jur Rachricht für bie Rachkommen, jur Lehre, jur Barnung, gur Befferung für unfere liebe Jugend gu Gadingen und Lonfingen." Darinn rubmt er es als ein besonderes Zeichen, bas ihnen vom himmel gegeben worden fen, daß gerade auf den 3. Juli 1796, ale ber Kriegeschrecken ine Derf bereinfiel und eine traurige Rachricht um die andere von Blünderungen, Erpressungen und allerlei Gewalt= thatigfeiten fam, tas Evangelium Matth. 6, 19-34. gefallen fen. In feinem Tagebuch aber von tiefem Jahr finden fich die Borte aufgezeichnet; "Man bort fo viel von Kriegenoth. Bas follen wir thun? Une temuthis gen über ben allgemeinen Raltfinn und Leichtfinn ber Chriften, unfere eigene und bes gangen Bolfes Gunte befennen und um Gnabe fur und und Andere bitten. Golde Unbeter verlangt ber Bater, welche bie all= gemeine Roth fich zu Bergen geben laffen." Endlich aber murbe es in feiner letten Beit ju Gachingen furchtbarer Ernft mit ben Rriege= ichreden. Um 2. Juli 1800 fielen frangofifche Sufaren in das Dorf ein und plunderten bas Bfarrhaus völlig aus. Die Bauern maren gerate

alle auf dem Gelbe; boch ale fie Runde erhielten und Sturm geläutet wurde, eilten fie alle, mit Beugabeln bewaffnet, bem Bfarrhaufe gu, mo mehrere Sufaren noch mit Ginpaden beschäftigt maren. Rach einiger Begenwehr, mahrend welcher einer ber Sufaren mit einer Beugabel er= ftochen wurde, mußten die Goldaten ten Drt raumen. Soich aber, ob= wohl fast gang von Sab und But entblodt, behielt boch guten Duth, baß er am Abend feine Barfe nahm, die fie ihm noch gelaffen hatten, und bas Lied fang: "Warum follt' ich mich benn gramen?" Am barauf fol= genden Sonntag fagte er in der Bredigt: "Es find Rauber in unfer Dorf gefallen. Bas haben fie und geraubt? Tugend und Unschuld, Ehre und guten Ramen, Seele und Seligfeit? Saben fie une bas R. Teftament entriffen, ben Bugang ju Gott versperrt, die Gemeinschaft mit bem Simmel abgeschnitten? Ach nein! tas find nicht bie Guter, benen die Diebe nachstellten! Das benn? Etwas von unserem Ueberfluß, bas fich leicht entbehren, oder, wenn es fenn foll, leicht wieder anschaffen oder erfeken laßt."

Bald barauf, noch im 3. 1800, wurde er jum Pfarrer in Aid= lingen bei Böblingen ernannt. Gleich darnach befam er einen Ruf in feine Baterftadt, wo er hatte Defan werben fonnen; er fcblug es aber aus, um bem Binte Gottes nicht ju widerftreben. Bu feiner neuen Stelle in Aidlingen ftartte er fich mit ernftlichem Gebet; "tenn" - fo fchreibt er in feinem Tagebuch - "bie gegenwärtige Beit erfordert eine neue "Beiligung, einen höhern Grad von Ruchternheit, Bachfamteit, Gebet "und Gifer im Guten. Die lette Beit naht beran. Der Abfall regt fich "gewaltig. D! wie febr fuble ich mich bedurftig, aufe Reue gewett und "gestählt zu werden, wie ein ftumpf gewordenes, abgenuttes Beil. 3m= "mer wird die Scene ernfthafter. Der Berr fommt. Belde bringende "Aufforderung gur Buge, gur Beiligung, jur garteften Gewiffenhaftig-"feit." Er hatte in Aidlingen anfange einen fdwierigen Stand, benn es waren gar viele Separatiften bort. Allein feiner Demuth, feiner aufopferungevollen Liebe und achten Gottesfurcht gelang es, tiefelben wieber gur Rirche gurudzuführen. Rur wenige Bochen mar er in Aidlingen, als eines Tage einer biefer Separatiften, ein Strumpfftrider, tropig und mit bededtem Saupt in feine Stube trat, ihm einen Brief überreichte mit ben Borten: "Da, Bfarrer, lied!" und gleich wieder fortgieng. Der Brief enthielt die erschrecklichften Lafterungen über bie Rirche, ale eine Babel, und ben Pfarrer, ale Baalepfaffen, Bolf und Miethling. Der aber

wollte nicht Teuer vom himmel fallen laffen, fondern gieng gegen Abend mit einer Bouteille Bein in ter Tafche in bas Saus bes Separatiftenbaupte, um ibm, ber ein armer Dann mar, etwas jur Starfung gu Auf ten herzlichen Gruß antwortete ter Separatift noch voll Bochmuth und Trot: "Schon recht - aber, Bfarrer, tonnteft Du Dich auch fo weit bemuthigen , daß bu mit mir in meinem Stall nieberknieteft und beteteft ?" - "Barum benn nicht ?" - war tee Bfarrere Antwort, ber nun mit ihm in ben Stall gieng und bort ein fo machtiges, Dart und Bein durchichutterndes Webet fprach, daß ber Separatift aufe Tieffte beichamt murbe, fo bag er felber gar nichte beten fonnte und ben edlen Mann Gottes mit Thranen um Bergeihung bat. Diefen Bergang ergablte nun ber Dann feinen Genoffen und allen Leuten im Dorfe, fo baß nicht allein bie Meiften ber Irregeleiteten bald auf ben rechten Beg gurudfehrten, fondern auch mehrere gang weltlichgefinnte Leute grundlich erwedt wurden. Seine Birffamfeit wurde nun immer ausgehreiteter in ber ftete von Ginheimischen und Fremden, sowohl Rach= ale Bormittage, gebrangt vollen Rirche. Dadurch aber, bag er feine Bflicht an einem pflichtvergeffenen, leichtfinnigen Provifor, ber mit ben angefebenften Bauernfamilien verwandt mar, tonn mußte und diefer nun die Leute beredete, daß ihn ber Bfarrer ume Brod bringen wolle, entftand ein all= gemeines Gefchrei wider ihn im Orte, fo daß ihm ein Burger vor verfammeltem Magiftrat, ohne bag fich von biefem auch nur Gine Stimme wider ben Rafterer erhoben batte, ine Angeficht fagte, Jedermann wurde ibn gerne über feine beften Samenfelber wegfahren feben. Um folgenden Sonntag ergablte ber ichmer barniedergebrudte, redliche Bfarrer nach geendigter Bredigt biefe Meußerung und ben gangen Bergang der verfammelten Gemeinde und feste bingu: "Ihr wiffet, daß ich nichts Underes will, ale bag Ihr nach bem Evangelium Jefu Chrifti leben muchtet. Bollet Ihr mich benn nicht mehr langer auf Dieje Beife unter Cuch haben, wohlan, fo ift mein Auftrag an Euch zu Ente und ich fcuttle ben Staub von meinen Fugen witer Cuch. Integ fann iche faum glauben, daß Alle diefe Gefinnung haben. 3ch will baber noch eine Brobe machen. Rommt Riemand von Euch in mein Saus und fagt, bag ich bleiben foll, bann werbe ich geben; außerdem aber will ich bleiben und mein Amt unter Gud fortjegen." Dun eilten nach ber Rirche gange Schaaren feiner Gemeindeglieder in fein Saus und baten ihn ums Blei-Go mard er gerechtfertiget. Drei Jahre fpater nun brach eine Rod, Rirdenlieb. III. 12

Untersuchung über ben gangen Magiftrat aus wegen vieler Unterschleife, bie fie getrieben, und fonftiger Betrugereien. Sofch aber fammelte feurige Roblen über ihren Sauptern; fatt es ihnen zu gonnen, legte er bei bem Oberbeamten Fürbitte ein fur Schonung und miltere Behandlung wenigstens ber Berführten unter ihnen. Geine gurbitte batte, ohne baß übrigens irgend Zemand im Orte tavon etwas erfuhr, ben gemunichten Erfolg, fo bag ftatt harter Buchthausstrafen blog ein Theil bes Dagi= ftrate abgefett, der andere Theil belaffen wurde. Da tam nun bae Beib eines ber abgesetten Rathoberren zu ihm und verläfterte und verfluchte ibn aufe Entjeglichste, daß er folche Manner um Brod und Ebre gebracht. Biele im Orte glaubten nämlich , daß ber Bfarrer bie Gemeinderathe vom Umt gebracht. Soich aber borte bas Beib lange mit un= befdreiblicher Geduld an und fagte endlich: "Run, Frau, will ich Ihr 3ch bin ce, ber fur Gure Manner Furbitte eingelegt auch etwas fagen. hat, fouft mare es ihnen noch ichlimmer ergangen; wenn es 3hr aber nach Ihrem ungestumen Bergen um ein Rapplein voll Blut (bamit nabm er feine fcmarge Magisterfappe ab) ju thun ift, fo will ich auch diefes für Euch gerne bergeben." Siemit war bas Beib entwaffnet und gieng ftille beim.

Co wirfte Sofch, beffen edle Bedanten und in Gott gefaßte Borfate in feinem Tagebuch verzeichnet find und mit feinem Leben in fo fconem Ginflang fteben. "Bir muffen," fo fdreibt er einmal, "ab-"folute einander vertragen lernen, fo lange wir auf Einem Wege man-"beln; wer fann aber tragen und vertragen, ale ber, welcher erfennet, "wie schwer er felber ift und wie viel man an ihm zu tragen habe. Ber "unter ben Demuthigungen auch fleiner, reiner, bemuthiger, vertrag-"famer, gelinder wird, ber ifte, an bem Gott feine Abfichten erreicht, ber "ift fein Kind und wird gefordert." Er war eigentlich unermudet thatig, benn feine Erholung von feinen vielen geiftlichen Unftrengungen fuchte er fich am Sobelbant. Dabei war es aber boch fein Grundfat: "Dicht gu viel auf einmal thun wollen! Es geht fonft nicht! Alle Tage nur Etwas und nur feinen Tag ohne Bebet und Erneuerung, feinen ohne Uebung feiner Krafte, ohne Bemühung und Anftrengung jum Beften bes Rach= ften. Richt zu viel, aber boch gewiß Etwas und alle Tage am Bert fortgearbeitet - bas frommt." Bei all feinem Birten für bas Beil und Boblergeben fo Bieler ichrieb er es fich ftete gur Bermahrung vor ber Beuchelei ale Regel vor: "Thue bein Butes im Berborgenen und fcweige

dazu; bein Boses und bein Schlechtes aber laß fund werden," und gieng in aller Demuth einher, den Reim im Bergen tragend:

Das, was ich bin, bin ich burch Ihn, Was ich vermag, hat Er verlieh'n. Beg ift ber Dant, weß ist bie Chr'? Sein großer Name heißet Herr!

Im J. 1805 gab er eine treffliche Jugendschrift heraus in lauter Fragen, in welchen er eine besondere Starke hatte; ihr Titel ist: "Berdet gute Rechner und Denker! Tübingen 1805."

In die letten Jahre feines Lebens drangte fich nun noch eine Menge empfindlicher Leiden jufammen. Er aber fprach: "Romme beffer ober fclimmer; es wird immer Raum bleiben gur Uebung bes Glaubens, ber Liebe und ber Soffnung." Diefe Gedulteftille fprach er auch in feinem lieblichen Liebe aus: "Ich will nicht alle Morgen"; er hatte es fich zum Morgenlied gedichtet, um bes Tages Laft tragen zu konnen. Co reifte er im Dfen ber Trubfal fur bie beffere Welt, indem er fich gu feinem taglichen Chriftengeschaft machte "bas Singunaben ju Gott, bas Eindringen ine gottliche Befen, ein beständig Sungern und Durften nach Bott, um von ihm gefattigt ju werten, ein allzeitiges Bitten, Guchen und Untlopfen, um zu empfangen und zu finden; bagegen aber auch ein fortgefettes Rampfen wider feine Reigungen, gegen Tragbeit und Gleich= gultigfeit und gegen bie Reizungen von außen." Um Reujahretage 1811, bem Jahr feines Todes, ichrieb er noch voll Gifer, Gutes ju wirfen, fo lange es noch Beit ift (3ob. 9, 4.), ale Reujahregebanten in fein Tagebuch : "Wenn du bein Beute verfaumt haft und ift feines mehr, o! wie "wird es bich franten! Darum eile und faume nicht, fo lange es noch "Beute beißt! In bem neuen Jahr wird es recht lotteriemäßig bergeben. "Bie muß iche machen, bag mir fein Glud entwifcht? Gete auf alle "Loofe, es find 365, fo gewinnft du alle Treffer. Suche jedem Tage "etwas abzugewinnen. Jeder ift ein Glude- und Fangtag." Go gieng er, die Beit mohl austaufent, "bem froben Biel" entgegen. In genanntem Jahr brach ein epidemifches Rervenfieber in Aidlingen aus, wobei er unermudet war, die Kranken zu besuchen, bis er felbst von dem Rieber ergriffen mard und am 10. August 1811 im sechzigsten Lebensjahr ftarb. Er rubet nun von feiner Arbeit und feine Berte folgen ihm nach.

Jener Provifor aber, der ihm fo viel Berzeleid bereitete, durch forts gefeste Shlechtigkeiten aber endlich im 3. 1806 auf acht Jahre ins

Buchthaus gekommen war und nach seiner Entlassung ihm schwere Rache gerroht hatte, ward mehrere Jahre nach Hosche Tod, nachdem er zurucksgesehrt und wahnsinnig geworden war, manchesmal stundenlang an Hosche Grab sibend gefunden, wie er oft und viel wehklagend ausrief: "Ach! wie schwer habe ich mich an dir versündigt, ach! daß ich dich, meinen treusten Freund, wieder herausgraben könnte, dann würde mir geholfen seyn! Doch jest ist Alles versoren!"

Das neueste 2B. G. nahm von ihm jenes Lied auf:

"3 ch will nicht alle Morgen" - Mr. 465.

Andere ftehen in ber Pregizerianischen Liedersammlung für glaubige Rinber Gottes (f. u.).

(Onellen: Christenbote. Jahrg. 1831. Nr. 3, 7. — 1835. Nr. 27, 45. — 1832. S. 5, 35, 76, 103, 244. — 1833. S. 7, 99, 130, 135.)

Dann, M., Christian Adam, ein Schüler Gottl. Christian Storrs, wurde geboren am 24. Dez. 1758 ju Tubingen, wo fein Bater, Jafob Beinrich, "ein Freund der Bahrheit und Gerechtigfeit, dem zugleich Bottes Reich fehr am Bergen gelegen," Sofgerichteaffeffor und erfter Burgermeifter war. In feinem gwölften Jahr fam er zu bem frommen Diatonus M. Alemm in Balingen in Unterweisung, bei bem er ben Grund zu einer durchaus praftischen Erfenntniß tes Chriftenthums legte. Um die Beit feiner Confirmation mar der Beift Gottes besonders gefchäftig an seiner Seele, so baß er als ein gottesfürchtiger Jüngling im 3. 1772 in die Klosterschule zu Blaubeuren eintrat, mo er besonders an bem Professor Rubler einen trefflichen Rubrer gur Gottseligfeit batte. 3m 3. 1777 fam er in das theologische Seminar nach Tubingen, wo er an Dr. Storr, welcher burch feine praftifchen Borlefungen über bas R. Teftament ihm die Bibel immer weiter auffchloß, einen freundlichen Stern für feine theologische Laufbahn batte. Er fann von feiner Jugend, deren Erinnerung ihm burch feine jugendliche Berirrungen und verschuldete Thorheiten und Uebertreibungen getrübt mar und in der er von frub auf bie erziehende Gnate bes Berrn in bobem Grate zu erfahren batte, bezeugen : "Co viel auch jugendliche Unachtfamkeit und Berftreuung und "Anwandlung von Beltliebe dagwifden tam, fo murbe mein Berg boch "bald wieder auf tas Gine Rothwendige bingelenkt." 3m 3. 1783 wurde er nach dem Tod seines Schwagers Christmann, Professors zu Bebenhausen, Rlofterprofessoratevitarius bafelbft und von ba, ohne fein Buthun, im 3. 1785 Repetent im theologischen Seminar zu Tubingen.

Fünf Jahre bekleibete er diese Stelle, auf der er mit einigen Studierenden viele Stunden der erbauenden Schriftbetrachtung widmete. Er konnte da auch noch den Umgang seines Baters genießen und ihm seinen mühevollen Bilgerlauf versüßen. Derselbe starb gerade, als er im J. 1793 als zweiter Diakonus nach Göppingen kam. Dort konnte er mit vieler Freudigkeit das Evangelium predigen. Nach zwei Jahren aber schon wurde er, ohne sein Gesuch, nach Stuttgart zum helferat bei St. Leonhard berusen, wo er sodann, nachdem er sich im J. 1798 mit Christiane Marie Luise, geb. Finner, verheirathet hatte, im J. 1800 zum helferat am hospital vorrückte.

In Stuttgart öffnete fich ihm ein schöner, großer Wirfungsfreis. Ueber bie Borte: "Ich ermahne euch burch die Barmherzigkeit Gottes" (Nom. 12, 1.) hielt er seine Antrittspredigt und seste es sich vor, daß von dem Eindruck: "Mir ist Barmherzigkeit widerfahren," seine Borträge hauptsächlich beseuchtet werden sollen. "Wie konnte dieß aber "seyn," sagt er selbst, "ohne Zesum Christum ten Gekreuzigten zu presydigen als den, der uns Gottes Barmherzigkeit zugewendet hat, weßhalb "es bei mir unabanderliche Entschließung bleibt, was ber sel. Gellert in "den Borten ausdrückt:

""Seh ich bein Kreuz ben Klugen bieser Erben Ein Aergerniß und eine Thorheit werben, So seh es mir, tret alles ihres Spottes, Die Weisheit Gottes.""

Das hielt er auch treulich. Mit jugendlicher Begeisterung und machtvoller Rede vertheidigte er die ewigen Hoheits- und Königsrechte des
Sohnes Gottes, mit freier Stirne zeugte er gegen jedes öffentliche Aergerniß, von wannen es auch fommen mochte, und schonte nicht und legte die Art den Bäumen an die Burzel. Da konnte man sein Auge funkeln,
seine Stirne sich runzeln sehen und ihn mit Entrüstung, wie einen zweiten
Iohannes, die Sünde, erschien sie nun im Berführers- oder im Gleisnersgewande, strasen und schelten hören, dabei er auch der Schande und
Schmach Christi, die er sich deshalb oft zuzog, nicht achtete. Bei diesem Eifer hatte er aber auch im Gefühl dessen, was er Paulo von Grund des Herzens nachsprach — 1 Tim. 1, 13. 16. — die evangelische Milde und Bartheit, welche mit Erbarmung die Sünder anzusassen und mit den Müden zu reden weiß zu rechter Zeit. Er war so ein rechter Botschafter an Christi Statt. Seine Predigergabe war außerordentlich, nicht nur durch sortgesetzes Bibelstudium, wobei Bengel, heß und Menten feine liebsten Ruhrer maren, fonbern besonders auch burch ben Beift bes Bebete und tiefer Gelbsterkenntnig burchgebilbet und geheiliget. leicht hat ein Brediger bie innern und außern Berhaltniffe bes Chriften vielseitiger beleuchtet, ale er. Gein Bortrag hatte jene gewinnenbe Bielfeitigfeit, bie bas theure Gnabenwort immer wieder von neuen Seiten beleuchtet und jedesmal wieder mit frifcher Salbung wurzt und fcmad= haft macht. Auch hatte er eine edle Bredigergeftalt. Go mirfte er ale Brediger im größten Segen und unter ungemeinem Bulauf. Begen feine Beichtfinder war er ein eben fo berglicher, als offener und ftrenger Geelforger; er hielt besondere ernstlich barauf, bag feines vor bem b. Abend= mabl bie Beichte verfaumte. Go trafe fich benn einmal, bag ein ibm nabe befreundeter Schneidermeifter ju Stuttgart, welcher fich jum Abendmabl angemelbet, die Beichte aber verfaumt hatte, ba er in einem benach= barten Ort ichnell einen Rod anmeffen follte, auf feinem Beimmeg bem gerade von ber Beichthandlung im Rirchenrod beimfehrenden Beichtvater begegnete. Der fab ihn mit ftrengem Blide an und fprach: "Co, Gie find nicht in ber Beichte gewesen? Do tommen Gie ber?" Der betroffene Deifter gestand ibm Alles offen, worauf Dann erwiederte: "Bohlan, fo tommen Gie nun mit mir auf mein Rimmer, bamit wir bort Ihre Beichte nachholen." Dafelbst angefommen, fniete er nach vor= gangiger Befprechung mit bem Beichtsohn nieber und hielt ein folches Bebet über ihm, bag jener Mann nachher verficherte, ber Schweiß fen ibm tabei ausgegangen und fein Berg gerfloffen. - Schlimmer gieng es einft einem andern Schneidermeifter, ber fich bei ibm über bas fur einen gebildeten Mann ichier ehrenrührige Bort bei ber Beichte: "3ch armer Sunder" ausließ und fagte: "Das ift doch gegen alle gebührende Gelbftachtung und allen beffern Zeitgeschmad." Dann befann fich nicht lange und gab ihm gur Antwort: "Ja, ja, bann muffen Gie eben ftatt beffen ju Gott fagen: "3ch hochmuthiger Schneider."" Um unter einer fo großen Gemeinde aber wenigstene auf Ginige mit bestimmterer Thatigfeit wirfen zu fonnen, wendete er fich mit bem Evangelium gunachft an Rin= ber und jungere Ditchriften. Die Rinder hatten an ihm einen traulichen, zur blobeften Ginfalt fich berablaffenben Bater, Die Jung= frauen, benen er besondere Erbauungestunden hielt und wodurch er ein ebles Gefdlecht driftlicher Mutter in Stuttgart berangog, einen unvergeflichen, mit allen Gefahren bes jugendlichen Bergens vertrauten Führer. Er bat baburch eine foftliche Saat in viele hundert junge Bergen ausgeftreut; namentlich wirfte er auf die Jugend auch durch eine Menge Flugschriften und fleinere Confirmationeschriften, die er schrieb, und, ohne dafür sich bezahlen zu lassen, druden ließ. Daneben war er der treueste Besorger der Kranten, tenen er sogar ben größten Theil seiner Studiertage widmete, so daß er seine Predigten vielsach an den Kranten- und Sterbelagern studierte. Zu seiner Erfrischung sührte er eine lebhafte und vertraute Correspondenz mit Lavater, heß, 3. G. Müller, Schöner und andern trefflichen Männern.

Co wirfte er fast zwanzig Jahre in Stuttgart, ale er im 3. 1812 burch ein ungeschminftes, entschiedenes Beugnig miber bie Belt und ibre Luft, welches er am Grabe bes hoffchaufpielers und Romifere Beberlina ablegte, tie Ungnade bee Konige Friedrich fich jugog und ploglich auf die Bfarre i Defchingen bei Tubingen, am guß ter Alp, verfest murde, fo febr er es fich auch gewünscht hatte, einft unter feiner Beerde ju Stuttgart ausruhen zu durfen. "Aber ber Berr" - fo fagte er bei feiner Inveftitur in Defdingen gang fanft und gelaffen - "tachte andere; er gab meinem Beg eine andere, aber gewiß tie lefte Richtung." Er war nur gang furge Beit bier und noch nicht inveftirt, ale er in eine fcmere Rrantbeit verfiel, in ber er fich aber an bas bielt, mas ihm einer feiner Freunde fchrieb: "Auch durch Leiten fegnet Gott une ein." 3m 3. 1817 am 21. Juni murde ibm feine theure Gattin, an ber ibm ber Berr eine gleich= und treugefinnte Behülfin und eine fromme Trofterin in ben Stunden ber Leiben geschenft batte, burch ben Tod in Folge ber Saleichwindsucht entriffen; \* ce blieb ibm nur ein einziges fiebenjabriges Rind, beffen Un= ftellung ale Bfarrer in Schödingen er fpater noch erlebte. Bon Defchingen aus führte er ftete mit feinen Stuttgarter Schülerinnen eine wöchentliche Correspondeng, wobei er ihnen viele biblifche Bucher erflarte und aufe innere und außere Reben anwandte, und worauf fie ihm wieder bas Bichtiafte aus ihrem Glaubenegange berichteten. Es war bieß ein ichoner Bibellefebund. 3m 3. 1819 fam er bann auf bie benachbarte Bfarrei Do j= fingen, einem volfreichen Marftfleden im iconen Steinlachthal. Sier, wie in Defchingen, führte er ein ftilles, gefegnetes Birtenleben, und auch biefe Gemeinde fuchte er mit treuftem Gifer dem Berrn guguführen. Damentlich bewirfte er auch in berfelben einen überaus fanften, gefühlvollen, reinen und iconen Bemeindegefang; er achtete mit aller Sorgfalt barauf

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Dr. 619.

und wenn er einen schreienden Ton hörte, trat er aus seiner Sakristei herans und verwehrte es; es war wirklich herzerhebend, den Rirch engesang in Mössingen zu hören. Ueberdieß stand er zu ganz besonderem Segen in diesen Jahren in seinem Pfarramt zu Deschingen und Mössingen für die damals zu Tübingen studierenden jungen Theoslogen da. Schaarenweise zogen dieselben an den Sonntagen in seine stille Dorsfirche hinaus und empsiengen von den Lippen dieses furchtlosen, stets ausst innerste Leben eindringenden Predigers Keime des ewigen Lebens; sie hatten bei ihm ein rechtes Predigerinstitut. So hatte auch einst 60 Jahre zuvor Steinhofer als Pfarrer zu Chningen und Octinger als Pfarrer zu Walddorf (Bd. II. S. 241, 251) einen Kreis heilsbegieriger, studierender Jünglinge um sich gesammelt. Viele solche Schüler Danns, die in ihm ihren geistlichen Bater verehren, stehen jest im Dienste der Würt. Kirche und predigen nach seinem edlen Borbild das Wort Gottes im Segen.

Im September 1823 murbe Dann jum Pfarrer in Blochingen bei Eflingen ernannt. Geine burch bie beiligften Banbe mit ibm gusammenbangende Stuttgarter Bemeinde, ju welcher er fich felbft fort und fort mit großer, ftete gleicher Cebnfucht bingezogen fühlte, rubte aber nicht, bis fie fich von bem unterbeffen gur Regierung gelangten Ronig Bilbelm ibren alten, geliebten Lehrer wieder nach Stuttgart erbeten batte. Doch por feinem Aufgug in Blochingen murte er im 3. 1824 gum Archi= biatonus an der Stiftefirche in Stuttgart ernannt gur bantbarften Areube ber Stadt. Seine Freunde aber, Die ibm biefe Rachricht brachten, batten an ibm viel zu troften, ba er große Zweifel batte, ob er ale ein alternter Mann biefem Berufe noch genugen fonne. \* Um Balmtag 1824 hielt er feine Antrittepredigt und bie Gemeinde empfieng ibn mit offenen Urmen; nach einem Jahr wurde er ber Nachfolger bes im Glauben entichlafenen Umtebefane M. Sofader auf ber Stabtbfarrei ju St. Leonhard, die bis dahin der ju fruhe beimgegangene Sobn bee Obigen, ber nachmalige Pfarrer zu Rielingehaufen, M. Ludwig Sofader, ale Bifar verfeben batte. Dreizehn Jahre burfte er nun noch in Stuttgart wirfen. Jest borten die dortigen Bewohner feinen Ausruf wieder: "Bur Quelle! jur Quelle!" womit er ftete in großer Innigfeit auf bas gottliche Bort, ale auf die einzige, unverfiegbare und unvergleichliche Lebensquelle hinwies. Man konnte es oft von ben begierigften

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Dr. 466.

seiner Zuhörer vernehmen, daß er mit jedem Jahre gleich der im Herbste zeitigenden Traube an Kraft, Geist und Süßigkeit des Zeugnisses geswinne. Seine Kirche füllte sich immer mehr, nicht nur, weil Biele seinen baldigen Abschied ahneten, sondern weil sie immer reichlichere, erquickendere Beide bei ihm fanden. An den Bredigten war es ihm aber-nicht genug; er setzte auch seine Töchterstunden wieder fort. Deßgleichen hielt er in der Kirche Singstunden mit Gebet zur Uebung der Gottseligkeit und gab hiefür zwei Lieder sammlungen heraus unter dem Titel: "Auswahl meist älterer geistlicher Lieder zum Gebrauch bei Singübungen und zur Beförderung eines sansten, einstimmigen Kirchengesangs von C. A. D. Stuttg. 1829 und 1832." mit dem Gesammttitel: "Kern des alten Würtembergischen Gesangbuchs." Er war nämlich ein unerschütterlicher Bertreter der alten Kirchenlieder, die er für die Bolkstleinodien erklärte, da er ihren Werth aus einer halbhundertjährigen geistlichen Erfahrung zu würdigen wußte.

Db er gleich nun vielfach leidend mar, verjungte er fich boch von Jahr au Jahr im Glauben und in ber Liebe gleich bem Abler und führte in feis nem Greifenalter noch in ber Rirche, in ber Seelforge, im Brivatunterricht, bem er fich mit besonderer Sorgfalt witmete, und im taglichen Umgang Taufende zu Gott in Chrifto. Gelbft wenn er vom Bett matt und fcmach aufstand, um bie Rangel ju besteigen, fo murbe er ein Anderer auf ber Rangel und bas verjungende Lebensfeuer bes Glaubens flog burch feine altgewordenen Abern, alfo bag er fich oft ploglich von feinem Schmachheits halber benütten Rangelfit erheben tonnte, um in feiner erhabenen Geftalt mit ausgeredtem Urm voll Kraft und Rachdrud für den Beren ju zeugen. Ein febr ichweres, viele Jahre hindurch aber mit größter Gebuld von ibm getragenes Leiben beftand in einem faft unausftehlichen Rerven= fcmerg feines fleinen Fingere, ber ihn oftmale wie Feuer brannte. Bas Danche burch ben Befichtofdmerz leiden, bas erlitt er 40-50 Jahre lang burch jenen flammenten Schmerz, ber ihn oft ploglich, namentlich auch auf der Rangel, befiel. Da pflegte er bann ohne Rlage feine ftablerne Uhrfette fest um ben leidenden Finger zu wideln, oder ibn in ein Glas falten Baffers ju halten, und bewies babei die manulichfte Faffung und eine feltene Gelbftverleugnung. Richt felten fab man ibn feine gesegnete Rete ploglich mit ftreng gefurchtem Angeficht, aber gang in berglichem Tone fortseten, und wenn man nach ber Urfache fab, warum folche milde Ergiegungen aus einem fo leibensvollen Antlig

tamen, dann erblickte man die stählerne Kette fest um den eingedrückten Finger geschlungen und den Geist herrschend über das Fleisch. Schon der selige Schöner (s. u.), Danns inniger Freund, wußte davon und schickte ihm darüber einige Trostverse, die im Auszug also lauten:

"Er, ber die himmel schuf und eine Welt verschute, Er, bessen Verwerblick bei fremden Leiden ihrante — Der hule ealler Art auch feinem Dann verspricht: Ach! warum heilt er ihm ben kleinen Finger nicht?! Meinst du, er lieb ihn nicht — ließ sich von ihm nicht sinden? Der Finger nicht — das herz soll Jesum noch empfinden. Ach, wer versteht wie Er, was wahre hule beißt, Er wägt uns Lasten zu, und bildet so den Geist. — Weich fille, Bruder Dann, sieh, durch die längern Schmerzen Zieht, der wie, der in fein Beg! — So geh auf beinen Dornen fort! Auf Dunkelheiten hier solgt Licht und Freude dort!"

Diesen Rathschluß bes herrn verehrend, gab Dann auch nie eine Operation bes Fingers, an dem ein auf den Nerv drückendes Blutgefäß gesprungen war, zu, und hielt dieß als eigenmächtige Selbsthülfe für Unrecht. In den letten dreizehn Jahren seines Stuttgarter Aufenthalts beschäftigte er sich auch viel mit stillen Privatarbeiten, um die innern Wirfungen Gottes sich und den Seinigen sestzabelten. Seine verbreitetzsten und gediegensten Schriften, die er meist in frühern Jahren schrieb, sind sein "Beicht» und Communionbuch" und die "evangelisch, sind sein "Beicht» und Communionbuch" und die "evangelisch, sind sein, "weichen seine ältesten Gedenkblätter enthalten sind. Namentlich schrieb er auch zwei vortreffliche Schriften zur Beherzigung der unsfäglichen Leiden der Thiere und suchte einen Berein gegen die Thierz quälerei zu stiften. Die Leiden dieser unschuldigen Thiere waren seinem mitseidigen Gemüth eine lebenslängliche Bein.

Bahrend er so Andern predigte, wollte er am wenigsten an ihm selbst verwerflich scheinen. Er war sehr strenge gegen sich selbst, und richtete sich selbst am schärften. Den herben Stachel der Selbstanklage und Selbstverdammung empfand er oft und tief. Darum haderte er fort und fort mit der Sünde und sprach: "Hinaus mit dir! nur Christo ge-hört mein Herz." Ja, er freuzigte sogar mit eiserner Strenge sein Fleisch sammt den Lüsten und Begierden und beschränkte sich stets auf die einsfachste Koft, selbst als Greis meist bloß auf Basser und Milch.

"Bir verlangen keine Ruhe Für bas Fleisch in Ewigkeit! Bie bu's nöthig finb'st, so thue Mit uns vor ber Abschiedszeit!" Dieß ift ter Ginn, ber aus allen feinen Befenntniffen und Rlagen fpricht. Um britten Arventesonntag 1836 bielt er feine lette Bredigt in St. Leonhard "über ten edlen Conterling Johannes ben Taufer" merfwurdig genug, ba er einerfeite auch folch eine ftrenge, bem Taufer abnliche Ratur mar, icharf und unerichroden in ber Bufpredigt und ber Bollbringer bes Borte Jefaj. 58, 1 .: "rufe getroft, ichone nicht, erhebe beine Stimme, wie eine Bofaune, verfundige meinem Bolf ihr Uebertreten und bem Saufe Jafobe ibre Gunbe"; andererfeite aber freilich auch Johannes bem Evangeliften abnlich, teffen Beift voll Liebe Chrifti und Seiner Erlösten ift. Gin Ratarrhfieber feffelte ihn gleich bes anbern Tages wochenlang aufe Lager. Späterbin gefellten fich aber hochft ichmergliche und langwierige Sarnbeschwerten bingu, unter benen feine Leibesbutte mehr und mehr aufammenbrach. Er feste feine taglichen Bibelleftionen und Gebete mit ber gewohnten ftrengen Genauigfeit und unerfcutterlichen Treue fort, fo viel es ihn auch anstrengte; mitten unter ben heftigften Schmerzen brudte er feine vielgeliebte Bibel noch an die Bruft, um einige Spruche gum Troft gu fuchen. Ja, auf bie alten fteifen Aniec warf er fich noch auf seinem Lager in ben letten Tagen, um mit bem Beren ju ringen im Bebet, benn biefer batte beichloffen, ibn ju vollenten durch eine Leidenstaufe, unter welcher feiner Geele bange murbe.\* Schwere Nachte und ichmerzensvolle Tage murben ihm nun in reichem Maaf gu= gemeffen und er, ber fo viele Troftworte an Rranten= und Sterbebetten gespendet, murbe nun selbst bes Troftes hochft bedurftig. blieb bennoch auch in ber bunfelften Leibenenacht fein beller Morgenstern. Bu feinem Freund und Schuler Bilhelm Bofader, bem gefalbten Bretiger und Diafonus an St. Leonhard, fagte er einft mit großem Ernft: "Mein Bablipruch im Blid auf bas mir anvertraut gewesene Brebigt= amt ift:

""Was ich gelebt, herr, bede gu, Das ich noch leben werb', regiere bu!""

In biefem Sinne verbot er ce nun auch, ihn bei ber Beerbigung gu' loben, weil allein die Gnade bes herrn zu preisen sep. Rachtem er bie letten zwei Tage an einem halbubel sprachlos unter ben Seufzern ber Seinigen zugebracht, entfloh ber vollendete Geift ftill und sanft aus seiner irdischen Behausung zu jenen ewigen hutten, bie er beim Anblid bes Morgensterns sich so oft von bem, welcher ift Christus, ber helle Morgen-

<sup>\*</sup> Beiteres f. II Dr. 142.

stern, ersiehet hatte; dieß geschah am Palmtag ben 19. Merz 1837. Die Leichenpredigt\* hielt ihm sein Hofacker, der statt bes Leichentextes ein Denkblatt bes Berewigten vorlas, auf bem geschrieben stand: "Es soll meiner nicht lobend gedacht werden; denn ich fühle am Besten, wie außer Christo nichts Lobenswürdiges an mir ist. Aber desto träftiger, glausbiger, dankbarer werde bessen gedacht, was 1 Tim. 1, 13. Phil. 1, 21. 2 Tim. 1, 10. und Joh. 11, 25. 26. geschrieben steht. Davon, nur davon soll geredet werden." Und so redete auch der Leichenredner davon, wie die zwei ersten jener Stellen Danns treue Begleiter gewesen sepen durchs Leben und Birken, die zwei Indern aber seine mächtigen Tröster im Leiden und Sterben. "Dann war" — sagt A. Knapp — "zwar kein eigentlicher Dichter, doch gewiß ein dichterischer Geist, mit einer einfach großartigen Phantasse ausgerüstet."

Seine Lieder fteben gerstreut in seinen einzelnen Schriften. Besonbere Erwähnung verbient:

"Gefreugigter! ju beinen gugen" - 2B. G. Dr. 480.

(Quellen; Denkmal ber Liebe für ben vollenbeten M. C. A. Dann, Stadtpfarrer bei St. Leonhard. Stuttgart, bei Steinkopf. 1837. — A. Knapps Biographie Danns in ber Christoterpe. Jahrg. 1847.)

Run ift noch ber geiftliche Befang unter ben zwei einander in wefentlicher Berichiebenheit gegenüber stehenden religiösen "Gemeinschaften" in Burtemberg, ben sogenannten Richelianern und Pregizerianern, zu schildern.

Der Stifter und Sauptjanger ber Michelianer ift:

Bahn, Michael, gewöhnlich nur "Michele" genannt. Er murte geboren ben 2. Febr. 1758 zu Altrorf bei Böblingen am nörblichen Saum bes Schönbuchs, wo seine Eltern, Johann Georg hahn und Regina, geb. hahn, wohlhabende Bauerslente waren. Schon als Kind zeigte er ein nachbenksjames Gemüth; so oft in ber Schule etwas aus ber Kinderlehre ober Bibel gelesen wurde, machte es einen solchen Eindruck auf ihn, daß er immer heimlich in findlicher Ginfalt um den h. Geist bat. Nach seiner Confirmation mußte er, so wenig es mit seinem Inwendigen übereinstimmte, bas Mehgerhandwerk lernen; nach der Lehrzeit arbeitete er aber wieder auf dem Bauerngut seines Baters. Weil er ein schöner, blühender, freundlicher und liebreicher Jüngling war, auch eine außers ordentliche Unterhaltungsgabe besaß und sehr schön singen und pfeifen

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Dr. 605.

tonnte, fo fuchten ibn die ledigen Leute an fich ju gieben; er hatte aber fcon in diefen jungen Jahren ein folches reges und gartes Bewiffen, baß ibn baffelbe über jebe Theilnahme an leichtfinnigem Beitvertreib ernftlich ftrafte. Go faßte er bamale icon Borfate jum Betehren und fieng an, mabrend feine andern Rameraden fpielten und Boffen trieben, trog ihres Spottes in ber Bibel ju lefen. Er glaubte nach 1 3ob. 3, 15. fcon ein Todtichlager ju fenn, wenn fich nur ber geringfte Unwille wiber Jemand in feinem Bergen offenbarte. Daber tam es auch, bag er von ben Leuten in feinem Orte für ben Untabelhafteften erflart wurde. Bu einer grundlichen Erwedung fam er nun aber in feinem fiebengehnten Lebend= jahr, ale er in ber Kirche mit ter Gemeinde bas Lieb: "Der am Rreug ift meine Liebe und fonft nichte in tiefer Belt" jang. Bon ba an fieng ein beftiger Buftampf, ber Streit zwifden Beift und Rleifch, bei ihm Rach Licht und Frieden durftend, fampfte er vom fiebengehnten bis jum zwanzigften Lebensjahr mit ichweren, innerlichen Anfechtungen und Bweifeln. Ale aber biefe duntle Racht ber Trubfal burchgemacht mar, folgten zweimal nach einanter lichtvolle, außerorbentliche Seelenzuftante bei ihm , bas erstemal brei Stunden lang , ale er eines Tages gerabe auf einem Ader gan; allein Gerfte baufelte, bas anderemal, im 3. 1780, fieben Bochen lang. Diefe "Erleuchtung" - wie er felbft biefe Buftande nannte - fdrieb er auf und verweilte über bem Aufichreiben oft bis zwei und brei Uhr in ber Mitternacht an feinem Schreibtifch. "In "tiefer Beit" - fo fcreibt er felbft - "batte nicht viel gefehlt, meine "Seele mare aus bem Leibe gefahren, tenn ich habe geglaubt, bie gange "Belt fen lauter Barabies und voll beiligen Beiftes; ich fabe in bie "innerfte Geburt und allen Dingen in bas Berg, und mir mar, ale mare "auf einmal die Erde jum himmel worden und als ob ich die Allent= "balbenheit Gottes ichauete. Dein Berg war gleich ber ausgedehnten "Ewigkeit, barinnen fich Gott offenbart. 3ch ward auch über die wichtig= "ften Schriftstellen am allergrundlichften erleuchtet und belehrt.

> "Jefus war wirkfam, mein Geist hielt sich leibend, "Jefus mittheilte, mein Glaube war weibend, "Nichts konnte hinbern ben heiligen Lauf, "Meine Tinkiur wurde gänzlich durchbrungen "Und in das Urbild der Menschheit verschlungen."

Schon feit der erften Erleuchtung fieng er Privaterbauungoftunden zu besuchen und fich von der Belt zurudzuziehen an. Darüber war aber sein Bater so erboet, daß er ihm einmal fiebenzig Streiche gab, und ibn,

aufgehest durch die Stiefmutter, mißhandelte. Daher verließ er das väterliche haus und diente als Bauernfnecht in Döffingen und auf dem Illinger hof, bis sein Bater anderer Gesinnung wurde und versprach, ihm seine Freiheit zu lassen, daß er ungehindert nach Ueberzeugung Gott dienen könnte. Run lebte er in der größten Berleuguung aller Sinnlichsteit; seine Kleidung war schlecht, weil er nichts auzog, als was seine Brüder abgelegt hatten, über dem Gebet vergaß er oft das Effen, in zwanzig Jahren trank er weder Wein, noch Most, noch Thee, noch Kaffee, sondern bloß Wasser und Milch.

Run rebete Sahn in ben Privatversammlungen, und bie außerordentliche Beiftesfraft, welche feine Rede begleitete, jog viele Seelen berbei und machte großes Auffeben in der gangen Umgegend von Altdorf. weil ein unftudierter Jungling fo innig und fo fliegend von ben tiefften Gottesgeheimniffen reben tonne. Er bilbete fich nach Detingere mpfti= fchen Schriften (Bt. II., 246), hauptfachlich aber nach Jatob Bohme, bem Gorliger Schuhmacher, beffen Theosophie und Schreibart er gang angenommen bat. Manche vermutheten einen Bropbeten in ibm, ber berufen mare, noch Soheres und Tieferes ju offenbaren, ale bie b. Schrift enthalt. Der große Bulauf, ben er auf biefe Art von allen Geiten ber batte, und feine von ben fymbolifchen Buchern unferer evangelischen Rirche mannigfach abweichende Lehre waren die Urfache, daß er einmal über bas andere von geiftlichen und weltlichen Beborben gur Berant= Ueber dem fang er fich jum Troft bas Lied: wortung gezogen murbe. "Gottseligkeit kanne nicht vermeiden, fie mag noch fo behutsam fenn, fie foll, fie muß Berfolgung leiden" und entwich bann auf ben Rath bes Bfarrere Sahn zu Echterbingen (Bb. If. G. 137) eine Beit lang in die Schweiz, wo er Lavatern befuchte. Allein nach feiner Burudfunft mehrte bas Berbot feiner Erbauungestunden nur um fo mehr bie Rahl feiner Berehrer; benn nun betrachteten fie ihn als einen Martyrer ber Babr-Bor bas Confistorium gelaben, fand er an Confistorialrath und Stifteprediger Carl Beinrich Rieger, bem Cobne Georg Conrade (Bb. II. C. 137), einen einfichtevollen Richter; fonft hatte leicht aus tiefer Bewegung völliger Separatiomus entstehen tonnen. Den Borichlag Riegers, Theologie ju ftudieren, nahm er nicht an, um nicht an eine Gemeinde gebunden zu fenn, einen andern Rath beffelben aber, fich funftig mehr an die h. Schrift zu halten und fich mehr mit Schriftworten und im Schriftfinn auszubruden, verfprach er zu beherzigen. Bis in fein breißigftes

Jahr, also bis 1788, hielt er sich nun so meist in seinem vaterlichen Sause auf und trieb bort das Wanduhrenmachen, welches er besonders erlernt hatte, um auch eine leibliche Beschäftigung zu haben. Dann hielt er, obwohl unter fortwährendem Witerstand der Kirche und ihrer Diener, Erbauungsstunden an verschiedenen Orten des Gau's, besonders in Oberund Unterjettingen. Er schrieb auch viele Lieder, so wie Briefe an seine Freunde über Glaubensgegenstäude und Gewissensfragen, oftmals in Erläuterungen ganzer biblischer Bücher bestehend. Er ließ sie sich jedesmal von christlichen Brüdern besonders abschreiben, um Alles zu sammeln, was er geschrieben hatte.

In ben Jahren 1792-1794 gog er fich nach Rebringen bei Berrenberg gurud, um bem allgugroßen Rulauf auszuweichen, von wo er bann in feinem fiebenunddreißigsten Lebenejabr 1794 auf bae Schlofigut ter Bergogin Frangisca ju Gindlingen bei herrenberg als Drittelmeber fam. Sier murte er nun von feiner Beborbe mehr geftort und tonnte fich feiner umfaffenben geiftlichen Birffamteit unter bem Beiftand mehrerer geiftesverwandten Gehulfen gang widmen. Er hieft bort an allen Conn-, Feft- und Feiertagen nach geendetem Gotteebienft bei immer gablreicheren Berjammlungen feine Erbauungestunden, oft unter freiem Simmel im Schlofgarten, ba feine Bobnung nicht geräumig genug mar, Daneben fcrieb er nun auch, außer einem großen Briefmechfel felbit ins Ausland, mehrere Schriften über biblifche Bucher, besondere feine "breigehn Briefe über ben Inbegriff feiner Erfenntniß von ben Offenbarungen Gottes durch alle Beiten hindurch. 1814." Diefe Schrift ift eigentlich bas Bergblatt feiner fammtlichen, febr breit gerathenen Schriften. Er weicht zwar in manchen Bunften von ber Lehre ber fymbolifchen Bucher ab, 3. B. in ber Unnahme eines innern Lichts, eines zwiefachen Sundenfalls, mobei ber erfte Gundenfall barein gefett murbe, bag Abam ein Gelufte nach einem Beib befam, in ber Beringichatung bes ebelichen Standes ale einer geringern Stufe bee Chriftenthume, im Glauben an Einzelauferftebungen ber Glaubigen bald nach bem Tobe, an die Bieberbringung aller Dinge und bamit in Berbindung ftebende Reinigungefeuer in verschiedenen Meonen ber Emigfeit zc.; biltete aber ein beilfames Begengewicht gegen bie feitherigen fogenannten "alten Bietiften", welche nicht nur ziemlich lau geworben maren, fonbern namentlich ben Glauben ale ein bloges leibendes Unnehmen ber Gerechtigkeit anfahen, wobei ber Menich gar nichts thun tonne, ale zuwarten, bie Gott von felbft bie Sunde austreibe, über die fie baber beftandig flagten und feufzten, obne fich bas Blut Chrifti ju einer rechten Beiligungefraft bienen zu laffen. Sabn bagegen lehrte zwar auch bie Glaubenegerechtigfeit, bag nur bem Die Gerechtigfeit Chrifti vollfommen zugerechnet werde, ber im Glauben das Wort von der Berföhnung annehme, aber er hob vor Allem bervor, baß aus biefer Glaubensgerechtigfeit auch eine Lebensgerechtigfeit merben muffe, wie die Frucht aus bem Baume hervorwachse, und bag ber Mensch im Glauben eine Rraft befomme, wider bie ibm immer noch antlebende Sunde ju fampfen, unter täglicher Buge ber Beiligung nachzniagen und von Neuem geboren zu werden. "Riemand bat Bergebung ber Gunben" - bas war einer feiner Sauptfage - ,,ale ber wirflich im Berben, in ber Beburt Gottes ift. Die Rinter Gottes wollen nicht von außen, fondern von innen gerecht fenn, gerecht geboren von innen." Dabei mar er in biefem unglaubigen Beitalter fur Biele eine Bedftimme gum ernftlichen Bemuben um Bahrheit und Gottfeligfeit. Ramentlich wirfte er aber auch ben bamale auf eine brobente Beife um fich greifenden Geparatiften entgegen, von welchen er vielen Sunderten ihren Sag gegen bie Rirche benahm. Oftmale fprach er fich mit Entschiedenheit babin aus: "Bahre Rinder Gottes find fehr bemuthige, einfältige und redliche Gec-"len; fie verachten nicht bie Unordnungen und Gebrauche ibrer Rirche, "bie beiligen Saframente, noch auch bie verordneten Lebrer, fondern "alles tiefes respektiren fie und find frob, wenn man fie unter folden "Berfaffungen leben und paffiren läßt; fie feben fich nicht an und wollen "nicht angesehen senn ale berufene, orbentliche Lebrer, fondern bloß ale "Sandlanger berer, bie am geiftlichen Tempel Gottes arbeiten. "find die wertzeuglichen Baumeifter, wir ihre Sandlanger."

In ben letten breizehn Jahren seines Lebens hatte er mit ber Baffersucht zu tämpfen, was ihm oft das Sprechen in den Bersamm- lungen sehr beschwerlich machte. Er betrachtete aber diese körperlichen Leiden als eine heilsame "Begleitung" durch tie Welt, als eine besichüßende Gesculschaft und als eine immerwährende Mahnstimme zur Demuth und ernstlichen Herzensprüfung. Heftige Anstrengungen um Weihenachten des Jahrs 1818 durch Reden in Erbauungsstunden und heftiges Beten bei einer Kranscheit seiner Hausgenoffen beschleunigten seinen Tod. Er sagte denselben als in vierzehn Tagen eintretend voraus und ordnete nun seine Sachen. Seine Augen waren in der Todesstunde stets aufwärts gerichtet und sein Rund gieng stille, wie eines Betenden. Auf die

Frage, ob er benn gar feine Bangigfeit bes Tobes habe, bag er fo freundlich fen, antwortete er noch: "Rein! ber Beiland hat fie alle genommen und mich außerordentlich erquickt, daß ich gang getroft bin." Go ftarb er benn fanft und freudig am 20. Jan. 1819 in einem Alter von 61 3abren. Bu feiner Beerdigung tamen bie Leute von 12-15 Stunden weit Babrent er ine Grab gefenft murde, fand ein Regenbogen ale bimmlifches Gnabenzeichen am Simmel und wölbte fich über tem offenen Brab. Die Seinen aber meinten, er fen nach wenigen Tagen ichon auferstanden. Er hatte fich felbit folgende Grabichrift gedichtet:

Sier liegt fie, meine Banberhutte, Mun habe ich ein himmlifch Saus. Mun bin ich fort aus Gurer Mitte, Denn meine Bilgerfahrt ift aus. Im Grabe fann ich nicht verberben, Das Leben fant ich ja im Sterken. 3m Beiftleib werb ich auferfteb'n. 3d werbe meinem Jefus gleichen, Bon bem ich bier nicht wollte weichen; Das follet ihr bereinftene feh'n. (Rnappe Lieberichas 1. Musg. Mr. 3366.)

Rach feinem Tobe gaben feine Anhanger zehn Bante feiner Schriften heraus, die jo gefucht find, daß bis jest alle 5-6 Jahre eine neue Auflage von 2000 Exemplaren veranstaltet werden mußte. Es findet fich darunter ein ganger biefer Band von 550 Liedern unter dem Titel: "Sammlung von auserlefenen geiftlichen Gefangen gur Erbauung und Glaubeneffarfung in manchen Erfahrungen, Proben und Anfechtungen bee Chriften und mabren beilobegierigen Seelen jum gefegneten Bebrauch verfaßt von 3. M. Sabn in Gindlingen. Mit Fleiß susammengetragen von einer Gefellschaft mahrheiteliebender Freunde. 2. Aufl. Tübingen 1838." Die meiften Lieder find febr lang, oft aus 20-40 Berfen bestehend. Gie haben fast alle feine theosophische Sprache und find zwar von einem entschiedenen driftlichen Beift und Beiligungeeifer erfüllt, aber allzubreit gerathen und ohne wirkliche Poefie, meift nur gereimte Proja, bei beren Durchlefung jes einem oft ift, ale muffe man burch tiefe Baffer waten. Der Kern ber Sabn'ichen Lieber ift mit forgfältiger Auswahl gegeben in der Schrift: "Das geiftliche Liederfaftlein oder furger Auszug aus den fammtlichen Liedern von J. M. Sabn. Tubingen, bei Fued. 1831." Das B. Landesgefangbuch von 1842 hat drei berfelben aufgenommen; es find nebst einigen andern feiner besten Lieder folgende:

<sup>&</sup>quot;Ach (Serr) lag mich beine Beiligung" - B. G. Dr. 391. "Befinne bich und ftebe ftille."

<sup>&</sup>quot;Gine nur wollen, Gine nur miffen" - 2B. G. Dr. 437.

<sup>&</sup>quot;Fahre fort, vollenbe boch, was bu haft angefangen." , "Jefu, Brautigam ber Deinen" ober:

<sup>&</sup>quot;Seelenfreund ber Deinen" - B. G. Dr. 273.

194 Fünfte Beriobe. 1756-1817. Abfchn. III. Die altglaubigen Dichter.

"Dein Beiland, bu bift von ber Erbe gangen."

(Quellen: 3ch, Michael hahns Schriften. 1. Band: Sein Lebens: lauf. Tubingen, bei Fues. 1819.)

Das ebenerwähnte hahn'iche Liederkaftlein ist in Berbindung mit dem hiller'ichen (Bt. II. S. 233) das gewöhnliche Gesangbuch der Mich elianer bei ihren Brivatversammlungen. So heißen sie nämlich nach hahns Taufnamen: "Michele". In ungefähr 50—60 Gemeinschaften sind sie über einen großen Theil Altwürtembergs verbreitet, und sind unter der Leitung eines Aeltestenraths unter sich als besonderes "Kirch-lein" förmlich organisit, zeichnen sich übrigens meist durch ihre strenge Sittlichkeit vortheilhaft aus. Bon ihren Gegneru wurden sie bald "Gesetzler", bald "Seufzende" genannt, weil sie sich um des Glaubens willen die Gerechtigkeit des Lebens zur strengen Aufgabe machen und ihnen der Ernst in Bollziehung dieser Aufgabe nicht selten einen Anstrich dusterer Schwermuth giebt, neben dem, daß Manche in der Enthaltung vom eheslichen Stande eine höhere Stuse der christlichen Bollsommenheit und den Weg sehen, Gott ungehinderter, ja ganz eigen und ergeben dienen zu tönnen. In einem ihrer Lieder singen sie

Ber bas Gesch nicht ernftlich treibt, Daburch bie Seelen zu erwecken, Daß also Jeber schläftig bleibt Und Reiner recht wird aufgeschrecket: Der hat, wie man behaupten fann, Nach langer Zeit nicht viel gethan. Sein laues Evangelisch lehren Bird Niemand recht zu Gott bekehren, Zum wenigken kommt nichts heraus, Als ein auf Sand gebautes haus.

Ber ohne Evangelium Bill burche Gefet bie Menschen anbern, Der forbert nicht bas Christenthum, Ja er fann manchmal gar noch hinbern, Beil bas Geset fein Leben giebt: Und wer sich noch so eifrig ubt, Bird burche Gestes nicht neu geboren Und ist sur Gottes Reich verloren. Pur Evangelium giebt Kraft, Die wahre Gotteefinder schafft.

Doch felbst bas Evangelium heißt eine Seele gründlich graben Und Grund und Boben fehren um, Benn man ben satten Grund will haben. Weicht also bem Geset nicht aus, Last Euch Gott in die Hölle führen, Auch die gehört zu Gottes haus. Last Euch den Arzt recht auspurgiren 2c.

Im Gegensat gegen bie hahn'sche Richtung machte fich nun nach einiger Beit eine andere Richtung geltent, bie ihren Stuppunkt hauptsächlich gefunden bat in

Pregiger, M., Christian Gottlob, geb. 18. Derg 1751 gu Stuttgart. Ale er mabrent feiner Studienzeit im theologischen Stift gu Tübingen, wo er fich von 1768-1773 aufhielt, nabe am Magistriren war und einsmals die Beichte befucht batte, ba burchaudte ben zwanzigjabrigen Jungling, ber bis babin unbefummert um fein Geligwerben in Sicherheit babingegangen mar, beim Blid auf zwei neben ibm ftebente fromme Theologen ploklich ber Bedanke : "Diefe tann die Abfolution wohl angeben, aber dich nicht!" Damit wich bie Rube aus feiner Seele und er ward in einen barten Buffampf eingeführt, fo bag er zwei Jahre lang nur zur außerften Nothdurft Rahrungsmittel genoß und fich bes Rleisches und Beine ganglich enthielt. Darüber ichmanten feine Rorperfrafte fo fehr babin, bag er oft taum mehr geben fonnte. Ale er bann aber feine Studien vollendet batte und ale Bifar binguegeben mufte, bas Epangelium von ber Gnate Gottes in Chrifto Jeju zu verfunden, fehrte wieber Beiterkeit in feine Seele gurud und er lernte fich allmählich ber Bnabe Gottes getroften, Die auch bie Gottlofen gerecht macht, fo bag er mit Rraft und Gegen ale Bifar in Befigheim und bann in Bichberg bei Gaildorf wirfte. 3m 3. 1778 murte er Schlogprediger gu Tubingen und trat bort mit fo großem Befehrungeeifer auf, daß mabrend feiner funfjahrigen Birffamkeit auf Diefer Stelle ein außerorbentlicher Bubrang zu feiner Rirche ftattfant. Bon ba fam er im 3. 1783 ale Bfarrer nach Grafen berg bei Murtingen und verheirathete fich mit Eleonore, geb. Borner, die ibm gwölf Rinter gebar. Rach gwölfjahriger fcwerer Arbeit an biefer bamale ziemlich verharteten Gemeinde murbe er im September 1795 ale Stadtpfarrer in tae fleine Schwarzwaldftabtden Saiterbad bei Ragold befordert. Sier ward ihm nun erft recht eine Thure aufgethan. Aus ber weiten Umgegend zogen große Schaaren Sonntag fur Sonntag ju feiner Rirche, um ben im volfsthumlichften Tone, in den treffenoften, meift aus bem gewöhnlichen Leben gegriffenen Bilbern rebenben Prediger gu boren, ber eine machtige Erwedungefraft auf viele Seelen ausubte. Ale bann balb bie Rriegenothen hereinbrachen, hielt er Tag für Tag eine Morgenbetstunde, wobei gleichsfalls Einheimische und Fremde die Kirche füllten. Er ließ dabei meist das Lied singen: "Ach! bleib mit deiner Gnade", wozu er dann auch noch für solchen Gebrauch, dessen letten Bers an die Spipe stellend, ein besonderes Lied von 42 Versen als Fortsehung dichtete. Darinn lautet es unter Anderem bittweise:

Ach bleib mit Engelschaaren Um uns und unser Haus In jet'gen Kriegsgefahren Und hilf uns mächtig aus. Ach bleib als Feuermauer Bum Schut um uns herum! Den Feind burchbringe Schauer, Bewahr bein Cigenthum.

Ach bleib in Jammerstunden Der Deinen Buversicht, So haben wir gefunden Den Anfer, ber nicht bricht!

Run aber trat in feinem innern Leben ein enticheibenber Bendepunkt ein. Bu Anfang tes Jahre 1801 hatte er einmal ein Bort bes Gelbitrubme in Abficht auf feine Bredigeragbe fallen laffen. Darüber beugte er fich bann jo febr vor Gott, bag von ba an alle feine Freudigkeit tabin war und er über ein Jahr lang gar nicht mehr predigen fonnte, fondern einen Bifar balten mußte. Geine Geelenangft ftieg manchmal faft bie zur Berzweiflung, und er fieng an, ju gittern und gu beben, wenn nur ein Denich feinem Saus nahte. Da machte er nach langem Ringen eines Tages einen Nachbarfchaftobefuch bei feinem Altereund Studiengenoffen, Bfarrer Cherhard Chriftoph Sartorius in Grunthal, ber ihn wieder aufrichtete, jo bag er gang heiter gurudfam und mit den Worten ins Rimmer trat: "Rrau! mein Trauergeift ift fort!" Bon ba an fteifte er fich nun, gedrungen, gegen ben vorigen Beift bes Un= glaubens in ibm zu fampfen, fest auf fein Taufrecht und die ibm badurch geworbene Begnadigung und Befeligung, die alle Gunden hinmeggenommen habe. Er las jett fleißig in ber feither in feinem Raften beftanbt gelegenen "geiftlichen Schahfammer" bes Pratorius und befannte fich ., mente manuque", b. i. mit Berg und hand, zu der fogenannten "Gnaden- und Freudenbeicht", welche von bem 1777 geftorbenen Defan Philipp David Burt in Rirdheim (Bt. II. G. 217) verfaßt und giemlich verbreitet war: "Ich in Jeju Chrifto reich gemachtes und gerecht= fertigtes Rind Gottes befenne mich Gott, meinem himmlischen Bater, taß ich gottlob reichlich und bochlich begnadiget und befeliget worden, nicht allein mit äußerlichen leiblichen Wohlthaten, sondern auch und noch vielmehr mit innerlichen geiftlichen Boblthaten, Erleuchtung bes

b. Beiftes, Glauben, Friede, Freude und vielen andern Seilegutern, wie bas mein herr und Gott an mir erfennt und ich leiber fo vollfommentlich nicht ertennen fann, alfo freuen fie mich und find mir lieb und begehre von Bergen, immer mehr und mehr begnadiget und befeliget zu werben burch feinen lieben Gobn Jefum Chriftum." Dit um fo feurigerer Begeifterung und Freudigkeit trat er nun ale Prediger ber Gerechtigkeit auf, und mas er fo auf die freimuthiafte Beife zeugte, mar noch eindringlicher burch die ungemeine Bopularitat, in ber er Alles vorzutragen mußte, wie er benn auch fein Thema meift in Reimen faßte, bie er auch fonft gern einstreute und bie "Bisquittortchen fur feine Buborer" ju nennen pflegte. Ginmal fab er an einem auf Die Beuernte folgenden Conntag, wie viele feiner Buborer unter ber Predigt eingeschlafen waren. Da rief er mit einemmal im Bauernton : "Thuet bie Beufchochen meg! thuet boch bie Beufchochen meg!" Dit biefem bie innern Gedanten ber Buborer ftrafenben Rufe hat er fie wieder jum Bachen gebracht. Reben folcher Birtfamkeit auf ber Rangel nahm er fich auch bee Jugendunterrichte und ber Schulen aufe Gifrigfte an, leitete funf Privatversammlungen, Die fich in feiner Gemeinde gebildet hatten, und jog auch oft und viel in auswärtige Orte, um bort heilsbegierige Scelen um fich zu versammeln. 3m 3. 1807 am 19. Gept. brach in feinem Städtlein Rachts um 11 Ubr eine fchredliche Feuerebrunft aus, tie 65 Webaute verzehrte und auch ihn in Gefahr brachte. Der herr aber bewahrte auf fein inbrunftiges Gebet ibn und bie Stadt vor meiterem Unglud, worauf er bann eine gewaltige Bugpredigt bielt über Amos 4, 11-13.

Mehr und mehr gerieth er aber nun in ein allzueinseitiges Treiben, ja Uebertreiben der biblischen Lehre von der Rechtsettigung des Sünders durch Christum hinein und drang dabei, wie sich das Gutachten des Pralaten v. Süssind, der ihn deshalb im J. 1808 im Ramen des Confistoriums zur Rechenschaft zu ziehen hatte, ausspricht, "viel zu wenig mit bestimmtem Nachdruck und überlegter Klarheit auf Anersennung und Berbesserung der moralischen Unvollsommenheiten, die jeder Mensch an sich hat, und vermengte in seinen Borträgen allzusehr das Ideal eines wahren Christen, das die Bibel zur Nacheiserung vorhält, mit der in der Wirstlichkeit vorhandenen, stets unvollsommen bleibenden Beschaffenheit auch der besten Christen und vernachläßigte dann über der beständigen einseitigen Darsstellung jenes Ideals völlig die Rücksicht auf ungebesserte Menschen."
Dabei lehnte er den Ramen "Pietist" ab, dieweil er zum Christianismus

führe, und trat auch ben Lehren Dichael Sahns, bie ihm zur Berkheilig= teit zu führen ichienen und bei manchen Anhangern wirklich auch ichwere trubfinnige Bugtampfe und ein Abmuhen in selbstbugender Strenge her= vorriefen, entschieden entgegen.

Bugleich dichtete er, zwar von geringerem poetischem Berth, aber in vollsthümlichem Tone und großem Bilderreichthum, viele geistliche Lieber, zum Theil auf die trippeltaktartigen Halleschen Melodien, namentlich auf die Melodie: "D selige Stunden, die Jesus", zum Theil auf lustige Bollsweisen, z. B.: "Freuet euch des Lebens", wie er denn auch damit geradezu ein Lied beginnt: "Freuet euch des Lebens, die ihr erwählet sepd" oder: "Ich hab mein Sach auf nichts gestellt" zc. Die Gegenstände, die er darinn fast ausschließlich besang, waren die seligen Wirstungen des Glaubens und der Genuß der Gnade Gottes in Christo Tesu, die Freiheiten, Privilegien und Regalien der auserwählten Kinder Gottes.

Co bilbeten fich nun burch feine berartige Birffamfeit unter feinen gablreichen, weithin und namentlich auf bem Schwarzwald verbreiteten Anhangern befondere Gemeinschaften frohlicher Chriften, die, wie dieß ichon ums 3. 1796 in manchen separatistischen und andern Conventifeln fich gezeigt batte, unter Begleitung von Inftrumentalmufik feine Lieder in lebhaft bewegten, fogar luftigen Beifen abfangen. Go jogen auf den Fildern oberhalb Stuttgart im 3. 1806 ihrer 140, die fich "Gerechte" und "Selige" nannten, durch die Ortichaften Bonlanden, Blattenbardt, Baibingen, Kaltenthal mit froblichem Befang und bebaupteten dabei, fie bedürfen nicht mehr bes öffentlichen Bugbekenntniffes, bas alle Sonntage in der Kirche verlefen werde. Um Jug ber Alp zwischen Tübingen und Reutlingen fpielten fie j. B. in Bezingen mit der Flote, in Duglingen mit ber Clarinette ju ihren Berfammlungen auf und fangen Lieder im Bersmaaß von: "Herzlich thut mich verlangen" nach der Me= lodie: "Ich liebte nur Jomenen, Jomene liebte mich." Dabei fiengen fie an, auf bie gewöhnlichen alten Bietiften und auf die Dichelianer, die fie nur "Gefetler" nannten, boch berab zu feben ale auf folche, die fich noch mubfam abqualen mit bem, worüber fie langft hinaus feben. Go fangen fie g. B. :

Freut hoch euch, ihr fel'ge Chriften, Ueber eure Gerrlichteit!
Ihr fucht mit ben Rietisten
Eure Seligfeit nicht weit:
Denn ihr habt sie schon in euch,
Als versett in Jesu Reich.

Darum last uns jubeltren Und von herzen frohlich fenn, Wic es hell'gen will gebühren Mit ber gangen Reichsgemein, Die sich nicht nur felig weißt, Sonbern es auch froh anpreist. Bas kann Höhers gesagt werben, Als Christus in Christo seyn? Bas giebts Kröhlichers auf Erben, Als wie Christus seyn, so rein? Daß rer Engeln Reinigkeit Bon ber unsern absteht weit.

Im Baterunser ließen sie die funfte Bitte aus, weil sie sich nur auf solche beziehe, die noch nicht vom h. Geist erfüllt seven, und beriesen sich auf Stellen, wie Köm. 8. und 1 Cor. 6, 11., wo Paulus klar und deutsch sage, daß wer den Glauben habe, nicht mehr sündigen könne, also über Buße und Beichte erhaben sev; die Wohlthat der Sündenvergebung bestomme man schon in der h. Tause, seit welcher der Christ ganz sündenlos, ganz heilig, ja der göttlichen Natur theilhaftig, vergöttert, höher als die Engel und Christo gleich, also hier schon ganz selig sev. Darum sangen sie auch keine Bustlieder, als ob durch Alles, was von Buße gesagt wird, eine Art von Wertheiligkeit in die Lehre von der Rechtsertigung kame, und stimmten böhnende Lieder auf die Michelianer an, wie z. B.:

Immer wollen fie verbienen, Bollen fich burch Werf verfühnen, Wollen arme Sunber fenn,

Schamen fich, gerecht zu heißen, Bis fie fich vorher befleißen, Fromm zu leben und zu feyn.

Ja! fie sprachen das Wort "Sünder" nicht einmal aus, sondern setzten bafür, wo es ihnen in Liedern zc. begegnete, stets "Kinder".

Rein gemacht bin ich, Wer beschulbigt mich, Daß ich noch ein Sünder seye, Ungeachtet meiner Treue. 3ch bin rein und gut Durch bes Lammes Blut.

So lautets in dem Pregizerianischen Liede: "Auserwählt bin ich." 3war schrieben sie fich die Bollfommenheit nur rudsichtlich der Glaubensgerechtigteit au, rudfüchtlich der Lebensgerechtigfeit erkannten sie sich allerdings noch nicht für ganz volltommen und geistlich, indem der Kampf mit der Sünde erst mit dem Tod aufhöre, aber Gott wolle es so haben, daß die Glaubigen der Erlösung froh nur seine Gnade rühmen und behaupten, sie sepen sündenrein; wenn sie in Ermanglung der Lebensgerechtigkeit auch noch Jehler begehen, so werden ihnen diese vermöge des Glaubens, darinn sie stehen, zur Gerechtigkeit gerechnet, ohne daß sie nöthig haben, auch nur darum in Bußgebeten zu bitten.

Als nun aber unter tiefen Bregizerianischen Gemeinschaften allgemach Leute auffamen, tie behaupteten, ter wiedergeborene Chrift sew so ohne alle Sunde und Unvollkommenheit, baß, wenn in ihm, als Fleisch betrachtet, auch die Sunde noch wohne, diese noch nicht zu seinem eigentlichen Selbst gehöre und also auch selbst grobe Ausschweifungen nichts zu bedeuten haben; ale fofort in manchen biefer Gemeinschaften bei leicht= fertigem Digbrauch ber Rechtfertigungelehre Bregigere entstandene Unfittlichkeiten und Fleischessunden einzelner Mitglieder gleichgultig angefeben und keinerlei bruderliche Buchtmittel bagegen angewandt murben, fo daß badurch großes Aergerniß entstand : fo fieng Bregiger an, auf ben Mittelweg einzulenken, und legte im 3. 1816 in funfgebn Artifeln ein "Glaubene- und hoffnungebekenntnig" ab, worinn er es namentlich ausfprach: "ich glaube und bekenne, bag mein alter Menfch mit Chrifto ge= freuzigt und zum Tod verurtheilt worden; ich übergebe ihn alfo freiwillig in ben Tod und will mich von Allem, mas ich von Aram ererbt, in ber Rraft der neuen Geburt aus Gott geschieden halten." Eben so und noch entschiedener erklarte er fich anderwarts gegen jenen Digbrauch feiner Rechtfertigungelehre: "ich weiß es gar wohl, dag tiefe Lehre ber Grund bes mahren Chriftenthums ift, aber ich weiß auch, daß die, welche ein= feitig dabei fteben bleiben, beim Grundlegen fteben bleiben. Wir haben bie Buge täglich nothig bis an unfer Ende, und wer fie nicht immer fur nothig halt, betrugt fich fehr und fann wieder vom Chriftenthum nach und nach abkommen." Dafür trug et benn auch bei feiner eigenen Bartei ale Mariprerzeichen ben Ramen bee "weißen Teufele" bavon. Jahre vor feinem Tode murbe er von einem Schlaganfall betroffen und bereitete fich von ta an in stillem Umgange mit wenigen Freunden auf fein allmählich herannahendes Ende vor, bas benn auch am Tage ber befannten großen Ueberschwemmung, am 30. Oft. 1816, eintrat.

Die Bahl seiner Anhänger aber wuchs nach seinem Tote nur noch mehr, obgleich fich tein anderer Geistlicher dieser einseitigen Richtung hinsgab. Ramentlich im Schwarzwald, im Ammerthal bei Tübingen und im Remothal verbreiteten sich die Pregizerianer und siengen sogar an, in groben Ausartungen sich zum Separationus hinzuneigen, wie sie benn die Kirche sehr selten besuchten und, wenn sie es thaten, bei allen Stellen der Predigt, die mit ihren Parteimeinungen nicht übereinstimmten, mit dem Kopse schüttleten oder lachten, weshalb bas Bolf ihnen ben Ramen "Schüttler" auftrieb. Sie locken Biele in ihre Gemeinschaften durch die Bersicherung, in einer halben Stunde werde Alles richtig im Herzen bes Menschen und der selige Gnadenstand bewirft; auch psiegten sie "Juchhe!" zu schreien im Gesühl ihrer Beselgung durch den Glauben und bedienten sich fortwährend ber Geigen und Schalmeien zu ihren geistlichen Gessängen, die sie sogar nach den Beisen der gemeinsten, wüstesten Gassen-

hauer, & B. des "Ei! du lieber Augustin, 's Gelb ift hin, 's Beib ift hin", absangen. Seit langerer Zeit aber find sie milder und gemäßigter geworden und in die Schranken der Ordnung gurudgekehrt, wie denn auch manche ihrer Gemeinschaften bei aller guten Geisteszucht nur "die stille selige Dankesfreude für die ohne alles eigene Berdienst empfangene freie Gottesgnade in Christo" unter sich nahren und pflegen.

Das Lieberbuch, teffen fich die Pregigerianer bei ihren Erbauungoftunden bedienen, bat ben Titel: "Sammlung geiftlicher Lieber jum Gebrauch fur glaubige Rinter Gottes. Ludwigeburg 1821." Gine zweite Auflage bavon ericbien im 3. 1835 unter bemfelben Titel gu Ludwigeburg und eine britte im 3. 1849 ju Badnang, beforgt von ben zwei Stundenhaltern Michael Raifch in Engelebrand bei Reuenburg und Joh. Georg Schmudle in Burgftall bei Marbach, unter bem Titel: "Lieberfammlung für glaubige Rinter Gottes, jufammengetragen und jum Drud befordert von Solchen, Die burch Jefum Chriftum ale ihren einzigen Erlofer bas gauge Beil und ihre Seligfeit fuchen, ihm glauben, froh und felig barinn leben." Diefe neueste Auflage enthalt in 285 Nummern, neben manchen altern theilweise im Bregigerianischen Sinne veranderten Liedern, meift Bregigers Lieder und Reime über bie Weft-, Conn= und Feiertageevangelien, fo wie Lieder feiner Freunde, j. B. bes Schulprovifore Runftle, bes Schulmeiftere Aichelin, ber Frau Ronig im Gau und auch bes Pfarrers Soid in Aidlingen (S. 174), ber wenn auch fein Anbanger, fo boch ein inniger Freund Bregigers gemefen.

(Quellen; Der chriftliche Bote aus Schwaben. 1831. Rr. 7. — Dr. Gruneisens Abriß einer Geschichte ber religiosen Gemeinschaften in Murtemberg in Ilgens Zeitschrift für die bift. Theologie. 1841. I — Diatonus hangs siest Defan in Leonberg Abhandlung über die Sekte ber Michelianer nach ihrer Lehre und ihrem Berhältniß zu andern pietistischen Parteien in Wurtemberg in Dr. Stirms Studien ber Wurtemb. Geistlich= keit. 1839. 1. heft.)

Außer Burtemberg zeigt sich bie altglaubige Richtung auf bem Gebiet bes Kirchenlieds, wiewohl hochft vereinzelt, auch noch in

## andern deutschen gandern.

Bunadft begegnet uns hier ber lette Sprößling ber zweiten ichlesischen Schule, an Schmolte und Casp. Neumann sich anschließend (Bb. I. S. 355) —

Liebich, Chrenfried, geb. am 13. Juni 1713 gu Brobithann im Fürftenthum Liegnit in Schleffen, wo fein Bater Muller war. Bie ins fechzehnte Jahr mußte er demfelben in der Mühle helfen, kam aber dann, weil er ausgezeichnete Gaben zeigte, auf die Schule nach Schweidenit, später nach Breslau und studierte sofort vom J. 1738 in Leipzig die Theologie. Bald nach Bollendung seiner Studien, im J. 1742, wurde er Pfarrer in Lomnitz und Erdmannsdorf bei hirschberg in Schlessien. Her karb er auch nach sechsundtreißigjähriger treuer und gesegneter Amtsführung am 23. Dez. 1780, nachdem er noch "eines sterbensten Christen leptes Lob Gottes auf Erden" — das schöne Lied: "Halleslugh! Lob und Ehre" — gedichtet hatte. Da hat er noch gerühmt:

Hallelujah! nach treuer Bäter Art haft bu von Kinbheit an Mich treu ernährt, für mancher Noth bewahrt, Mir täglich Sute gethan. Bei vielen frohen Segensstunden Sind Kraft und Leben bald verschwunden. Hallelujah! Hallelujah!

Hallelujah! nun enbet fich mein Lauf, Im Glauben schlaf ich ein. Komm, komm, o Sob! schleuß mir ben himmel auf! Bei Jesu will ich senn, Ich will ihm bort mein Loblieb bringen Und ewig himmissch-fröhlich fingen: Hallelujah!

Bur geiftlichen Lieberdichtung bat ibn feine Frau ermuntert. Nach langem Bitten tichtete er ihr bas icone Paffionelied: "Du Gotteslamm, bas alle Gunden traget." Ale er diefes nun im Samburger Correspon= benten ohne Nennung feines Namens veröffentlicht hatte und mit vieler Anerkennung aufgenommen fab. ließ er fich von feiner Frau, mit ber er in ber innigften Glaubenes und Bergenegemeinschaft ftand, bestimmen, in den Jahren 1749 und 1750 eine ziemliche Angahl geiftlicher Lieder ju bichten. Die Ausarbeitung ber fogenannten birichberger Bibel mit Anmerkungen, bie er bald barauf mit Dr. Berg übernahm, ließ ibn aber fünfzehn Jahre lang an fein Liederdichten mehr fommen. Er mußte vorber biefes reich gefegnete und fegenstiftende Bert vollenden. Als aber bann ume 3. 1763 ein Sirfcberger Befangbuch, welches zwölf feiner um jene Beit gedichteten Lieber enthielt, in die Sande bes gerade im Carlobad fich aufhaltenden Gellerts gerathen war und diefer ihn burch einen vertrauten Freund hatte ermuntern laffen, boch noch mehr bergleichen Lieber zu bichten, fo nahm er bie lang ausgesette Lieberarbeit wieder mit freudiger Begeifterung auf.

So bat er im Gangen 236 burch ibre Correttheit und fromme Anmuth ausgezeichnete liebliche Lieber gedichtet, bie er gesammelt berausgab unter bem Titel: "Geiftliche Lieber und Dben." 1. Ibl. birichb. und Leipi, 1768 - mit 142 Liebern. 2. Thl. Liegnit 1774 - mit 94 Liedern. Er fagt felbit über bie Entstehung feiner Lieder: "Che ich feche Beilen habe fteben laffen, habe ich wohl zuweilen zwanzig Beilen ausgeftrichen. Gin Bort zu finten, um einen auten Gedanten frarter und ben Bere fliegen ber zu machen, bat mich zuweilen einige Stunden gefoftet. Mein einiger 3wed ift aber gewesen, Lieber jur Erbauung ber Chriften ju machen. Ber jo einen bojen Gefchmad bat, bag ihm ter Rame Jefus und bas Berbienft Jeju gum Edel wirb, tem werben auch meine Lieber jum Edel werben." Mit vollem Recht giebt ber Borredner jum erften Theil, Christian Sam. Ulber, Pastor ju St. Jafob in Samburg, über feine Lieber bas Urtheil ab: "fie find unter bie beften und vorzuglichften unserer Beit ju fegen. Die bas lieben, mas ernftlich, erbaulich und ein Bort für bas Berg ift, werben in biefen Liedern einen vollen Brunnen finden, eine folche Gabe ber Dichtfunft, die nicht unter bie gemeine Gattung gebort. Bas von Bergen fommt, bas geht auch wieder ju Bergen, und fo habe ich bie hoffnung, bag bieje Blatter nicht balt verwelten, fondern lange im Gegen grunen merben."

Liebich, ber in ben bem ersten Theil angehänzten und insbesondere gegen Joh. Abolph Schlegel (S. 30) gerichteten "Gebanken über bie evang. luth. Kirchenlieder und deren von den Neuern damit vorgenommenen Beränderungen" sich aufs Entschiedenste gegen die damals aufstommenden Liederverbesserungen erklärt hatte, verbat sich durchaus jegliche Beränderung seiner eigenen Lieder — "und wenn man sie damit zwanzigmal schöner machte, so würde er es doch für eine große Beleidigung ansehen." Gleichwohl blieb auch er nicht von der Berbesserungsmanie verschont.

Geine namhafteften Lieber find:

```
"Dich, Jesum, laß ich ewig nicht." — (Bairischer Entwurf.)
("Dir, bir, du Geber aller Gaben" — baraus V. 11—16. zu einem besondern Lied gebildet:

"Bir kommen, deine Huld zu feiern" — B. G. Nr. 543.
"Dir, Gott, dir will ich sichlich singen."
"Du Gotteslamm, das alle Sünden träget."
"Erheb, o Christ, bein Herz und Sinn" ober:

"Erheb, o Seele, deinen Sinn" — B. G. Nr. 420.
"Gott ist getreu! sein Herz" — W. G. Nr. 45.
"Her ist mein Herz! mein Gott" — W. G. Nr. 308.
```

```
"Bochfter Troffer, fomm hernieber." - (Bairifder Entwurf.)
"Rommt und lagt uns beten."
"Mun bringen mir ben Leib zur Rub." - (Bairifder Entwurf.)
"Berlag mich nicht, mein Gott."
```

"Bo eilt ihr bin, ihr Lebenefiunben."

Claudins, Matthias, ter befannte fromme Bandebeder Bote, wurde am 15. Anguft 1743 ju Reinfeld, einem Rleden im Solfteinischen. unmeit Lubed, geboren. Er lebte aufange in Bandebed, einem Stadt= den bei Samburg, ale Brivatmann und wurde bann im 3. 1776 Dberlandfommiffar in Darmftadt, legte aber bieje Stelle bald wieder nieber und begab fich im 3. 1777 wieder in sein liebes Wandsbeck, wo er unter gang befcheibenen Umftanben, aber rubig und in feinem Gott gufrieben und in patriarchalischer Einfachheit lebte. 3m 3. 1788 wurde er Revisor bei ber Schlesmig = Solfteinischen Bant in Altona. Diefe Stelle erlaubte ihm nach wie vor in seinem ihm unendlich theuer gewordenen Bandsbed ju mobnen. Die Gemablin bee Befigere von Bandebed, tie Grafin Schimmelmann, bezeugte ibm ftete bie größte Berehrung und mar oft in feinem Saus. Es war aber auch ein lieblicher Aufenthalt in feinem Kamilienfreis, mo beim beiterften Ginne boch mit einer gang befondern Ehrfurcht über Alles gesprochen murbe, mas mit ber Religion in Berbindung fand. Klopftode Meffias mar bas Lieblingebuch ber Familie. Unter folden Berbaltniffen batte Claudins auch die rechte Stille und Rube gur Abfaffung jener Schriften, burch bie er ter Cache ter Babrbeit, bes Baterlands und vor Allem des driftlichen Glaubens fo mefent= liche Dienste geleistet bat. Biele Jahre lang gab er baselbit vom 3. 1775 eine Beitschrift unter bem Ramen "ber Bandebeder Bote" berane, worinn er mit achter Frommigfeit und edlem Freimuth in einer launigen und naiven, gleichsam aus dem Munde eines spaßhaften Landboten fommenten Sprache bie Befinnungen ber Rechtschaffenheit, Bobltbatigfeit, Baterlandeliebe und Religionitat zu empfehlen und burch Grott und Berachtung die menschlichen Thorbeiten und Lafter, vor Allem aber die Beitphilosophie ju geißeln suchte. Die Leute wurden beffer thun, meinte er, wenn fie fuchten, die Bernunft glaubig, ftatt, wie fie meinen, ten Blauben vernünftig ju machen, es murte ihnen mehr Segen bringen und wahrlich auch mehr Ehre. Je langer je mehr fand er fich berufen, einer Alles umfturgenden Aufflarung gegenüber mit Sand anzulegen an Die Brundung fester Stugen für das ericutterte Bebaube bes Glaubene. Er beschäftigte fich baber auch noch in ben spateften Jahren mit bem

Studium ber driftlichen Glaubenelehre und fuchte, obgleich ihn die Milbe und Billigfeit gegen Unterobentente nie verließ, wie fein Freund Johann Georg Samann, ber feltene Badhofvermalter und driftliche Philosoph in Konigeberg († 20. Juni 1788), das Lutherthum und somit vor Allem die lutherische Abendmablolehre gegenüber der reformirten aufrecht zu erbalten. Er hat in glaubenslofer Zeit ein freudiges Zeugniß von Chrifto abgelegt: "Wer an ihn glauben will, ber muß feben, wie er ohne ihn "rathen fann. 3ch und bu fonnen bas nicht. Bir brauchen Jemand, ber "und hebe und halte, weil wir leben, und bie Sand unter ten Ropf lege, "wenn wir fterben follen. Und bas fann er überschwänglich nach bem, "was von ihm geschrieben fieht, und mir wiffen feinen, von dem wirs "lieber hatten. Reiner hat je fo geliebt, und fo etwas in fich Gutes und "Großes, ale bie Bibel von ihm faget und feget, ift nie in eines Den-"ichen Berg gefommen. Es ift eine beilige Bestalt, Die dem Bilger wie "ein Stern in ber Nacht aufgeht und fein innerftes Bedurfniß, fein ge-"beimftes Ahnden und Bunichen erfüllt." Gleichwohl war ihm aber bei feiner entichieden driftlichen Gefinnung alle undulbfame Rebermacherei juwider, er ließ fich auch mit Freigeistern und Zweiflern nicht viel in Beweisführungen und Streitereien ein. Er wies fie einfach an bie Rede bes herrn: "wer mein Wort halt, ber wird inne merben, ob meine Lebre von Gott fen" (3ob. 7, 17.). Sagenbach fagt treffend von ihm : "Er fette ben Spottern bee Chriftenthume nicht eine finftere Stirn, ben pedantischen Auftlärern nicht eine vedantische Orthodorie, er sette vielmehr bem frankelnden Philosophenwiße feinen gefunden, ternigen Mutter= wit, ber fteifen Rathebergelehrfamteit einen einfachen Naturfinn, bem frechen Satyr ber Gottlofigfeit die heitere Ironie ber Kindesunschuld ent= gegen. Er verstant, wie weiland Dr. Luther, die hohe Runft, gottliche Dinge im harmlofen Scherze zu behandeln", weil er, man mochte fagen, mit dem lieben Gott auf vertraulichem Fuße ftand. Er war im ebelften Sinne bes Bortes naiv. Dadurch gerade, bag er, ein ,,,,homme des lettres", wie er fich in seiner Gelbstironie nannte, ale Bertheidiger bes Chriftenthume auftrat, wurde dem Chriftenthum bei manchen Leuten ein gutes Borurtheil erwedt; und wie es früherhin fur Biele ein ermuntern= bes Beichen mar, daß ber beitere Fabelbichter und Comobienschreiber Bellert auch die iconen geiftlichen Lieber bichtete, fo mochte auch jest mander lebenofrobe Beltmann bem Dichter bes Rheinweinliebe lieber Bebor ichenten, als bem eifrigften Pfarrer, von bem er am Enbe toch

vermuthete, er vertheidige bas Chriftenthum nur um bes Umtes und bes lieben Brobes willen."

In ben zwei letten Jahren feines Lebens lag bie Sand bes Serrn fchwer auf ihm. 3m 3. 1813 mußte er namlich in Folge ber Rriege= ereigniffe bas Saus und ben Ort, womit er feit fast einem halben 3abrbundert vermachfen mar, verlaffen und in Solftein bald bier, bald bort ein Unterfommen fuchen, gar oft von ber brudenoffen Roth bedrangt. Alle feine Kinder maren gerftreut. Diese perfonlichen Leiten ju tragen hatte er wohl noch die Kraft, obwohl er ein Greis von 73 Jahren mar; allein über ben Anblid feines tief in ten Ctaub getretenen beutschen Baterlandes, bas fich nun junachft nur burch ben Rampf gegen ben von ibm bochverebrten Ronig von Danemart erheben fonnte, brach ibm fein treues und bankbares Berg. 3m Mai 1814 burfte er wieder in fein liebes ftilles Mantobed gurudfehren und bort noch einige Aubezeit verbringen. Dann jog er ju Unfang Dezembere ju feiner an ben eblen beutiden Batrioten, Buchhandler Friedrich Berthes in Samburg, feit 1797 verbeiratheten alteften Tochter Caroline, um bei ibr ju fterben. (Gine jun= gere Tochter war an ben Dr. Jacobi in Munchen, Gobn bes Brafidenten ber bortigen Atademie ber Biffenschaften verheirathet.) Sieben Bochen lang wartete er auf feinen Tob. "Dein ganges Leben hindurch," fagte er zu feinem Tochtermann, "habe ich an biefen Stunden ftudiert; nun find fie ba!" In feinen letten Tagen betete er unablaffig, fab es auch gern , wenn tie Umftebenten beteten; aber lautes Beten und Bufrrechen mochte er nicht. Die hoffnung, noch dieffeits eines bellen Blide in bas Benfeite von Gott gewürdigt ju merten, war besondere rege in feiner Scele. Un feinem Totestag Rachmittage zwei Uhr betete er: "führe mich nicht in Berfuchung und erlose mich von allem Uebel." Im Totes= augenblid folug er bann noch einmal bell und groß bas Auge auf, liebe= voll feine Frau und feine Rinder juchend, die ben letten Blid empfangen follten. Dann ift er forgenlos, ja mahrhaft reich geftorben am 21. 3an. 1815. Geine Tochter, Die ihm die Augen zugedrückt, bezeugt über ihn : "Mit Augen habe ich es nun gefeben, bag ber Glaube eine gemiffe Buversicht ift beg, bas man hoffet, und nicht zweifelt an bem, bas man nicht fiebet, und tag biefer blinde Glaube fur fich allein Rraft genug bat, une über alle Roth und Angit und Todesfurcht ruhig, freudig und gottergeben ju erhalten in bem großen, ernften Augenblid bes Todes."

Bie einft Baul Gerhard feinem einzigen Gobne (Bt. I. G. 266),

so hat auch er für seinen Sohn Johannes schon im I. 1799 ein Bermächtniß heilsamer Lebensregeln aufgeset, worinn er unter Anderem Volgendes schreibt:

Lieber Johannes!

Gold und Gilber habe id nicht, mas id aber habe, gebe id Dir.

Die Zeit kommt allgemach heran, baß ich ben Meg gehen muß, ben man nicht wieder kommt. Ich kann Dich nicht mitnehmen und laffe Dich in einer Welt zurud, wo guter Nath nicht überflüsig ift. Ich habe bie Welt langer gesehen, als Du. Es ift nicht Alles Gold, was glanzt, lieber Sohn, und ich habe manchen Stern vom himmel fallen und manchen Stab, auf den man sich verließ, brechen sehen. Darum will ich Die einigen Rath geben und Dir fagen, was ich sunden habe und was die Zeit mich gelehrt hat:

Es ift nichts groß, was nicht gut ift; und ift nichts mahr, was

nicht beftebet.

Salte Dich ju gut, Bofes gu thun.

Sange Dein Berg an fein vergangliches Ding.

Die Bahrheit richtet fich nicht nach une, fondern wir muffen une nach ihr richten.

Bas Du feben fannft, bas fiehe und brauche Deine Augen, und über

bas Unsichtbare und Ewige halte Dich an Gottes Bort.

Bleibe bem Glauben ber Bater getren und haffe, bie baruber nur

leer Befchmas treiben.

Schene Riemand fo viel, als Dich felbft. Inwendig in uns mohnet ber Richter, ber nicht trugt, und an beffen Stimme uns mehr gelegen ift, als an bem Beifall ber gangen Welt und an ihrer Beisheit.

Dente oft an heilige Dinge und fen gewiß, daß es nicht ohne Bortheil fur Dich abgehe, und ber Sauerteig ben gangen Teig burchfaure. Sipe nicht, wo die Spotter fiben, benn fie sind die elenbeften unter

allen Creaturen.

Nicht bie frommelnben, aber bie frommen Menschen achte und gehe ihnen nach. Gin Mensch, ber mahre Gottesfurcht im herzen hat, ift wie bie Conne, bie ba scheinet und marmet, wenn fie auch nicht rebet.

Wenn ich gestorben bin, so brucke mir bie Augen ju und beweine mich nicht. Stehe Deiner Mutter bei und ehre fie, so lange sie lebet, und begrabe sie neben mir. Und sinne täglich nach über Lob und Leben, ob Du es sinten möchtest, und habe einen freubigen Muth; und gehe nicht aus ber Welt, ohne Deine Liebe und Chrsucht fur ben Stifter bes Christenthums burch irgend etwas öffentlich bezeugt zu haben.

Dein treuer Bater.

Claubins, bei dem, wie nur bei Benigen, das Bort gilt: "wie das Lied, so ber Mann," hat viele Lieder, meift Fabeln und Sinnsgedichte, barunter auch einige Lieder geistlichen und moralischen Inhalts, gedichtet. Sie erschienen ursprünglich im "Bandsbeder Boten" und in andern Zeitschriften, namentlich im "Göttinger Musenalmanach" von 1772—1788 und giengen bann in die Sammlung über, die er von allen seinen Arbeiten unter dem Titel herausgab: "Asmus omnia sua secum portans oder sämmtliche Berke des Bandsbeder Boten." Drei

feiner geiftlichen Lieber wurden in firchliche Gefangbucher aufgenommen; darunter namentlich :

"Das Grab ift leer! bas Grab ift leer!"

"Der Mond ift aufgegangen" — vom 3. 1779 — M. G. Mr. 570. (Quellen: Lexifon beutscher Dichter und Prosaisten von E. H. Jörsbens. Leivz. 1806—1812. — Der Freimuthige. Jahrg. 1816. Mr. 14. S. 53—55. — Fr. Perthes Leben nach bessen schriftlichen und mundlichen Mitthellungen von Clemens Eheodor Perthes, Prof. jur. in Bonn. Hamb. 1852. 2. Thl. S. 58—62.)

Schoner, Johann Gottfried, geb. 15. April 1749 ju Rugheim bei Schweinfurt im frantischen Baiern, wo fein Bater Bfarrer mar. Im achten Jahr nahm ihn fein Grogvater, Bfarrer Giegler ju Beghaufen, ein frommer und fehr gelehrter Mann, ju fich und gab ihm guten Unterricht in ben Biffenschaften und in Gottes Bort. Jeben Tag mußte er feine Leftion mit tem Denkipruch anfangen: "sine tuo lumine nihil est in homine!" mas 'ter Großvater fo überfette: "Dhue beines Beiftes Schein tonn nichts Gute im Menschen fenn!" 3m neunten Sabr fam er auf bie lateinische Schule nach Konigeberg in Franken und im 3. 1760 nach Schweinfurt aufs Gymnasium. hier war er zu viel fich felbft überlaffen und lebte, wiewohl er mit unglaublicher Leichtigkeit und Geschwindigfeit lernte, nach eigenem Duntel, leichtfinnig, flüchtig, unbeständig, eitel, wenig befummert um Gott und fein Bort, noch meniger um Meniden, benen er fich bloß außerlich burch ein einnehmen= bes Betragen gefällig ju machen fuchte. Er fühlte ben Irrmeg, ben er gieng, zuweilen mit geschlagenem Bergen und fang bann unter Thranen öftere bie Lieder: "Ich armer Menich, ich armer Gunter" - "Berr Jefu Chrift, bu bochftes Gut" - "Aus tiefer Doth." Ale er zwifchen fechzehn und fiebengehn Jahre alt war, hielt er bie erfte Bredigt, und nun ließ ibn die Stimme bes Bemiffens nicht mehr ruben; die Bnade er= langte einen iconen Sieg über ibn, bag er fich von ben gewöhnlichen Ingendfunden und allen bojen Gesellschaften losmachte und eingezogen, ftill und fleißig lebte. Dit einem folden Ernft , fich ein gutes Bewiffen gu bemahren, bezog er bann im 3. 1767 bie Universitat Leipzig, wo er namentlich an Gellert und Crufius Lehrer batte, Die auf fein Berg fegenereichen Ginfluß übten. Er errichtete mit einigen frommen Stu= benten einen Bund redlicher Liebe und fonnte noch in feinem Alter über feine Univerfitategeit ausrufen: "Belde Freuten gonnte mir ba mein Berr und Beiland mitten in meinen übrigens fummerlichen Umftanden!" 3m 3. 1769 fam er ale Sauelehrer nach Erlangen und 1770 nach

Baiereborf. Un biefen beiben Orten beobachtete er, ba er an ber Spodondrie litt, bie Rathichlage ber Mergte mehr, ale bie Gebote bes Evangeliume; er wurde ichläfrig in ben Uebungen ber Gottfeligfeit und verließ beibe Orte, obgleich von Menfchen gan; bededt mit bem Ruhm eines ftillen, frommen Junglinge, bereite mit einem vom Guten wieber abgefommenen Bergen; er batte eben noch feinen lebendigen Glauben an Chriftum und feine mabre Liebe. Run fuchte ibn ber Berr in feiner Gute und Langmuth gur Buge gu leiten, indem er ihn mit vielem Guten überftrömte. Er fam namlich im 3. 1772 ale hofmeifter in bas fromme v. Winfler'iche Saus nach Rurnberg und murbe bier bald unter die Rurnberger Candidaten bee Bredigtamtes aufgenommen, mas für einen Auslander febr fewer bielt, und im Commer 1773 jum Brediger an ber Margarethenfirche auf der Befte ernannt. Endlich mard er auch, daß gu feinem Glude nichts mehr fehle, in bas Rurnberger geiftliche Minifterium aufgenommen und am 22. Juli 1776 jum Diafonus an ber Marienfirche ernannt. In demfelben Jahre verheirathete er fich mit ber Bittme bes Spegereibaublere Joh. Georg Effen, Die ibm funf Stieffinder in die Che brachte. Die raich auf einander folgenden Gludeumftande, in die er tam, ber Beifall und die Chrenbezeugungen, die man namentlich feinen Bredigten bewies, verderbten an feinem Bergen wieder bie feitberige Ongbenarbeit bes b. Beiftes. Er wurde eitel und batte, wie er fagt, gerne "ichoner" noch ale ichon ericheinen mogen, ba er, ohne bas zu erkennen, ftatt Jefum ben Berrn, junachst nur fich, ben Schoner, predigte und mehr auf ben Effett bei feinen Buborern ichaute, ale auf ben Beiftand beffen, welcher bem armen Menfchen Borte bes Lebens in ben Mund legen fann. Er murbe jo ber Liebling ber vornehmen und gebilbeten Stanbe und feine Rirche war voll von Golden, tie fich auch von ber Rangel herunter gern etwas Schones fagen laffen. Daber icheute er fich auch vor bem freien und einfältigen Befennen gu bem Berrn und feinem Rreus.

Da gefiel es Gott, ihn aus dem Dienst der eitlen Creatur loszumachen und zu einer treuen, einfältigen Berkündigung des Evangeliums zu berufen; er ersuhr die Mark und Bein durchdringende Kraft des Bortes Gottes, das er so lange im Munde geführt, auf eine entscheidende Beise. Am zweiten Beihnachtsfeiertag des Jahrs 1776 predigte er nämlich einmal über den Glauben an Christum. Er schloß mit einer rednerischen Beschreibung des Glaubens und fagte ungefähr so: "Wer diesen lebenDigen Glauben an Chriftum nicht bat, ber bat feinen Theil an Gott und ber durch Jefum erworbenen Gnade; ihm bleibet in biefem Buftanbe ber Simmel auf immer verichloffen und bie Betterwolfen bes Bornes Gottes ruben auf ihm bie gange bunfle Racht ber Emigfeit bindurch." bas fo fagte, war es ibm, ale trafe ibn felbft ein Strabl aus biefen dunkeln Bolten, und eine durchdringend laute Stimme fprach in feinem Bergen: "Du felber haft biefen Glauben nicht, auch auf bir ruht ber Born Gottes, ben bu eben felber beschwurft." Da wird er auf einmal leichenblaß, mantt und ichwanft auf ber Rangel gum Schreden ber Buborer, alfo bag ben franten Mann einige Manner von ber Rangel berunterführen muffen. Bu Saufe angetommen, weinte er vor Gottes Angeficht Thranen ber aufrichtigen Gelbsterfenntnig und Gottederkennt-In biefem Beitpunft fuchte ibn ber fromme Raufmann Johann Tobias Riefling auf, ber fich feither vergebens um ibn bemubt batte, und half ibm vollende gang ju Chrifto. Damit mar aber bie Leibendtaufe, die ibm der herr jugedacht, noch nicht vollendet. Ale er vierzebn Tage fpater, am Ericheinungefefte, wiederum predigen wollte, gieng es ibm , wie bem fel. Tauler: Thranen bemmen feine Sprache und er muß, balb ohnmachtig por Scham und Schreden, Die Rangel abermale verlaffen. Darauf folgte brei Biertelighre lang eine folde Untuchtigkeit gum Bredigen , bag er mebreremale aus ber Rirche wieder nach Saus geführt werden mußte, ohne fabig ju fenn, ein einziges Bort an die versammelten Ruborer ju reben. Er wußte bavon feine andere Anglegung ju machen. ale bag ber Born Gottes einen Unwürdigen vom Bredigtamte, ja vielleicht gar von feinem Angefichte verftogen habe; baber verfolgte ibn überall Angit und Schreden, und felbit nachbem er fich wieder erbolt batte, trat nun der Rampf bei ibm ein zwifden dem Rubm Chrifti und dem Ruhm der Belt, gwifchen feinem Gemiffen, bas ibn trieb, offen fich au Chrifto au befennen, und ber Gitelfeit, Die auch ben Beifall ber Belt noch gern behalten hatte. Go mart feine Natur bermagen verzagt und verdroffen, daß er jedesmal jur Rangel mit einer Angft gieng , wie fie ein Miffethater haben muß, ber jum Tode geführt wird. Geine ebemaligen Buborer verloren fich jest meift aus feiner Rirche; man ftreute öffentlich das Gerucht aus, er fen im Saupt verwirrt geworden. Doch ber Bert, gu bem ibn feine Roth immer mehr und immer naber bindranate, bielt ibn, troftete und ftartte ihn überschwanglich, alfo bag er nun, burchaus am Bergen verandert, frei und unummunden, mit größter Entichiedenheit bad

Bort vom heil und Leben der Sünder in Christo, dem alleinigen Sunderheiland, predigte. Es dauerte nun auch nicht lange, so sammelten sich ganz andere Zuhörer, meist aus den mittlern und niedrigern Ständen, um ihn, — ein häuflein nach dem Lebenswort durstender Seelen, und unter diesen auch Rießling, der nun sein herzenöfreund wurde.

Am 2. Mai 1783 murbe Schoner Bfarrer an ber Sauptfirche St. Loren z. Diefe Beranderung mar gmar fur feine außere Lage febr gunftig und verschaffte ibm ein befferes Gintommen, aber eine fdwierige und umfaffende Seelforge nabm jest feine Rrafte febr in Unfpruch und fast mit jedem Sahre befam er ein neues, fcwereres Rreng gu tragen, unter teffen Rentnerlaft er oft unterliegen zu muffen glaubte. Bulett aber bantte er bem herrn bafur und fprach ju ihm: "Ich febe "jest wohl ein, bag bu mir die mannigfache, außere und innere Roth, "bas vielfaltige Rreug, bas ich getragen, feitbem ich mich treuer zu bei-"nem Dienft befannte, nur beghalb jugefendet haft, damit ich ben Den= "ichen befto mehr und freudiger von beinem lieben Rreug ergablen fonnte. "Denn in biefem beinem Rrenge ift ja allein, nach furgem Leibe, ewiger "Troft und ewige Ruhe." In feinem Amte hatte er oft fo viele peinliche Rrantungen zu ertragen, daß manchmal die Feindesliebe faft erlofchen wollte; auch in feinen baudlichen Berhaltniffen gab ce manche berbe Uebungen, benn eines feiner Stieffinder murbe ein Gelbftmorber und eine feiner leiblichen Tochtern, eine Jungfrau von achtzehn Jahren, in beren Bergen ber Simmel wohnte, litt Jahre lang an ber Fallfucht, bag Die Jammertone, bie fie bewußtlos babei ausstieß, ibm oft fast bas Berg gerriffen; babei mar auch feine Frau immer leidend. 3m 3. 1799 murbe er felbft auch, nachtem er einen beftigen Schreden burchzumachen batte, von einem außerft beschwerlichen Rervengittern befallen, woburch fein Rörper immer fcmachlicher murbe. Er lobte aber auch bafur Gott unter Thranen, wie einer, ber fur einen Borichmad ber Geligfeit bantt. "Denn," fagte er, "ebe ich geguchtiget wurde, fannte ich ibn nicht. Je größer ber Schmerg, befto inniger bie Rabe feiner Liebe, bie une boch allein in den Simmel gieht und bebt. Darum beißt es: ""Bir muffen burch viel Trubfal in bas Reich Gottes eingeben."" Go lernte er aber auch im eigenen Leiden bie Leibenden bimmelan weifen, wie er bieß am fconften gethan in feinem Liede : "Simmelan , nur bimmelan."

Mitten unter biefen Leiben blieb aber fein Geift gleichwohl in reger Thatigfeit. Gerabe in biefen Jahren, namentlich von 1799 bis 1809,

gab er bie meiften feiner Schriften beraue, die im In- und Ausland viel Gegen ftifteten, 3. B. Feiertageepiftelpredigten, Evangelienpredigten, bas biftorifche Lefebuch, bie Gprudwörter, einen Ratedismus und eine Sammlung eigener Lieder, nebft vielen andern fleinern Schriften. Bie Dann in Stuttgart, fo wirfte Schoner in Murnberg. Er fcamte fich nun bes Evangeliums von Christo nicht mehr, fondern verfundete uner= mutet bas Bort vom Rreug ale eine Gotteefraft und Gottesweisbeit, und ermabnte unablaffig gur Buge und gum Glauben an unfern herrn Jefum Chriftum. Bie er predigte, brudt er felbft in ben Borten aus: "3d fnupfe nicht an meine Bredigten ben Grundftein bee Chriften= glaubene nur gelegentlich an, fondern auf ihm find alle meine Ermab= nungen und Belehrungen an die Gemeinde gegrundet und auferbauet. Dan fagt von manchen Menfchen, die immer Recht haben wollen: fie muffen immer das lette Bort baben. 3ch aber will wenigstens thun, mas in meinen Kraften ftebt, um zu bewirfen, bag ber, welcher allein Recht bat, mabrent alle Menschen Lugner fint, noch bas lette Bort an das Berg und Dhr bes fterbenden Gunders behalte." Ramentlich befaß er auch eine eigene Gabe bes Rinderunterrichts und hielt gefegnete öffentliche und Saus-Rinderlehren, durch die er in Berbindung mit feinen Jugendidriften eble Camenforner in die jungen Bergen ausstreute. Db= gleich mit feinem Prediger: und Seelforgeramt reichlich beschäftigt, führte er neben feinen ichriftstellerischen Arbeiten auch noch einen reichen Brie ?= wechfel und nahm an ber Bibelfache jo warmen Antheil, bag er ber Erfte mar, ter im 3. 1805 in Deutschland eine Bibelgefellichaft grundete, die in Berbindung ftand mit ber brittifchen Bibelgefell= fchaft zu London. Durch feinen unermudeten Gifer und ausgebehnte Be= fanntichaften brachte er eine Summe gusammen, fo weit fie nothig war, bas N. Testament mit ftebenden Lettern zu brucken, wodurch mehr als 30,000 Eremplare theile unentgeldlich, theile ju gang niedrigen Preifen vertheilt wurden. Ueberall war feine Sauptabficht, fur Jejum Seelen zu gewinnen und felig zu machen.

Je treuer er fich so seinem heiligen Bernfe weihte, besto beschwerlicher mußten ihm die größeren Austrengungen seyn, die dieser von ihm forderte. Sein Nervenzittern wurde immer stärker, so daß er nur mit Gulfe einer Maschine, wodurch bas Papier sestgehalten wurde, die zitternde hand noch einigermaßen zum Schreiben gebrauchen sonnte. Als er daher im 3. 1809 zum Stadtpfarrer an seiner Kirche ernannt wurde, mußte er die Berwesung der stadtpfarramtlichen Geschäfte seinem Collegen über- lassen. Aber die Seelsorge und das Predigtamt versah er noch die acht Monate vor seinem heimgang mit treuem, priesterlichem herzen. Da war an seinen Borträgen und ihrem Geistedseuer recht sichtbar das Wort des herrn: "Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig." Endlich mußte er sich aber doch entschließen, im Oktober 1817 seine Amtössührung nie der zulegen. Das Zittern an beiden händen nahm immer mehr zu und auch die Füße versagten jeht ihre Dienste. Nun war Unthätigkeit sein Loos, was ihn tief beugte, daß er darüber Thränen vergoß. In dieser Zeit dichtete er das Liet: "Gottlob! mein Erdenleben ist eine Gnadenzeit", worinn er unter Anderem singt (B. 6. 7.):

3ch fühl die morsche Hutte, Das Schwinden meiner Kraft, Und such mit heißer Bitte Dich, der mir Troft verschafft. Laß nichts die hoffnung bampfen: "Ich bein Kind, bein Erb"; Dann harr ich in den Kampfen, Weiß, daß ich nicht verderb. Und wurden meine Sinnen gur biefes Leten flumpf, Erhalt mir nur von Innen Den Glauben im Triumph, Die Liebe recht geschäftig, Die hoffnung unversehrt, Den Troft ber Gnabe fraftig Und bie Gebuld temährt!

Es gereichte Allen gur größten Beschämung, wie er fo gar gering von fich bachte und Andere weit über fich erhob. Oft befannte er, wie er fich fo arm, fo fdmach, fo ohnmächtig zu allem Guten fühle und wie ter Rampf mit ber Gunte taglich fo fauer und fchwer fen. Die froh mar er ba, wenn man ihm ein Troftwort oder eine Bibelftelle zur Ermunterung vorfprach. Da fagte er einmal: "Je ohnmächtiger, je fraftlofer ber alte Schöner wird, besto gewaltiger und machtiger wird in ihm Jesus Chriftue. Je armer ich bin, besto reicher ift mein herr, je faurer und schwerer ber Rampf, befto fuger fein Troft, befto machtiger fein Beiftand." Er blieb auch jest noch nicht gang unthätig, benn er biftirte mehrere fleine Schriften, 3. B .: "Gedichte gur Berberrlichung Jefu" und "lehrreiche Auffabe, unter bem Bibellefen entftanden". 3mmer heftiger aber murbe fein Nervengittern, bas nun ichon achtzehn Jahre mahrte und ihn ju einem immermabrenden, vielgeprüften und bemabrten Dulber machte. Er mußte julest wie ein Rind gepflegt werden und fonnte beim Giben nicht einmal mehr einen Auß über ben andern ichlagen. Allein man borte fein un= geduldiges Bort von ihm. Er fang fich felber babei gu:

> Sey ftille, mubgequaltes herz, Das nur am Rummer flebt, Richt bie Gebanken himmelwarts, hin, wo bein Bater lebt.

D harre fort, bu haft fein Bort, Er wirb, fo ifts verheißen, Dich noch aus Allem reißen.

Er blieb stets in tiefer Berehrung seines Gottes, bessen Wege er für eitel Güte und Mahrheit bielt. Sein Trost war, wie er es selbst einmal gesungen hat: "Ich bin nicht allein, ber Bater ist bei mir." Mit ihm gieng er stets um im Gebet, also daß der edle Schubert von ihm bezeugt: "Ich habe kaum einen andern Menschen kennen gelernt, welcher das Beten ohne Unterlaß so vermochte und übte, als Schöner, und dem man die Seligkeit, die Ruhe des Herzens, welche ein beständiges Gebet giebt, so durch und durch anmerken können, als ihm." Nicht lange vor seinem Tod schrieb er noch einer Freundin mit zitternder Hand ins Stammbuch: "Betet ohne Unterlaß — wer beten kann, ist selig dran" und hat damit das Bild seines eigenen, innern Wesens verzeichnet.

Endlich fam für ihn, nachdem eine Geschwulst ihm zuvor schon die Augen verschloffen hatte, nach schwerem Leidenökampf die Stunde, da er "mit dem Sterbefleid sein Elend alles auszog". Er verschied sanft am 28. Juni 1818 in einem Alter von 69 Jahren. Er hatte sich selbst eine Leichenrede und zwei Traueroden noch im Leben versaßt, in deren einer er am Anfang und Schluß dem Freunde Tod entgegensang:

Mohl mir, ich geh zur Ruhe hin! Mein Glaube hat gewonnen! Durch bich, erhöhter heiland, bin Ich allem Born entronnen! Drum schließ ich sanst bie Augen zu, Befehl bir meine Seele; Die nimmst — und bie bewahrest bu, Ach! biese theure Seele!

Der Inhalt ber Leichenrobe mar: "Die Bergebung ber Sunben, bie erfte und unentbehrlichste Trofiquelle", und ber Leichentert: Pfalm 25, 6. 7.

Manche seinet glaubensinnigen Lieber, die etwas vom Gellert'schen Ton haben, kamen ursprünglich auf einzesnen Blättern, besonders auch in den zu Basel erscheinenden "Sommlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit" heraus; er war nämlich vielzähriges Mitglied der diese Sammlungen herausgebenden "Deutschen Gesellschaft". Zuerst erschienen von ihm: "Einige vermischte geistliche Gedichte. Nürnb. 1775." — "Einige Lieder zur Erbauung. Nürnb. 1776." Unonym: "Kurze Gebete, Lieder und Berse für Kinder. Nürnb. 1786." Erst die spätern Sammlungen enthalten seine unter der Trübsalschie gereisten Geistessrüchte; es sind folgende: "Bermischte geistliche Lieder und Gedichte. Nürnb. 1790.", namentlich aber: "Sammlung einiger Trostlieder, insbesondere an Gebutzstägen. Nürnb. 1803" — 21 an der Zahl. — "Gesänge zur trost

vollen Feler heimgegangener Christen. 1805" — 8 an ber Jahl. — Alle seither genannten sind zusammengesast in der aus 116 Liedern besstehenden "vollständigen Sammlung der geistlichen Lieder und Gedichte von J. G. Schöner. Nürnb. 1810." (der zweiten Aufl. der "vermischten geistlichen Lieder" vom J. 1790.) Seine lesten dichterischen Geistessfrüchte waren dann noch: "Gedichte zur Berherrlichung Jesu. 1818."

Bu feinen iconften Liebern, von welchen bas Samburger Befangbuch fünf mittheilt, geboren:

"Alles lebt und ichwebt im Breife."

"Es (Dir) banft mein herz, es (bir) jauchzt mein Lieb" — 28. G. Mr. 31.

"Es tagt in meiner Geele."

"Friebefürft, zu tem wir flehen."

"himmelan, nur himmelan" - B. G. Dr. 421.

"Ich blid in jene Sobe." "Rimmft bu mich noch an."

"D ich fuhle Dant und Breis."

"Seele, ruh in jeber Racht."

"Cen ftille, mubgequaltes Berg" - 1803. (Bairifcher Entwurf.)

"Eroft im Leben , Eroft im Grabe" - 1805.

(Quellen: Sammlungen für Liebhaber driftlicher Bahrheit und Gotts feligfeit. Bafel. Jahrg. 1819. S. 73-96 — Altes und Neues aus bem Gebiet ber innern Seelenfunde von Dr. Schubert (welcher Schönerieinen gestellichen Bater nennt). II. Bb. Leipz. 1824. S. 246-256. S. 308-313. — III. Bb. 2. Aufl. Erlangen 1838. S. 166-172. S. 183-187. S. 192-198. S. 229-231. S. 242-245. S. 254 f.)

Auch aus ter -

## reformirten Rirche

find hier noch vier würdige Bertreter ju nennen:

Annoni, auch d'Annone, M., Hieronymus, geb. 12. Sept. 1697 in Basel, wo sein Bater, Ritolaus Annoni, Rathsherr war. Der Bunsch, den dieser fromme Mann bei der Taufe seines Sohnes niederschrieb, "daß nämlich bieses Kind, wie es äußerlich mit dem Tauswasser besprengt worden, also auch innerlich die Kraft und Wirfung des h. Geistes empsinden, auch an des lieben Kindes, unseres herrn und heilandes Jesu Christi Leiden, Tod, Auserstehung und himmelsahrt Antheil haben möge", ist reichtich an ihm erfüllt worden. Er wurde in Wort und Lied und Schrift ein mit einem ganz besonders reichen Maaß des h. Geistes gesalbter Zeuge des herrn. Schon im fünsten Jahr seines Lebens verlor er den treulich sorgenden Bater, aber nach dem Flehen seiner Mutter, Marie Salome, geb. Burkhardt, trat "der herr Jesus selbst an Batersstelle und half dieser Wittwe durch seine Gnadenzüge ihren einigen Sohn

erzieben". Schon ale Schuler bes Gomnafiume fpurte er .. bie gottliche Gnadengucht, welche" - wie er hernach befannte - ,ibn über Jugendfunden ftrafte und jum Gebet trieb"; auch mabrend er die Theologie auf ber Universität feiner Baterftabt ftubierte, batte er ben "beimlichen Borfat, mit ber Beit ein rechtichaffener Theologue zu werben", und ber pertraute Umgang mit bem wurdigen Gottesgelehrten Dr. Berenfele, ber ibm nabere Anleitung jum Bredigtamt und jum mabren Chriftenthum gab, war ibm febr forberlich. Gleichwohl aber mangelte es ibm an ber rechten Kurcht bes herrn als ber Quelle ber Beisheit, und er gieng in manniafaltigen Uebertretungen und Jugendfunden unter ftetem Auffchub ber Bekehrung babin . felbit noch ale er bereits am 24. April 1719 gum Bredigtamt befähigt erklart mar. Da follte Schaffhaufen feine geiftliche Geburtoftatte merben. Der Berr namlich, ter feine Geele fuchte und ihn in feiner Rirche brauchen wollte, feitete es zu feinem Beile alfo, bag er nun ale Informator zweier Rinter in ein vornehmes und driftliches Saus bafelbit tam. Die Ginfamteit, allerlei ichwere Rrantheiten und die Furcht des nabescheinenden Todes unter benfelben, bas Alles führte ihn gur Erfenntniß seines gefahrvollen Seelenguftanbes, bag er mit gerftogenem und gerichlagenem Bergen Buflieder bichtete, in benen er im fcmerglichen Gefühl bes Bornes Gottes tief gebeugt nach Gnabe feufzte; fo besondere in dem über Bfalm 25, 7. gedichteten Buflied: "Berr! ich ftede tief in Schulden", ober in dem über Matth. 8, 8. gebichteten : "D du Beil ber franken Seelen", worinn er feufit:

Ach! wie fann man fich verlaufen Bon ber frommen Schäfleinschaar! 3ch bin mit bem bofen Saufen

Irre gangen auf und nieber . Doch jest fomm und fehr ich wieber. Mur ein Bort, Immanuel! Manche Stunden, Tag und Jahr Co erholt fich Leib und Geel.

Nach vielem Ringen und Beinen, nach vielen durchgebeteten Nächten gelangte er endlich zu ber bergerfreulichen Berficherung ber Bergebung feiner Sunden und nun gieng fein Dichten und Trachten, fein Lefen und Studieren, seine Gefellschaft und Umgang barauf, nicht nur fich felbit in folder erfannten Gnade zu befestigen, fondern auch Andern, zumal verirrten Seelen, die Berrlichfeit ber gottlichen Gnate anzubreifen. einer Reife, die er mit seinen Boglingen in die frangofische Schweiz und nach Deutschland machte, war es fein Sauptabseben, zugleich aller Orten rechtschaffene Kinder Gottes kennen zu lernen und fic, ob fie ichon balb überall einen verhaßten Ramen tragen, mit berglicher Begierbe aufzufuchen. Ale er nun von biefer langern Reife, auf welcher er bie vaterliche

Vorforge und Regierung seines Gottes auf tausenbfache Weise erfahren, nach haus zurückgekehrt war, führte er als Privatmann in seiner Baterstadt ein stilles, erbauliches und für das Reich Gottes nüplich arbeitsames Leben und hielt in seinem hause Erbauungsstunden und religiöse Privatwersammlungen, wie er sie in den frommen Kreisen der halleschen Piestisten in Deutschland kennen gelernt hatte. Im Dezember 1734 verschelichte er sich mit Esther, einer Tochter des berühmten Doktors und Professors Theodor Zwinger, deren Mutter gleichfalls aus dem Burkhardt'schen Geschlechte stammte und die ihm stets eine christliche und gestreue Gehülsin war. Es gieng ihm da, wie er selbst einmal in einem seiner Hochzeitlieder singt:

Ber nur ben lieben Gott lagt freien, Benn er zur Ehe fchreiten will: Den wird bas Freien nicht gereuen, Er trifft gewiß ein gutes Biel. Gott ift ber rechte Freiersmann, Der aute Gben fillten fann.

Noch weitere Erfahrungen sammelte er sich auf einer Reise, die er im 3. 1735 mit zwei jungen Mannern durch die Schweiz, Deutschland und Holland unternahm. Bon derselben zurückgefehrt, gedachte er, "gleich einem Ichannes in die Wüste zu gehen und sein übriges Leben in der Einsalt und Stille des Landes zuzubringen"; da wurde er im 3. 1739 auf die Pfarrei Wallenburg berusen, wovor er sich aufangs so entzsehte, daß es ihn manchen Rummer und Kampf kostete, bis er endlich am 3. April 1740 seinen Posten antrat. Mit allem Eiser, Treue und Wachssamteit führte er dort sein hirtenamt und wußte Biele seiner Gemeindes glieder aus der fleischlichen Sickerheit zu wecken. Am 10. August 1747 kam er sodann durch die Wahl der Gemeinde als Pfarrer nach Mutztenz, einem bloß eine kleine Stunde von Basel entsernten Dorfe. Bei seiner Einsegnung sprach er seinen Sinn vor dem herrn in dem Gebete aus!

Ich will faen, maff're bu! Ich werben, fag's ber heerbe, Und fprich bein Gebeiben gu! hetland, baß fie folgsam werbe. Die ersten zwölf Jahre seines Amtes an dieser Gemeinde war er so munter und eifrig im Wert bes herrn, baß er mehr arbeitete, als manche weit Jungere, indem er nicht nur seiner heerbe treulich wartete, sondern auch vieler bei ihm Rath und Trost suchender Seelen aus der Stadt und andern Gemeinden sich so herzlich als möglich annahm, wobei er nach dem Borbild seines Erzhirten Niemand, der zu ihm tam, hinausstoßen konnte.

Es entstanden burch ihn viele Erwedungen in ber Baster Begend und es war ein ftete anhaltender großer Bulauf von Menfchen aus ber naben Stadt und ber gangen Umgegend, um feine falbungereichen Bredigten gu boren, bag bie Basler Stadtgeiftlichkeit am Ende fich berufen glaubte, "biefem Geläufe und Befuch ale etwas Unanftanbigem und bem mabren Chriftenthum Ruwiberlaufendem ein Ende zu machen." Geine Predigten, über bie noch manche Unefboten im Mund bes Bolfes find, hielt er nicht in bem gefünftelten, froftigen Ton, ber bamale mehr und mehr auffam, fondern gang einfältig, berglich und findlich. Er wollte vor Allem verftanden fenn, weghalb er auch mehrmals zu fagen pflegte: "Ich muß predigen, bag mich meine lieben Bauern verstehen, ich will nicht ben Stublen und Banten predigen." Ginige feiner berglichen, bibelfraftigen Bredigten, die er im 3. 1754 über bae Evangelium Johannis hielt und Die ein Berehrer ber Bahrheit ibm nachgeschrieben bat, find in ben Sabr= gangen 1795-1797 der Baeler "Sammlungen fur Liebhaber driftlicher Bahrheit und Gottfeligkeit" aufbehalten. Dafelbft ift auch von ibm bezeugt : "Er befaß grundliche Gelehrfamfeit, auf Reifen durch Be-"obachtungen gesammelte Belt: und Menschenfenntniß, aber vorzüglich "viel Beiftes- und Gnabengaben, und war von der Liebe ju feinem Beren "jo gedrungen, bag er fich alle Mube gab, ibm, bem Ergbirten, Schafe "auguführen." Er ftand baber auch mit vielen Seelen, bie fich an feine feelforgerliche Berathung von nah und fern mandten, in brieflichem Berfebr. Go ichreibt er einmal an eine driftliche Freundin, der er ben Beg jum Leben weisen follte: "Der Anfang ift noch nicht das Ende und tas Anklopfen bes Brautigams noch nicht bie Sochzeit. Gie muffen niemals vergeffen, bag bas Chriftenthum die Reife aus Megypten nach Canaan ift; bie Bufte liegt aber bazwischen, burch welche man wandern muß; ba muß man erfahren, bag bas Berg auch eine Bufte fen, und muß lernen jum Sobenpriefter geben, bag man rein werbe nach und nach. Da fiehts bald beiter, bald dunkel - da giebte bald eine gute, bald eine fchlechte Berberge - balb bonnerte auf Ginai, bald ichneite Manna, balb ifte Baffer bitter, bald quellet ber Wels. Sier ift Geduld noth, fleißiges Beten und Gingen und Soffen, bis endlich zur Erlöfung durch ben Jorban ine bimmlifche Jerufalem. Unfere neumodifchen Chriften mochten oft gerne in Ginem Sprunge binuber, aber fie erfahren doch Alle, bağ es eine Reife ift von Bochen, Monaten und Jahren. Gott helfe uns fort und binüber!" Er war ein tief gewurzelter und gang auf Jefum

.

gegrundeter Chrift. So fagte er einmal: "Es ift ein rechtes und gul-

"Ber Chriftum Jefum recht erfennt, Der hat fein' Beit wohl angewenb't.""

"Dieß ist tas Fundament des Christenthums und ewigen Lebens." Solch ein fernhafter Glaubensfinn spricht auch aus den Liedern, tie er bichetete, vor Allem aus tem Lied: "Der Heiland ift's allein", tas mit der Ueberschrift: "Christus Alles in Allem" in den Basler Sammlungen. Jahrg. 1804. 6. Stud. S. 190 sich sindet, und worinn er entschieden auf ein wahres, lauteres Kernchristenthum dringt, wenn er & B. in einigen Bersen ausruft:

"Chrift! benke, red' und wanble, Wie's bir im Gerzen ift; Rur benke, fprich und hanble Nichts ohne Jesum Chrift." "Bohlan, bieß große Eine Bleib ftets bein Element, Der heiland fen alleine Der Anfang, Mittel, Enb'."

Ein anderes feiner Lieder vom wahren Chriftenthum fängt er mit ben Worten an:

"Der Name machet feinen Christen Und Schwäßen feinen Pietisten. Mensch! ift bein herz fein Gotteshaus, So sieht's mit dir noch übel aus."

In ben letten gehn Jahren seines Lebens, Die er als ein Greis allein ju burchwandern batte, benn feine Frau mar ibm im 3. 1760 jur Emigfeit vorangezogen, nahmen feine burch allzustrenge Arbeit erschöpften Rrafte fo febr ab, bag er nur felten mehr bie Rangel betreten fonnte: Gleichwohl aber blieb fein Muge machfam über ben geiftlichen Auftand feiner Gemeinde und fein Berg und Saus ftanden vor wie nach allen beilebegierigen Geelen offen, Die fort und fort noch aus feiner Gemeinte und aus der Stadt feinen Rath ju ihrer Seligfeit begehrten. Endlich drobte bem breiundfiebengigiabrigen Greifen eine beichwerliche Bafferfucht, die ibn vierzehn Tage aufe Krankenlager bannte. Da lag er wie ein Rind in bem Schoof feiner Mutter, feinen Billen gang in ben Billen feines herrn ergeben, ber ibm, fo bitter er auch fenn follte, boch bas Liebste mar. Den Tag vor feinem Ende, bas nun unaufhaltfam nabte, ertlarte er noch einem Freunde: "bag es mir in meinem Chriftenthume und Amte Ernft gewesen, weiß ber Berr; vor ibm ift alle meine Begierde und mein Seufzen ift ihm nicht verborgen. 3ch habe nun gar nichte, womit ich mich ruhmen fonnte; mein ganger Troft ift nur diefer, daß wir einen fo guten Beiland baben, ben wir zwar nicht feben und

verlangen." Sein sehnlicher Munsch, aufgelöst und bei Christo zu seyn, wurde ihm benn auch balber, als man bachte, erfüllt. Am 10. Oft. 1770 Nachmittags zwischen drei und vier Uhr schlief er unter bem Gebete einiger vertrauten Freunde — Kinder hat er nie gehabt — fanft und selig ein. Der herr hatte ihm nach wohl vollbrachtem Tagewerk die Bitte erfüllt, bie er in den letten Versen seines Sterbelieds: "Mein Gott! ich fühl es leider, daß ich ein Sünder bin" ausgesprochen hatte:

Soll ich nunmehr verscheiben, Ach! schiebe nicht von mir! Bollenbe meine Leiben; Auf, du himmelethur! herr Jesu, hor mein Rlobsen Und theil bei jebem Schritt Bon beinen Lebenstropfen Mir Kraft und Labung mit.

Ich bettle noch zur Lete, Gerr! um Befprengungsblut. Ach, Goël! komm, ergöhe! Ach! End gut, Alles gut. Las mich im Frieden fahren, Erleuchte meine Nacht! Herbel, ihr Engelschaaren! Es ift, es ist vollbracht.

Gein Leichenredner hat vor feiner Bemeinde von ihm bezeuget: "Er war ein Sirt nach Gottes Bergen, ber Gud weidete mit Lehre und Beisheit. Mit welcher Beweisung bes Beiftes und ber Rraft hat er Euch nicht bezeuget die Bufe ju Gott und ben Glauben an ben Beren Jesum Chriftum; wie ließ er fiche so angelegen senn und studierte recht barauf, fich ju ben Begriffen ber Allereinfältigsten berabzulaffen; er verleugnete feine Belehrfamteit und Beredtfamteit; er rebete Gure Sprache; er murbe Allen allerlei, tamit er Etliche gewinnen mochte. Bie fraftig und durchbringend waren feine Ermahnungen, wie liebreich lodte er bie gebeugten, anabehungrigen Geelen ju bem Beren Jefu und ju feiner Rulle bes Beile." Er rubt nun an ber Geite feiner Chefrau vor ber Sauptpforte ber Muttenger Rirche, wo jest noch auf seinem Grabftein eine Grabschrift ju lefen ift, welche bie Ueberschrift hat: "Post crucem corona!" ("auf bas Kreu; bie Rrone!") und bie ihn preist als einen treuen Arbeiter, ber bas Bert bee herrn eifrig und im Gegen betrieben und nun eine frohliche Auferstehung in Jefu Chrifto erwarte. Der Segen und Das Sigel feines Umtes mabret noch fort und beute noch weiß bas Bolf ber Baster Begend fich viel ju ergablen von bem fraftgefalbten Seelforger, ber ein sonderlicher mar vor andern und allezeit Galg bei fich batte in fraftigen, fornigen Schlagworten.

Annoni leiflete in seiner Gemeinde auch viel für ben Rirchen: gefang und gab ein Rirchengesangbuch unter bem Titel: "Ers baulicher Chriften = Schab" heraus, welches bas erfte Besangbuch murbe, bas in ben reformirten Gemeinden feiner Beimath auch neben ben Lobmaffer'ichen und Spreng'iden Bfalmen gebraucht murbe. In ber fiebenten, nach feinem Tod erfcbienenen und gegen die frubern von Annoni noch beforgten Ausgaben um 93 Lieder vermehrten Auflage diefes Rirchengesanabuche mit bem Titel : "Erbaulicher Chriften = Schat ober vierhundert geiftliche Lieder, aus verschiedenen iconen Gefangbuchern gesammelt. Bafel 1777." finden fich 80 besondere bezeichnete Lieber Unnoni's, von welchen ber größte Theil erft aus feinem fcriftlichen Liedernachlaß, ber ziemlich bedeutend mar, bier eingereiht murbe. Gie flingen an die Lieder ber jungern Salleschen Dichterschule an, find aber babei meift im Bolfeton, mit berben Ausbruden und Bilbern aus bem aemobnlichen Bolfeleben verwoben, abgefaßt und zeugen von gang be= fonderer Entschiedenheit bes Glaubens. Daneben verfaßte er auch geift= lich = weltliche Bedichte, meift fur bie Bedurfniffe des Landvolts berechnet und in einem naiven Ton gehalten, 3. B. bas Bosamenterlied, worinn alle Berrichtungen bes Bandwebers auf bas Beiftliche bezogen und ber Beiland ber "Banbelherr" genannt wird. Gie find gefammelt in einem besondern Buchlein, bas ben Titel bat: "Die große Lieder-Bufchel, enthaltend diejenigen Lieder, welche herr Pfarrer Annoni über verschiedene Stand und Anlag gefertiget."

Die icone Sammlung feiner mpftifchen und afcetifchen Schriften, fo wie feine nachgelaffenen Papiere befitt fein Anverwandter, ber murbige Untiftes Burfbardt in Bafel.

Bon feinen Liedern find nennenswerth:

"Du guter Birt, auf Bione Auen."

"Joh glaub, o Gerr, hilf meinem Glauben" - B. G. Rr. 193. "Jen, Jefu, Brunn bes Lebens" ober:

"Jefu, Brunn bes em'gen Lebens" — B. G. Rr. 276. "Immanuel, ichau auf uns Bilger alle."

"Wer fann mich ju Jefu bringen."

(Quellen: Sanbichriftliche Nachrichten, befondere ber mir burch bie Gute ber Burfharbt'ichen Familie in Bafel mitgetheilte handichriftliche, bei ber Beerbigung verlesene Lebenslauf. — Baster Sammlungen. Jahr-gang 1795. S. 64. — Dr. Hagenbachs Kirchengeschichte bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte. Bafel 1848. 1. Thl. G. 182 f.)

Arummacher, Dr., Friedrich Abolph, murte geb. am 13. Juli 1768 ju Tedlenburg in Beftphalen. Er ftammt aus einem gottfeligen Saus und Gefchlecht, von bem es, jo weit bie Blide auf baffelbe reichen, beißen tann: "Siebe ba eine butte Gottes bei ben Denfchenkindern."

Sein Grofvater, beffen Saus ber Sammelplat vieler Glaubigen aus bem Stabtchen Tedlenburg und ber Umgegend war, Abolph Seinrich, war Schlofmachtmeifter auf ber Bergfefte Tedlenburg und fein Bater, Briedrich Jatob, war ein ftreng gemiffenhafter Rechtegelehrter, Soffistal, Juftigtommiffar und Burgermeifter in Tedlenburg. Derfelbe lag fo oft und ernftlich im Gebet vor Gott, bag beute noch die Sage geht, eine Bertiefung, bie fich in bem Aufboden feiner Rammer vorfand, habe er mit feinen Knieen und Thranen ausgehöhlt. Rach feinem Tod fand man unter feinen Bapieren ein mit Jahreszahl und Datum bezeichnetes Bettelden, auf bas er mit feinem Blut bie Borte geschrieben batte: "Seute vergab mir ber Gott ber Gnabe meine Gunden." Er hatte an Maria Dorothea, geb. Stroder, eine treue Gebulfin, Die ibm in ihrem frommen Sinn feine Rinder unter einer fanften und ernften Leitung gur Gott= feligfeit berangieben half. Reftor Safentamp in Duisburg fagte einft gu unferem Krummacher: "Benn ich je meine Rniee beugen tonnte vor einem Menfchen, bann vor Ihrer Mutter." Go ward terfelbe frube icon burch frommer Eltern Bucht fur ben Berrn und feinen Dienft gewonnen. Er ftudierte in Salle, wo ber ehrwurdige Anapp fein Lehrer mar, feit 1785 Theologie und fand hierauf im 3. 1790 eine Anstellung ale Conreftor am Gymnafium in Samm im Regierungebegirt Areneberg in Beftphalen. Sier verheirathete er fich mit Cleonore Möller, Tochter bes bortigen Burgermeiftere, bie bann 50 Jahre lang bie treue Genoffin feiner frohen und trüben Tage war. Nach vier Jahren wurde er Rettor bes Gymnafiume ju Meure, bas unter ihm aufblubte, mabrent fein Saus fich mit Benfionaren fullte. An beiden Orten hatte er feinen jungeren Bruder bei fich, ba ber ehrwurdige Bater im 3. 1791 beimgegangen mar, nachdem er burch fein Sterben noch ben tiefften Ginbrud auf bie Gobne gemacht hatte. Diefer jungere Bruber ift ber burch feine falbungereichen Bredigten über Jatobe Rampf und Sieg und burch feine Sauspostille mobibefannte einundzwanzigigbrige Brediger an der reformirten Gemeinde ju Elberfelt, Gottfried Daniel Rrummacher († 30. 3an. 1837).

Im J. 1801 wurde unfer Friedrich Abolph an ber Stelle J. P. Bergs Professor ber Theologie an der Universität in Duisburg, wo damals auch sein Schwager, Anton B. Beter Möller, feit 1788 Professor der Theologie war. hier schrieb er 1805 eine mit großem Beifall aufgenommene Schrift "über ben Geift ber Evangelien." Er neigte fich in findlich frommem Ginne vornamlich ber Rinderwelt ju, um fie in findlicher Sprache Tugend und Frommigfeit ju lebren. Das Treiben ber Welt batte ihm Unmuth und Gdel erwedt, baber wandte er fich in die Unschuldemelt ber Rinder, eingebent bes Borts Befu: "Laffet die Rindlein zu mir tommen." Go ericbien von ibm im 3. 1806 ju Duieburg Die liebliche Dichtung: "Die Rinderwelt. Ein Gedicht in vier Gefangen" (neue Aufl. 1813). Er war einer von ben Schulern Berbere, Die, burch beffen geiftreiche Behandlung ber ebraiichen Boefie und altteftamentlichen Berte angeregt, mit Begierbe bie Sprache und Sitte tes Morgenlands zu erforfchen und fo tiefer in bas Berftandniß ber h. Schrift einzudringen bemubt waren. Gine toftliche Frucht feiner Berber'ichen Schule find feine noch vor obiger Schrift in Duisburg erfchienenen "Barabeln", teren erftes Bandden im 3. 1805 erichien und die in vollständiger Ausgabe in zwei Theilen von 1819-20 gebrudt wurden (8. Aufl. 1848). Nach Art ber ebraifchen Barabeln fuchte er in benfelben in einfach-findlicher, bem biblifchen Ausbrud nachgebildeter Sprache in allerlei finnlichen Gegenstanden überfinnliche Lehren und Bahrheiten gur Anschauung zu bringen und erwarb fich burch bie Sinnigfeit und Barme ber Darftellung mit biefen Barabeln bei Alt und Jung ben größten Beifall. Allmäblich aber erschwerten ibm bie volitischen Berhaltniffe feine Lage in Duisburg, von wo auch fein Schwager 1805 nach Munfter übergefiedelt mar, und ale ihm vollende fein Behalt nicht mehr ausbezahlt wurde, fo mußte er fich nothgedrungen nach einer anbern Stelle umfeben. Dieje fand er benn gu feiner großen Befriedigung, ba ibn feine Bergensneigung immer machtiger jur Berfundigung bes gotts lichen Bortes bingog, im 3. 1807 in ber Stadt Crefeld, mo er ale reformirter Brediger angestellt wurde, und im felbigen Jahr noch burch bie Anstellung ale Landprediger in Rettwich, wo es ihm unter ben fchlichten, ftammigen Bauern recht wohl mar. Am 24. Dai 1812 bielt er daselbft unter ben rubrendften Rundgebungen ber Unbanglichfeit an feine Berfon und bor einer ungeheuren Menschenmenge feine Abschiede= predigt. Der Bergog von Anhalt Bernburg batte ibn namlich ale Oberprediger und Superintendent nach Bernburg berufen, wo er bann balb auch jum Confiftorialrath ernannt wurde und im Segen wirfte. Buvor icon batte er 1810 gur Berbreitung ber Bibelfenntniß unter ber Jugend feinen mobibefannten "Bibelfate die mus" ausgearbeitet, ber 1843 Die swölfte Auflage erlebt bat und in beffen Borrebe er flar und ichon feinen gangen Ginn ausspricht, wenn er fagt: "Die Bibel ift bas Saupt-, Sand-, Saus- und Lebensbuch ber Chriften. Je mehr Renntnig beffelben, befto mehr religiofes Intereffe und Liebe zum Chriftenthum, wie zu einem freien Baterlande, beffen Freiheitobrief bie Bibel ift. Rur burch Gottes Bort, nicht burch außere Rraft und Reigmittel fann bas verfallene Bion wieder erbauet und erhalten werben." Er fdrieb bier im 3. 1823 feinen "Ratecbismus ber driftlichen Lebre", ber 1846 bie achte Auflage erlebte. Ale fich bie Reigung bee Bergoge fund gab, nach bem Borgang Breugens auch in feinem Lande die Union zwischen Lutheranern und Reformirten einzuführen , wiberfette er fich biefem Beginnen mit aller Entichiedenbeit und Bestigkeit und trang auf bas Festhalten am Augeburger Befenntniß. "Mur ein glaubiger Bekenner," fagte er, "tann fich bem Ratholiciemus und Rationalismus entgegenstellen. Die Confessio Augustana muß abermale erwachen und fich in ben Rif ftellen." 3m 3. 1823 berief ibn bie St. Ansgariusgemeinde ber freien Stadt Bremen gu ihrem Bre-Diger. Richt ohne Schmerzen, boch mit bem Trofte: "es ift Gottes Bille, und ber wird ja Alles jum Beften lenten," rif er fich von ben gewohnten. ibm lieb gewordenen Rreifen Bernburge los. Er fchrieb bamale an feinen Sohn Emil: "ich habe, nachdem ich weiß, daß ich nach Bremen muß, ichwere Rampfe gehabt, aber fie noch feineswege übermunten. mir pures Befet, daß ich bingieben foll, und fein Evangelium. Dag ber Teufel fein Spiel mit mir treibt, daran haft Du Recht; er will den Blauben und die demuthige Singabe nicht in mir auftommen laffen, oft auch bas Gebet nicht. Dag biefes lette Stadium meines Lebens reich an Brufungen und Buchtigungen vor allen andern febn wird, febe ich voraus, und wenn fie ba find, dunten fie une nicht Freude gu fenn. Darum, liebe Rinder! betet nur mit mir und fur mich, bag ber Berr mir Onabe und Freudigkeit geben moge. 3d bedarf ihrer mehr, ale je, hoffe auch, baß ich fie erlangen werde. Bu ben innern Trubfalen fommen noch außere. Die Mutter ift fehr frant gemefen und hat viele Schmerzen ausgestanden. Es war eine fcwere Leidenszeit für mich. 3ch habe oft ben mit Dornen Befronten angeseben, ber über unserem Copba bangt, mit bem Bebanten, daß unfere Baffionezeit beginne. Er bat ben Ginen Dorn binmeggenommen; er wird auch Rraft geben, ben antern zu tragen. Der 116. Pfalm wurde mir gegeben in tiefen Rothen und foll mein Pfalm bleiben." Gein Birten in Bremen mar lang und gesegnet. Geine Rirden waren oft gedrangt voll, fo daß man manchesmal Donmachtige

binausführen mußte. "Es gieng aber auch im Schweiß meines Ungefichtes" - fagte er biernber - "das Bredigen wollte mir bier an= fange fdwerer fallen, ale je. Oft wollte mich ber Teufel von Reuem fichten, bas Webet verfagte mir, wenn ich am meiften Rraft von oben bedurfte, eine icandliche Baghaftigfeit wollte fich meiner bemachtigen. Der herr hat mir wieder auf die Beine geholfen, und ich hoffe, er wird, mich auch binfuro nicht finten laffen. Ohne ibn ifte nichte weber im Amt noch Leben." Go wirfte er auf diefem bedeutenden Boften, auf ben ibn ber herr am 30. Dai 1824 geftellt, unter mannigfachen Glaubend= prüfungen ale ein im Dienst des Bortes ergrauender Diener und treuer Beuge wider ben Unglauben 20 Sabre lang fort in ber Rraft bes Berrn bis jum Juni 1843, dem Jubeljabr feiner funfzigjahrigen amtlichen Thatigfeit, wo ihn zunehmende Schmache notbigte, aus feiner Amtewirkfamkeit auszuscheiben. Die Confirmation um Ditern bes genannten Jahre war die lette Sandlung noch, die er unter großer Anftrengung vollzog. Bon da an führte er ein in Gott gufriedenes, obwohl von mancherlei Siechthum und Schwachheit begleitetes Stilleben und febute fich , ie muder der alte Leib wurde , defto mehr nach der himmlischen Rube, zumal nachbem am 17. Merz 1844 feine treue funfzigjabrige Lebensgefährtin ibm vorangegangen mar. "Die Belt ift voll Unrube und thörichten Treibens und ich bin ihrer berglich fatt. 3ch tauge nichts mehr unter und fur tie Menichen. Bo ihrer Biele find, bin ich ftumm, nur mit Ginem bin ich gern allein" - jo fchrieb er 1845 an feine Cobne, Friedrich, Prediger in Elberfeld (j. u.), und Emil, Baftor in Duisburg. Mit einem dritten Cobne, Eduard, praftifchen Argte gu Bremen, lebte er unter Ginem Dach. Um gludlichften fühlte er fich ftete, wenn er unter feinen Rindern und Enfeln febn burfte. Geine Leiben, die ihm wenig Nachtrube ließen und hauptfächlich in Rrampfen im Unterleib bestanden, daß er oft feufste: "Mach Ente, Berr, mad Ende!" hatten endlich bie Lebenofraft bes fiebenundfiebenzigjabrigen Greifen vergehrt. Einige Tage vor feinem Ende batte eine treue Freundin, die ibn oft umgab, die letten Borte eines feiner Gebete belaufcht: "Ja felig aus Gnaden, in der allertiefften Demuth des Bergens." Als er am Sterben lag - es war der 4. April 1845 - betete ihm noch fein Freund, ber Baftor Toel, ten iconen Bere aus Gerharde Baffionelied vor: "Wenn ich einmal foll icheiben, fo icheibe nicht von mir 2c.", und eine Stunde nad Mitternacht entschlief er dann in Diefes Freundes Urmen. Sein hirte hat ihn auf "die grünen Auen" geführt, wo nun ber herr felbst als Morgenstern ihm leuchtet. Sein Begrabnistag war ein lieblicher, stiller Frühlingstag. Pastor Mallet sprach an seinem Grabe das Mort über ihn aus: "Er hat getragen Christi Joch, er ist gestorben und lebet noch." An der Seite seiner Gattin reift sein Leib dem Tag der Garben entgegen. \* Die Strophen, womit er einst seinen "hymnus an die Liebe", die Erstlingesfrucht seiner Dichtergabe vom J. 1801, schloß, verdienen auf seinen Grabstein geschrieben zu werden:

D Liebe! lag mit bir bes Lebens Bahn mich manbeln, Dein Tempel fen mein Mug und Berg! Gen bu mir Leiterin im Denfen und im Sanbein, Umfdwebe mich in Freud und Echmerg. Und wenn ich ausgewandelt habe, Dann führe mich zur fanften Rub, Und lachle mir am Grabe Doch beinen Beifall gu, Dann flügle mich empor! - Dort, Liebe, raufchen Bfalmen Mus Engeleharfen um bich ber. Dort lohnft und herricbeft bu! Dort nebet beine Balmen Rein Blut und feine Thrane mehr. Dort reichft bu lachelnb bem bie Rrone, Der bich hienieben fucht' und fant, Du Berl an Gottes Throne, Dort ift bein Baterland!

Seine geistlichen Lieder tragen, wie alle seine Arbeiten, ten Charafter der findlichen Frömmigkeit, obwohl die Sprache zu modern und in Gerbersscher Art zu blühend ist. Sie sind meist enthalten in seinem "Bestbuchslein. Eine Schrift für das Bolk. 3 Bandchen: Der Sonntag. Essen 1805. (5. Aufl. 1828.) Das Christseft. Essen 1810. (3. Aufl. 1821.) Das Neuzahrösest. Essen 1819. (2. Aufl. 1833.)" Einzelne Lieder aus diesem "Bestbüchlein" sind schon im J. 1808 und 1809 mit Melodien von A. Harder besonders herausgegeben worden. Er bewegte sich am liebsten auf dem allegorischedaktischen Gebiet. Bei dem sinnigsten Berständniß des Raturs und Menschenbens und der zartesen Darstellungsgabe sehlte es — wie Klette richtig urtheilt — dem kindlich gemüthlichen Dichter an Kraft, um seine Bilder tieser und vielseitiger zu beleben.

Bon seinen Liedern giengen vier in firchliche Gefangbicher, 3. B. das hamburger und Murtemberger Gesangbuch, über. Es find, nebst brei andern feiner besten, folgende:

<sup>\*</sup> Weiteres f. II. Dr. 628.

"Eine Beerbe und Ein hirt" — B. G. Ar. 224. "Empor zu Gott, mein Lobgesang" — vom 3. 1810. (Bairischer Entwurf.) "Seil uns, bes Baters Chenbilb" — vom 3. 1810 — B. G.

"Ja fürwahr, uns führt mit treuer hanb" — vom 3. 1805 — B. G. Nr. 72.

"Ich bin ein Chrift, mein Mame fteht" - vom 3. 1819.

"Lobt ben herrn! er ift bie Liebe" - vom 3. 1805.

"Mag and bie Liebe weinen" - vom J. 1805 - B. G. Mr. 628.

(Quellen: Fr. A. Rrummacher und feine Freunde. Briefe und lebenes nachrichten, mitgetheilt von A. B. Möller. Bremen 1849. 2 Bbe.)

Jung, Dr., Johann Beinrich, genannt Stilling, wurde am 12. Sept. 1740 gu Grund in Raffan-Siegen geboren. Sein Bater war Schulmeister und Schneiber und feine Mutter Die Tochter eines armen vertriebenen Bfarrere. Der frube Tod berfelben, ba er erft zwei Jahre alt gewesen, war fur ibn beilfam. Denn mare fie am Leben geblieben, jo mare er mit feinem Bater verbauert. Go aber murte burch biefen fruben Tod ber Mutter ber religioje Charafter bee Batere aufe Bochfte gefpannt. Er gog fich mit feinem Cobn gang in Die Ginfamkeit gurud und erzog ibn in ber durftigften Lage und mit größter Strenge gang fur bie Ewigkeit. Der Cohn befam nichts Underes ju feben und zu boren, ale Religion und Christenthum und Meniden, Die badurch beilig und fromm geworben waren und fur den herrn und fein Reich gewirft und gelebt hatten. Denn neben Bibel und Ratechismus wurden ihm immer Lebensläufe frommer Menschen zum Lefen gereicht, wie er denn an Gottfr. Urnolde Leben ber Altvater und Reigens Siftorie ber Wiedergeborenen fein größtes Bergnugen hatte, mabrend er bis in fein fiebeutes Jahr noch feine Nachbardfinder kanute. Go pragte fich frube icon feinem gangen Befen der durch fein ganges Leben fich immer ftarfer geltent machende Grundtrieb ein -"weit ausgebreitete, ins Große und Gange gebende Birtfamfeit fur Jejum Chriftum, feine Religion und fein Reich." Doch bevor er biefen Grundtrieb befriediget feben burfte, gieng es burch allerlei verschlungene Bege. Der Bater ließ ihn Schulmeifter, und weil er bamit allein fich nicht , nabren founte, nebenber auch Schneiter werben, ob er gleich feinen höhern Bunich hatte, ale Prediger ju werden. Dagu reichte aber bas Bermogen bes Batere weit nicht bin. Go begnugte er fich bei feinem Schulmeifter= und Schneidergeschäfte mit unerfattlichem Lesen und For= ichen in allen Fachern von Wiffenschaften. Er wurde zuerft in feinem fiebengehnten Jahre Schulmeifter im Geburteort. Beil er aber baneben bei feinem Bater bas Schneiberhandwerf treiben mußte, bas ihm gang

zuwider mar, fo nahm er nach einander an verschiedenen Orten zwei Schulmeiftereftellen an. Allein diefe mußte er bald wieder verlaffen, und ale er nun im Saus bee Batere, wo er wieder Schneibergefelle geworben war, von feiner Stiefmutter, die er unterdeffen befommen batte, ju ben fdwerften Bauernarbeiten, Saden, Maben und Drefden, wozu feine Glieder gar nicht gewöhnt waren, angehalten wurde, fo ftieg fein Sam= mer aufe Bodfte. Beil man ibn nun nicht mehr gu Schulamtern berief, mußte er wieder auf dem Lande umber bei Schneibermeistern als Gefelle arbeiten, tam aber bei bem Allem in' Rleidern und Bafche fo gurud, bag er von Jedermann ale ein Tangenichte und verlorener Menich betrachtet wurde. Da entichlog er fich benn nun in feinem zweiundzwanzigften Lebensjahr, im Frubjahr 1762, fein Baterland ju verlaffen und gunachft nach Solland ju geben, um bier bei Raufleuten Dienfte ju fuchen. Solingen im Bergogthum Berg rieth man ihm jedoch bavon ab und er arbeitete nun bort wieder auf feinem Schneiterhandwerf. Als ihm aber dann eine Sauelehrerstelle bei einem Raufmann angetragen wurde, nahm er dieje ohne nabere Prufung an, fand fich aber bitter getaufcht, fo bag er nach einiger Beit davon lief. Als er eine gute Beile in der Bildniß umbergeirrt war, fam er in Rate vorm Balbe ju einem gebiegenen Chriften, Johann Jatob Beder, ale Schneiber in Arbeit, ber ein berrliches Meifterftud driftlicher Menschenliebe an ihm machte. Endlich schien ibm ein Stern bei einem Raufmann Spanier aufzugeben, ber in ber Rabe von Rade wohnte und ihn als Sauslehrer zu fich berief. Dort verweilte er fieben Jahre lang, und bier, ale er in feinem achtundzwanzigften Jahre ftund, gieng die große Bendung feines Lebens vor fich, burch die er ans ber Dunkelheit geriffen murde, um als einer der erften Sterne am Borizonte ber Biffenschaft und bes Reiche Gottes zu glangen.

Es war einsmals an einem Frühlingsmorgen bes Jahrs 1768, als ihm Reizens hiftorie der Wiedergeborenen in die hand fiel und er darinn auf eine Geschichte stieß, wie ein in Griechenland gereister Mann auf seinem Todtenbett noch seine Lust an der griechischen Sprache bezeugte und besonders bei dem Bort Erdizgirein so ein vortreffliches Gefühl hatte. Da war es Jung, als wenn er aus einem tiesen Schlaf erwachte, das Bort Erdizgirein stand vor ihm, als wenn es in einem Glanz gelegen hatte, und er fühlte nun einen unwiderstehlichen Trieb, die griechische Sprache zu lernen, und einen verborgenen starken Jug zu Etwas, das er noch gar nicht kannte, auch nicht zu sagen wußte, was es war. Alle

Einwendungen ber Bernunft gegen bas Erlernen tiefer Sprache maren fruchtlos, fein Trieb mar fo groß und die Luft fo heftig, bag er nicht genug eilen konnte, um jum Anfang ju fommen. Birflich erlernte er fie noch im achtundzwauzigsten Jahr feines Lebens aus Buchern, Die er fich geben ließ, und zwar mit erstaunlicher Fertigfeit. Als ihm bald barauf fein Bringipal rieth, Medicin ju ftudieren, ba rief er gang bewegt and: "Bas foll ich fagen? Ja ich fuble in meiner Geele, bas ift bas große Ding, bas ich fo lange gefucht und nicht habe finden tounen." Die größte Frage mar nun bie, woher bas Geld nehmen zu biefem foffpieligen Studium? Er aber beantwortete tiefelbe immer mit feinem Symbolum: "jehovah jirch - ber Berr wirte verseben!" Und ber bat es auch verfeben. Bald barnach widerfuhr ihm bie merfwurdige Beichichte mit bem Baftor Molitor ju Attendorn, ber ibm alle feine Bebeimmittel gegen Augenfrankheiten und ein Manuscript ber besten Seilmethode mittheilte und bann fich nieberlegte und ftarb, nachdem er ihm beim Abichied qu= gerufen batte : "ber Berr, ber Beilige! ber Ueberallgegenwärtige! bewirfe Sie burch feinen b. Beift zum beften Menfchen, zum beften Chriften und jum besten Urgt!" Run nahm Jung allerlei Augenfuren mit gludlichem Erfolg vor und verdiente fich tamit einiges Gelt. Daburch tam er benn auch im Berbft 1769 in bas Saus bes Raufmanns Beter Benbere gu Roneborf, wo er bie Tochter bes Saufes, Chriftine, liebgewann und fich mit ibr verlobte, ob er gleich mußte, daß ibr Bater ibn nicht im Beringften unterftugen tonne. Drauf gieng er mit einem balben Laubthaler auf Die Univerfitat nach Stragburg, um Medicin gu ftudieren, aber ohne die geringfte Ausficht, wie er tie Roften werde bestreiten tonnen. Er vertraute jedoch feinem Gott, wie er fagte, feinem reichen Bater im Simmel. Und wirklich, fo oft er auch in bringende Beloverlegenheiten fam, jetesmal ericbien ibm in ter Stunde ber bochften Roth auf fein Bebet bin eine Freundeshand, tie ibn unterftutte. Bon ba an bat ibn rie große Ibee beseelt und alle feine Schriften erfüllt, bag Gott ben findlich auf ihn Bertrauenten auf eine unmittelbare und außerorbentliche Beife burch eine alle menichliche Berechnung übertreffende und von dem gewöhnlichen Bang ber Dinge gan; abweichente Schidung ans jeder Roth tes Lebens belfe, namentlich, bag ein in ber Roth ju Gott geschicktes Bebet, mofern es mit ben Rathichluffen Gottes übereinstimmt, eine außere gott= liche Sulfeleiftung burch munderbare Errettung aus Rrantbeit, Armuth und fonftiger Roth gur Folge habe. Ale er einmal in ber fcwerften

Glaubensprobe einen Wechsel von 300 Reichsthalern erhalten hatte, ba sah er mit freudigem Blid gen himmel und rief: "das war dir nur mög- lich, du allmächtiger Bater!

Mein ganges Leben fen Gefang! Mein Banbel manbelnb Lieb ber Barfe!"

Diefe Erfahrungen ber munderbaren Sulfe Gottes machten ihn auch gan; unüberwindlich in dem Kreis, in dem er zu leben hatte und in dem Berfuchung genug für ihn mar, ein Religionezweifler zu werden. Er ichloß alfo: "Ich habe von jeher Jefum Chriftum als meinen Gott und Beiland verehrt und angebetet. Er bat mich in meinen Rothen erhört und mir munterbar geholfen. Folglich ift Jefus Chriftus unftreitig mabrer Gott, feine Lehre ift Gottes Bort und feine Religion Die mabre." Strafburg trat er auch mit Gothe, ber ihm in Ansehung der schönen Biffenschaft einen bobern Schwung gab, und andern jungen Leuten, Leofe, Leng 2c., in nabere Berbindung und bilbete mit ihnen eine "Gefellichaft ber ichonen Biffenschaften". Denn feine Begeifterung für Religion hinderte ibn nicht, auch folde Manner berglich zu lieben, Die freier tachten, ale er, wenn fie nur feine Spotter waren. feines Aufenthalte ju Strafburg, wo er mit bem unermudlichften Bleif ftudierte, mard er 1771 an tas Rranfenbett feiner bem Tote naben Braut gerufen. Ale es aber wieder beffer mit ihr worden mar, mart er am 17. Juni am Bette mit ihr jum Cheffand eingesegnet und jog bann mit ihr, nachdem er wieder nach Stragburg gurudgefehrt mar, um bort Doftor ju werden und Chemie zu lefen, am 1. Mai 1772 nach Elber= ' feld, um bafelbft feinen Beruf ale prattifcher Argt angufangen.

Allein sein Aufenthalt in Elberfeld war für ihn eine schwere Kreuzschule. Er fand als Arzt keinen rechten Anklang, seine frühern Freunde, die Pietisten, weil er nicht in allen Formen zu ihnen hielt, versließen und verleumdeten ihn. Wan sprengte sogar über ihn aus, er sey verrückt geworden, und warnte die Patienten vor ihm. Dazu sieng auch seine Frau zu kränkeln an und kam oft dem Tode nahe. So wollte sein Einkommen weit nicht reichen zur Bestreitung der Ausgaben für seine Familie, und er selbst, weil er als Arzt den Grundsah hatte, ohne zu vernünsteln, bloß im Vertauen auf Gott wohlthätig zu senn, ließ öfters geheimen Hausarmen die Arzneimittel in der Apothese auf seine Rechnung machen und steckte sich so in Schulden, die ihm vielen Kummer machten. Er versank nun in tiese Schwermuth, als er vor Augen sah, daß auch

Die Arzneifunde fein Fach nicht fep. Seine Schulden muchfen immer höber, und fein Berdienst nabm immer mehr ab. "Da mußte ich mich" - ergablt er felbit - "ber Borfebung auf Gnade und Ungnade ergeben, und bas that ich auch auf immer und ewig und von Bergen, und diese leberaabe ift nicht allein nicht aufgehoben, fondern fie ift bis babin immer itarter und immer unbedingter geworden." Er fieng nun an, religioje Bucher ju fcbreiben, j. B. gegen die Satyre auf die Bietiften: "Leben und Meinungen bes Magister Gebaldus Nothankers" Die Schrift: "Die Schlender eines Sirtenknaben gegen ben bobnfprechenden Philifter." Aber auch mit folden Schriften fant er keinen Unflang, bis es fich fugte, daß Bothe, mit bem er einen ewigen Freundschaftebund eingegangen batte, bet einem Befuch in feinem Saus ben Auffat von "Stillinge Jugend", unter welchem erbichteten Ramen Jung feine eigene Jugendgeschichte beichrieben batte, in die Sande befam und 1776 batte brucken laffen. Das machte unglaubliche Senfation, Gothe fantte ihm ein angebnliches Sonorar und er ichrieb nun auch: "Stillinge Junglingejahre und Banderichaft." Damit bat er in Aufehung bes mabren Chriftenthums einen großen Segen gestiftet und ben erften Grund gelegt ju feiner mabren Bestimmung und Befolgung feines religiofen Grundtriebe. Mle endlich bie Noth in Elberfeld am größten war und er weder ein noch aus wußte, wurde er auf eine Art gerettet, die er fich nie batte traumen laffen. Mus Beranlaffung einer Abhandlung über die forftwirthicaftliche Benütung der Gemeinwaldung im Fürstenthum Raffau = Giegen, feinem Baterland, womit er einem Freund einen Gefallen zu erzeigen glaubte, wurde er namlich 1778 an die neuerrichtete Cameralichule gu Raifers-Lautern in ber Bfalg gum ordentlichen öffentlichen Brofeffor ber Landwirthichaft, Technologie, Sandlungewiffenschaft und Biebargneifunde berufen, und bei feinem Abzug murden tie tringenoften Schulden, wegen welcher bie Glaubiger ihn arretiren laffen wollten, nämlich 800 fl., auf eine gang unerwartete Art getilgt. Bei feinen Abichiedebefuchen brang man ihm nämlich in ten reichen Kaufhaufern allerlei Erfenntlichfeiten auf, und ale er ju Saus Alles nachzählte, was er fo empfangen batte, fo waren es genau 800 fl., nichts mehr und nichts weniger.

Jung war feither von feinem himmlischen Schmelzer ansgeglüht und zu einem brauchbaren Wertzeug and bem Groben gearbeitet worden: nun follte er in Raiferstautern auch noch die Feile und Politur erhalten. Noch Schwereres, als Alles, was er bisher ausgestanden hatte, wartete bort feiner. Die regierenten Berfonen bafelbft waren alle fatholifch, und namentlich ber Dberbeamte und bie Frangisfaner waren febr feindfelig gegen bie Broteftanten, worunter er manche Anfechtung gu erfabren batte. Dabei entitanden wieder Schulden, fo baf er bie Elberfelber nicht abrichten konnte und feinem Schwiegervater, ber fich fur ibn verburgt hatte, teghalb ber Bant drobte. Dazu fam benn nun noch ber Tod feiner treuen Lebensgefährtin, Die am 17. Oft. 1781 mit Sinterlaffung zweier Rinter beimgieng, nachtem fie noch Allentorfe fcones Lied: "Unter Lilien jener Freuden" bergefagt, bann öftere bie Borte: "bu tanuft burch bie Tobesthuren traumend führen" wiederholt und mit ihrem gewöhnlichen Liebeeruf: "mein Engel und mein Allee" von ibm Abidied genommen batte. Darüber fonnte er aber bod gulekt nach burchfampftem ichwerem Rampf in lauten Dant gegen Gott ausbrechen , bag er Alles fo wohl gemacht babe. Und nach einiger Beit burfte er die Alles wohl machende Gute Gottes aufs Neue erfahren. Durch bie Bermittlung ter Bebeimen Staaterathin Sophie von la Roche, einer portreff= lichen Frau, gieng er am 16. August 1782 einen neuen Chebund ein mit Gelma, ber Tochter bee Rammerbireftore von St. Florintin, Die febr gebilbet und im Stande mar, allmäblich fein Schuldenmefen gu bereinigen, fo bag er fich febr erleichtert fühlte. "Barte Du Deines Berufe," fagte fie ju ibm, "befummere Dich um nichte und überlaß mir bie Sorge." So mar biefe Gattin neun Sabre lang ein unichatbares Bertjeug ber Begludung fur ibn gewesen. Mit ibr mar er 1784 nach Beibelberg gezogen, wohin die Cameralicule nun verlegt murde, und bann um Dftern 1787 nach Marburg ale orteutlicher Brofeffer ber Finang= und Cameralmiffenschaften. Run fab er alle feine Buniche erfüllt und tonnte auch für feine Rinder etwas vor fich bringen. "Ben Gott lieb bat, dem gebe er ein foldes Beib," fagte er von feiner Gelma. Allein gerade an biefem Bunkt feines bochften Glude griff ibn ber Berr nun an mit feinen Berichten. Am 23. Mai 1790 ftarb feine Selma in einem Bochenbett, wie fie ce langere Beit vorausgefagt und ihm auch ichon ale Braut erflart batte: "Sie werten mich nicht lange haben, benn ich werbe nicht 30 Jahre alt." Das beugte ibn nun gwar tief in ben Staub, eine folde Buhrung beforderte aber auch bas mabre Chriftentbum und ben Glauben an den Beltverföhner machtig in ibm, und es ward ibm flar, Die Borsehung ziele mit ihm auf einen großen 3med, ber noch in ber Bukunft verborgen liege. Im November beffelben Jahre noch vermählte er fich

mit Glife Coing, wie es Gelma vor ihrem Sterben noch ausbrudlich begehrt batte. 3hr Chebund mar eine Bereinigung fur bie Emigkeit und er mußte die Gattin unter ibren zwanzigjahrigen Rorperleiden fo zu verebeln, bag fie als eine ber ebelften Frauen anerkannt murbe. Jahren 1792-1794 murte nun bie Berausgabe zweier Berfe bas Werfzeug ber Enticheitung feiner eigentlichen Bestimmung. Buerft ichrieb er im Begenfat gegen tie Scenen aus bem Reich errichteter Gottheiten, Die Lucian und Wieland gur Beluftigung gefdrieben batten, Scenen aus bem mabren driftlichen Beifterreich gur Befehrung und Erbauung ter Lefer. Darüber von einem Buchbandler aufgeforbert, gur Ausgrbeitung eines weitern Berto ju ichreiten, fieng er an, fein mertwürdiges aus vier Banden bestehendes Buch unter tem Titel: "Das Beim weh" vom August 1793 bis Dezember 1794 ju fchreiben. Ueber Diefer Arbeit mar fein Beift wie in atherische Rreife emporgehoben und er genoß eine unbeschreibliche Bonne. Er hatte babei eine erbobte Empfinbung ber Rabe bee Beren, ber der Beift ift. Diefes Licht ftrablte in feine Seelenfrafte und erleuchtete ibm Ginbildungofraft und Bernunft, baß fich feinem innern Ginne oft gang überirdisch icone, gleichsam paratiefische Landschafteansfichten vorstellten. Diese Schrift wirfte wie ein Rerment in allen vier Belttheilen. Bon allen Seiten, namentlich von ber herrnhuter Brudergemeinde, mit ber er nun in febr genaue Berbindung trat, tamen Aufforderungen an ibn, fich gang ter religiofen Schriftstellerei ju midmen, intem er bagu von Gott bestimmt feb. ftellte fich nun mit überwältigenter Alarheit ale feine Bestimmung vor feine Seele, jumal ale er ertennen mußte, bag er in feinem akademifchen Lehramt nicht mehr viel wirfen fonne. Denn um biefe Beit waren ein akademifcher Orten und ber Revolutionegeift, verbunden mit religiofer Breifelesucht, in Marburg unter ben Studierenten fo berrichent, baß fie an Junge Lehren nicht mehr Gefchmad fanten und zulett nur noch brei Buhörer feine Collegien besuchten, mabrent ohnebem bie allgemeine Richtung ber beutschen Cameralpolitit ibm feinen Schimmer von Soffnung übrig ließ, daß er fernerhin burch feine ftaatewirthichaftlichen Grundfage Ungen ftiften wurde. Daju fam noch, bag bie Studierenten einmal, ale er Proreftor ber Univerfitat mar, fein Saus demoliren woll-Da hatte er benn nun gerne fich gan; ber religiofen Schriftstellerei gewidmet und nebenber feine Augenfuren, megen beren er immer viel in Unfpruch genommen mar, betrieben.

Allein machtige Sinderniffe thurmten fich auf. Geine Schulten, in bie er wieder hineingetommen war, waren noch nicht bezahlt, und wo war ber Gurft, ber ibn ju einem folden ungewöhnlichen 3med, bloß religioje Schriftstellerei ju treiben, befoldete? Diefe Sinderniffe raumte benn nun ber herr auf eine herrliche und gottliche Beije aus dem Bege, eben ale er im größten Zwiefpalt mit fich war, ob er nicht Amt und Befoldung, wie es einem Chriften gezieme, fobald er es nicht mehr pflicht= mäßig verwalten fonne, in die Bande feines Fürften niederlegen folle. Und boch war er wie angenagelt, ohne biefe Befoldung fonnte er nicht leben. Zwei Reisen in die Schweig, wo er nachft Burtemberg feine meiften Berebrer batte und besondere mit Lavater, beffen Martertod er voraussab, im innigsten Beistesverfehr gestanden mar, brachten bie gottliche Sulfe. Auf ber erften im 3. 1801 bezahlte ihm unter ben 72 Staarblinden, die er in der Schweiz operirte, eine Berson, die fein Wort von feinen Schulden mußte, am wenigsten, wie viel ibrer maren, aus innerem Antriebe, ihm eine bequemere Lage ju verschaffen, für die Staaroperation und Rur gang genau 1650 fl., fo viel, ale er gerate Schulden batte. Eine andere Berfon gablte ibm die Reifefosten, bag er es bat rubmen tonnen : "Der Berr giebte ben Geinen ichlafent." Auf ber zweiten Schweizerreise im 3. 1802 fam er am 17. Gept. nach Carlorube. Um andern Morgen las er im Lofungebuchtein der Brudergemeine bie Lofung 2 Cam. 7, 25 .: "Befraftige nun, Berr Gott, das Bort in Emigfeit, das bu über beinem Anecht und über fein Saus geredet haft, und thue, wie bu gerebet haft" fammt bem Liebervers:

> D last uns feine Treue ehren, Seyb ganz in seiner Absicht ba! Er führt fie aus, Sallelujah!

Der Lehrtext aber bestand in den Worten: "Sey getren bis in den Tod ze.", Offenb. 3, 10. Dieser merkwürdige Umstand gab ihm die frohahnende Zuversicht, es werde heute zu einer Art von Entwicklung kommen. Und so geschah es auch. Der Churfürst Carl Friedrich von Baden, der von seiner Ankunft gehört hatte, ließ ihn ins Schloß rusen und versicherte ihm nach längerer Besprechung über seine Lage, er werde ihm in etwa einem halben Jahr oder in einem Jahr Gelegenheit versichaffen, daß er aus seiner drückenden Lage herauskomme und bloß seiner religiösen Schriftstellerei und seiner Augenkuren warten könne. Eben jene Schrift, "das heimweh", hatte den großen, guten und frommen

Churfürsten so günstig für Jung gestimmt. Als nun im 3. 1803 ber Befehl für Marburg ergieng, daß tein Schriftsteller seine Schriften ohne vorherige Brüfung und Erlaubniß drucken lassen dürfe, wozu "der graue Mann", ten Jung geschieben, Beranlassung gegeben hatte, da war er auf einmal mit Marburg und hesselfen sertig und nahm den Auf des badischen Churfürsten, gegen eine Besoldung von 1200 fl. und mit dem Titel eines Geheimen foraths in seine Dienste zu treten, um durch seinen Brieswechsel und Schriftstellerei Religion und prastisches Christenzthum an seiner Stelle zu besördern, als einen Gottestruf an, wodurch er nun endlich der von seiner Jugend an ihm immer dunkel vorschwebenden Bestimmung, im Großen für die Sache des Christenthums zu wirken, geschenkt ward. So zog er denn in seinem breiundsechzigsten Jahre am 17. Sept. 1803 in heidelberg ein, gerade als 2 Mos. 15, 17. die Losung war. Er hatte sich dazu das Lied nach Jer. 1, 7.: "Herr, zeig mir stets die rechte Spur" gedichtet, worinn er singt:

"Berfund'gen will ich nun bein Bort, Mit eigner Weisheit mich nicht bruften, Dein Kreuz zu tragen flets mich ruften, Dir reblich folgen fort und fort."

Im Sommer 1805 mußte er mit tem Churfürsten nach Baben ziehen und 1806 verlegte er seinen Wohnsis nach Carleruhe. Er litt schon lange an Magenkrämpsen und mit tem Frühling 1816 siengen seine Kräfte sehr zu sinken an. Doch erholte er sich wieder in etwas, aber im Frühling bes folgenden Jahrs erkrankten beibe Chegatten. Um 22. Merz 1817 gieng die treue Hausfrau heim, nachtem er ihr noch Verse aus: "Besiehl du beine Wege" vorgesprochen hatte. Gilf Tage nachber kam die Reihe an ihn, also daß bas wahr wurde, was er vor vielen Jahren, 17. Nov. 1790, in dem auf seine dritte Hochzeit gedichteten Liede: "Auf zum Thron des Weltregenten" als frommer Sänger gebetet hatte:

"Bater, und am Biel ber Reife Auf, jum bohern Birfungefreife, Suhr une Beibe Sand in Sand Seim, ine Baterland!

Am Charmittwoch ten 2. April 1817 hauchte er, 77 Jahre alt, sechs Jahre nach seinem Churfürsten, seinen eblen Geist aus mit tem Ruf: "Bater, nimm meinen Geist auf." Buvor hatte er mit seinen Kindern tas h. Abendmahl gesciert, indem er es selber ihnen und sich reichte, und sie ermahnte: "Liebe Kinder! besleißiget Euch ter wahren Gottesfurcht! Da meint man als, es sey gethan, wenn man nur in die Kirche und zum h. Nachtmahl bloß gehe; aber die ganzliche Ergebung in den Willen

Gottes, beständiger Umgang mit ihm und Gebet, bas ift es!" Dann betete er ben Bere aus bem halleschen Gesangbuch:

Ich rühme mich einzig ber blutenben Bunben, Die Jesus an hanben und Füßen empsunben. Brein will ich mich wickeln, recht chriftlich zu leben, Bag einst ich himmelan frohlich kann ftreben.

Das war die Signatur seines ganzen Lebens. Christus hatte in ihm eine Bestalt gewonnen. Bahrheit und Lauterfeit mar fein Befen. Gein guverfichtliches Beten, fein unermutetes Arbeiten, fein unerschöpfliches Bohlthun, fein gefelliges Unterhalten, fein freundliches Entgegenfommen, Alles war ber Erguß seines gottgeweihten Bergens. Seine Frommigfeit war aus feinem Innerften erwachsen und in fein Befen eingefloffen; er war mit ihr gan; Gine. Der Befreugigte mar ee, auf ben feine Seele immer binichaute, weghalb er eben mit ber Brudergemeine besondere befreundet war. Aus ten entlegensten Wegenten ber Erbe liefen bei ibm Rachrichten vom Reide Gottes ein. Er war ein Prediger bes Glaubens in ber Bufte einer unglaubigen, undriftlichen Beit. Richt nur gegen bie bamale berrichente Rant'iche Philosophie bat er gezeugt, bei ter allgemeinen Leugnung bes Jenseits begründete er auch zuerft ben Somnambulismus in wiffenschaftlicher Form, ohne beffen abergläubischer Bewunderer zu fenn, und fdrieb deghalb feine "Theorie der Geifterfunde", beren Endzwed er mit ben Worten angiebt : "Da bie beutzutage berrichende Denfart, Die aus "ter falfchen Aufflärung entstanden ift, Die Bibellehre von Engeln, von "ber Fortbauer ber menschlichen Seele nicht annimmt, jo frage ich Beben "auf fein Gewiffen, ob es nicht Bflicht fev, die Erfahrungszeugniffe ver-"ftorbener Menichen öffentlich befannt zu machen und baburch bie Bibel-"lehre zu bewahrheiten." Bas Bengel im vorigen Jahrhundert gewesen war, mar Jung in tiefem. Er gab auch beffen Ertlarung ter Offenbarung wieder beraus und wedte burch feine "Siegesgeschichte ber driftlichen Religion in einer gemeinnutgigen Erklarung ber Offenbarung Johannis. 1798." in einem großen Theile ber Christenheit jene grofalpptischen Soffnungen wieder. Bon ber Lage bes Reichs Gottes-ju feiner Beit batte er bie Borftellung, bag nun ber Beginn bes großen Abfalle eingetreten fen, den Chriftus und feine Apostel fo bestimmt porausgefagt haben. Schon von Beitem abnete er bie allmähliche vorbereitente Grundung tee Reiche tee Menichen ter Gunde. Diefe Borftellungen, und baß Deutschland für seine Bublereien mit Kranfreich eben durch biese Dacht werbe gezüchtigt werben, bieweil, womit man fündigt, bamit man

auch gestraft werbe, lebten und webten in feiner Geele, ebe Jemant an Die frangofifche Revolution und ibre Folgen dachte. Golde Borftellungen fprach er einmal in öffentlicher Rede zu Mannheim ichon 1786 aus. Er febnte fich beghalb in machtigem Beimweh aus Diefer unchriftlichen Beit, wo er beinahe allein ftand mit feinem Glauben, binmeg zu fenn. Aber er ließ auch den "grauen Mann" ale den letten ernftlich warnenden Befandten Gottes an die Chriftenheit auftreten, mitten in einer bunkeln, in der Finsterniß mandelnden Menschheit, und Grauen erregend für Alle, welche bem Unglauben und Lurus fich ergeben. Ja, er fab in dem allgemeinen Abfall von Chrifto ein Zeichen der Rabe bes Antichrifts und somit auch ber Nabe bes herrn, um in fichtbarer Gestalt zu richten und fein Reich zu vollenden. Der Glaube baran war in ihm fo ftart, daß er fogar Berhaltungeregeln für Die Beit bes wirklichen Ginbruche bes taufendjährigen Reichs vorschrieb und über Beit und Ort ber Ankunft Untersuchungen anstellte. Dieser Glaube war überhaupt fo lebendig in ihm, daß er im Sinblid auf das nahe Reich Chrifti gur Poefie, feinem Chrufaon, fich begeiftert fühlte.

Die neueste vollständige Ausgabe seiner sammtlichen Berke vom 3. 1841 und 1842 theilt im zwölften Bande seine "gesammelten Gedichte" in zwei Abtheilungen mit. Die zweite, vermischte Gedichte in sich sassende Abtheilung enthält unter Anderem auch Romanzen und 73 Nathsel. Die erste Abtheilung aber, nebst Gebeten in metrischer Form, 33 "geisteliche Lieder" in gebildeter Form, worunter nicht wenige nach Kirchensmelodien gedichtet sind. Die besten und brauchbarsten derselben sind:

"Jesus Chriftus! fieh ich Armer." (Sonntagsseier.) "Bater! König aller Welten!" (Gin Gebetlieb in schweren Zeiten.) "Seraphinen steigen nieber." (Meihnachtslieb.) "Mein heiland, mein Erlöser."

(Quellen: 3. h. Jungs, genannt Stilling, fammtliche Werfe. Mene vollftändige Ausgabe. 1. Band, enthält: Stillings Lebensgeschichte samliche h. Stillings Jugend — Junglingssahre — Manberschaft — häusliches Leben — Lebrjahre — Alter, nebst einem Nachwort seines Schwiegerschnes, bes Kirchenraths und Profesors der Theologie, Dr. Schwarz in heitelberg]. Mit einer Borrede von Dr. J. N. Grollmann. Stuttg. 1841.)

Menken, Dr., Gottfried, wurde geb. 29. Mai 1768 zu Bremen, gottseliger Eltern Kind; mutterlicher Seits stammt er von dem großen Schriftforscher Lampe (Bd. II., 432) ab. 3m 3. 1788 bezog er als ein frommer Jungling von strengen Sitten die Universität Jena, um Theologie zu studieren. Noch wenig bekannt mit dem hohen Grad, den ber Unglaube

bereits erstiegen batte, und mit bem gangen Beifte bes bamale auftauchenten Rationalismus, trat er in die Borfale ber neuen Lebrer ein; er mar voll Begierte nach Aufschluß ber Bibel; aber er traute feinen Ginnen nicht und erschrack beftig, ale bie Brofessoren in ihren Bibelerklarungen ibm zumutbeten, etwas gang Underes im Terte zu feben, ale er in feinem vorliegenden Testament wirklich fab. Ginige Bochen hielt er es aus; bann übermannte ihn Traurigfeit und Unmuth; fein findlicher Glaube, tief befremdet über folden Abfall von der Babrbeit, batte einen beftigen Rampf ju besteben. Er fab ein, bag er entweder allen Glauben und beffen Geligkeiten aufgeben, oder mit einem festern Standpunkt Alles gewinnen muffe; beghalb marf er fich unter beißen Thranen auf die Rniee und betete: "Bift du, o Gott, und ift tie Bibel tein Wert, fo fegne "mein Forichen, bag ich beiner und beines Worts gewiß werbe. Birft "bu mich erhoren, jo foll mein ganges Leben bem Dienfte beiner Babr-"beit geheiligt fenn." Er blieb nun von diefen Collegien meg und las und ftudierte mit allen möglichen Sulfemitteln Tag und Racht fur fich allein bie Bibel. Seller und beller gieng ibm baburch bas Gnabenlicht auf und von ba an brauchte er die b. Schrift fort und fort fo fleißig, bag er faft baufiger einer neuen Bibel, ale neuer Rleiber bedurfte. Das Ringen feiner Seele nach Bahrheit mar ein Ringen mit Gott, ber biefem jugendlichen Rampfer und Forider bier die ftille Beibe jum Beugen und Selben ber Babrbeit gab. Gein Leben mar eigentlich eine fortmabrende Lojung jenes Gelübdes, bas er Gott bamale auf ben Anieen that. Er fonnte begbalb auch fingen:

> In ber Anbacht fel'gen Augenbliden, Die bem Glauben neue Schwingen giebt, Schaut mein Geift in heiligem Entzuden Dich, ber ewig meine Seele liebt.

Ch' ich bich, mit bir bas Leben fannte, Ram fein Friebe in mein thöricht Berg, Das von taufenbfacher Luft entbrannte, Blutete von taufenbfachem Schmerz.

Mit ber Jugend ungestümem Feuer Folgt' es lauter Lüge, nicht'ger Lust, Schein und Schatten hielt es hoch und theuer Und die Wahrheit blieb ihm unberwök.

hirtenlos auf unfruchtbarer Halbe Irrt' ich unstet, — ein verlornes Schaf, Das für seinen hunger nirgends Weibe, Lechzenb — nirgends eine Quelle traf. Belch ein Leben hab ich burchgerungen, Richt burchlebt, nein! — bange burchgejagt, Bis ich endlich zu dir durchgebrungen, Meiner Seele Kummer bir geflagt.

Lange zog nur Schwermuth mir zur Seiten, Du erheitertest mir herz und Sinn. Lauter Freude, lauter Seligfeiten Sind mein Loos, felt ich ber Deine bin.

D! fett jenen ewig heil'gen Tagen Kann ich fiegen über bie Begier, leber Schwermuth, über finftres Klagen; Reiner himmel ift burch bich in mir.

Bon Jena gieng er im 3. 1790 nach Duisburg, um noch einige Borslesungen zu hören und nach erstandenem Examen von dort aus sich um eine Predigerstelle zu bemühen. Besonders einflußreich war hier für ihn die Berührung mit dem regen driftlichen Leben, das schon damals, gesnährt durch das Wirken zweier edler, tiefer Geister, Tersteegens (j. Bd. II. S. 26) und Collenbusch, das herzogthum Berg auszeichnete; besonders der Umgang mit Collenbusch gab ihm die entschiedenste Glaubendstichtung.

Roch in Duisburg begann er ale Canbitat feine fchriftftellerifche Beugenthätigfeit, intem er fich in fubner Freiheit und mit bem Galg ber Babrheit gegen die unglaubige, rationaliftifche Lehre von ben Damonen ober Teufeln aussprach in ber Schrift: "Beitrag gur Damonologie." Dieje Schrift erregte lebhaftes Auffchen. Reinde ber Bahrbeit empfanden fie wie einen Scorpionenbieb und gerietben über ihren unbefannten Berfaffer in völlige Buth. Die Schrift murde ale Schmabichrift behandelt und in Duisburg, wo ber Saupt= rationalift, Grimm, lebrte, am Schantpranger im Saleeifen aufgebangt, mit Außen getreten, gerriffen und bie Blatter umbergestreut. Die Schmach aber, die er hiefur litt, brach feinen beiligen Duth fur die Bahrheit nicht. Er wurde nun im August 1793 Sulfeprediger fur einen an ben Augen leidenden Pfarrer in der fleinen Gemeinde Ueden im Bergogthum Cleve. Rach gebn Monaten ichon wurde er von der reformirten Gemeinde gu Krantfurt a. M. jum Gebulfeprediger berufen. Inbalt und Art feiner Bredigten festen Fromme und Gottloje in Erstaunen und lodten eine Menge Buborer berbei; er bielt glaubige, inhaltreiche, gewaltige Brebigten. Ginen besondere freundschaftlichen Umgang hatte er bier mit dem frommen Brediger Krafft, der ihm am 22. 3an. 1795 unter dem Tifch= gebet, nachbem fie gerade guvor viel und berglich von ber unfichtbaren

Welt und ihrer herrlichkeit mit einander gesprochen hatten, plöglich todt in die Arme sank. Nach zweijährigem Ausenthalt in Franksurt kam er als Prediger an die reformirte Gemeinde zu Behlar und dann im J. 1802, nachdem er sich durch seine Schriften bereits hinlänglich bekaunt gemacht hatte, nach Bremen, in die alte Baterstadt. hier erschien anfangs die starke Speise, die er in seinen Predigten reichte, die Tiese der Erkenntisse, mit der er in das Geheimnis der Berschunungslehre und des Hohes priesterthums Christi eindrang, die Entschiedenheit und Schärfe, mit der er seine Ueberzengung und die Wahrheit aussprach, Bielen gar zu neu und abstoßend. Ansangs hatte er bloß einen kleinern Kreis von Bubörern; derselbe erweiterte sich aber bald so, daß seine Kirche nachgerade die besuchteste wurde. Später wurde er Pastor primarius an der St. Martinistirche und Direktor des geistlichen Ministeriums.

Er war ftete aufpruchelos und berglich, boch rudfichtelos in feinem Biderfpruch gegen Alles, mas fich tem gottlichen Charafter tes Chriftenthums entgegensette. Geine Lieblingefdriftfteller waren Bar und Johann Albrecht Bengel; bes lettern lautere, tiefe, beilige Schriftweisheit und gediegene, falbungevolle Sprache jog ibn besondere an. Er bearbeitete am eifriaften ale Schrift fteller bas Relb ter Somilie und brachte tiefelbe, nachft Berber, am meiften wieder zu Ehren. Go hatte er ichon por feiner Berufung nach Bremen zwei Cammlungen driftlicher Somilien im 3. 1798 und 1802 berausgegeben. Diefen folgten bann im 3. 1804 Somilien über Stellen aus der Gefchichte bes Propheten Glias. im 3. 1821 eine Erflarung bes eilften Ravitele bes Briefe an bie Chraer, im 3. 1826 Betrachtungen über bas Evangelum Matthai und Blide in bas Leben bes Apostels Baulus. Befonters fegendreich bat er auch für eine vertrautere Befanntichaft mit bem 21. Testament gewirft, auf bas er ftete binwies und beffen einzelne Stude er mit großer Ginficht und Treue bearbeitete. Befannt ift auch feine togmatifche Schrift: "Ueber Die eberne Schlange und bas symbolische Berhaltnig terfelben zu ter Berfon und Befdichte Jefu. 1812." Geine Schriften murben ine Schwedische und Sollandifche überfett und besondere in ten ruffifch = teutschen Provingen febr geichatt, fo bag ibn die Univerfitat Dorvat jum Doftor ber Theo-Wie auf ber Rangel, fo bemabrte er fich auch in feinen Schriften als einen Mann von apostolischem Zeugengeist. Er mar ein aus ben Schagen ber ewigen Bahrheit Reues und Altes hervorbringender Schriftgelehrter jum himmelreich, ein Gottesgelehrter aus ber breifachen, von Luther bezeichneten Schule der Theologen, der bes Gebets, der Betrachtung und ber Anfechtung.

In ber Schule ber lettern wurde er namentlich gar beiß und tief genbt. Außer ben Rampfen, welche er, wie alle Lehrer ber Babrheit, ftete zu durchfampfen batte, mard er von febr angreifenden forperlichen und häuslichen Leiden anhaltend durchläutert. Entjegliche, langwierige Babnichmergen brachten ibn mehrmale bie an ben Rand tee Grabee; ein ichredlicher Drud auf tem Saupte und Grauen in gerrutteten Rerven machten ibn oft eine Reibe von Bochen und einmal fiebengebn Monate lang unfabig, eine Predigt zu balten, oder eine Feber anzusegen. Giegreich ftrablte aber fein Glaube aus folden Nachten und Gluthen immer wieder hervor, und ber erichutternde Babrheitsernft feiner Lehre verklarte fich fo immer mehr in ben Beift ber Liebe und bes Troftes, ber bimmlifch erquidend zu ben Angefochtenen unter feinen Buborern fprach. aber bie immer wiederfehrenden Leiden ibn faft arbeiteunfabig machten, faufte ihm ein Rreis feiner Berehrer einen freundlichen Rubefit, mo er Die Tage feines Lebens ruhig beichließen fonnte. Diefer fille Reierabend that dem ericopften Rampfer des herrn gar wohl. Gin Freund, ber in feiner letten, ichweren, viermonatlichen Krantheit um ibn war, bezeugt: "Jeber Tag an feinem Sterbebette ift zu einem Refttag worden, indem aus feinem Benehmen und feinen Reden die inwendige Berrlichkeit bervorftrablte, welche die Bunter bes Konige und Sobenprieftere Jefu Chrifti in ibm geschaffen batten." Im größten Schmerz und Clendegefühl, ba er mehrere Monate, befondere bes nachte, nicht ichlafen, nicht liegen und nicht figen, nicht effen, ja vierzehn Tage lang feinen Durft nicht ftillen tonnte, tam ibm, wie er befannte, nie auch nur einen Augenblid ein 3meifel an ber Liebe Gottes. \* Gein ganges Berhalten mar bas achte Conterfei alles beffen , was er lange zuvor und oft und viel vom Leiben, vom tröftlichen Segen beim Boblverhalten im Leiben, von ber Glaubensfreudigfeit, tie er in feinem Lieb: "Die ihr ben Beiland tennt und liebt" fo berrlich ben Leibenden anpreist, geredet und geschrieben hatte. Er bezeugte oft: "Ich habe mich gang in die Sand meines herrn "Jefu Chrifti begeben und laffe ihn machen. 3ch bin wie ein aus-"gedroschenes Strob und meine Gelbftthatigfeit bort auf. Er wird mir "über ben Tob helfen; ba fann es vorber noch dieß und bas fegen, aber

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Dr. 471.

"ich bin in seiner Sand wohl verwahrt." Gutmuthigen Tröftern, die ihm sagten, er könne bei solchem Wirfen und Wandeln froh dem Tod entzgegengehen, sagte er zu verschiedenenmalen: "Rein, darauf hin könnte ich nicht ruhig aus dieser Welt gehen. Ich habe mich oft nicht wohl verzhalten, sondern vielfältig gesündigt. Ich suche meine Gerechtigkeit nicht aus des Gesehes Werken; ich habe mich je und je auf die Versöhnung in Christo gestüht und Frieden mit Gott gesucht und gefunden. Ich habe gelebt im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet und sich für mich gegeben hat (Gal. 2, 20.); in diesem Glauben sterbe ich auch getrost."

Am 29. Mai 1831 erlebte er feinen letten Geburtstag. Am Morgen dieses Tages pries er, ohne noch zu wissen, bag fein Geburtetag fen, ben herrn mit tem Bfalmvere: "Seine Barmbergigfeit ift alle Morgen neu"; ba ericoll ergangend eine Stimme aus bem Nebengimmer: "Und feine Treue ift groß", und ale ihm nun fein vieljähriger Argt Glud wunfchte und mit ben Worten ichlog: "Der herr hat Alles wohl gemacht", fprach er gerührt: "Das will ich broben bald fingen, ,,,, wo bie lieben Engelein - Alle Dufitanten feyn'". In ber Racht bes 1. Juni lag er im Sterben. Gin Freund betete über fein erblaffend Angeficht fich beugend alfo : "Berr Jeju, erwede bas gange Butrauen gu beinem Namen in beinem Rnecht, welches in ihm ift; Geligmacher, erlofe ibn nun; bilf ibm, seinen Beift freudig in beine Sand zu befehlen, wie du am Rreuz beinen Beift in Die Sande beines Batere befahlft, nimm feinen Beift auf und lag auch fein lettes Ende Gott preifen." Mitten in tiefem Gebet vernahm man von ihm noch ein ichwaches Betone, und ehe es zu Ende mar, mar er fanft entichmunden. Seine Freunde aber riefen : "Sallelujab!"

Seine Lieder erschienen gedruckt in dem Werk: "Auserlesene christliche Lieder, gesammelt von einer Freundin (Frau Pfarrer Menken in Bremen) und herausgegeben von J. A. Kanne. Erlangen 1818. 2 Bde." Daraus hat das W. G. (Nr. 476) das Lied aufgenommen:

"Die ihr ben Beiland fennt und liebt."

(Quellen: Gebet und Rebe beim Begrabniß G. Menkens am 6. Juni 1831 von C. H. Ga fenkamp, evangelischem Brediger zu Begesack. [Menken hatte benselben wenige Jahre vor seinem Tob als seinen Herzensfreund in sein Amt eingesührt.] — "Bum Andenken Dr. G. Menkens. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte ber Theologie von M. J. C. Oftansder, Brosessor in Maulbronn sieht Dekan in Goppingen]." Aus der Tübinger Zeitschrift für Theologie. Jahrg. 1832. 2. Heft. Besonders abgedruckt. Bremen, bei B. Kaiser. 1832.)

Bevor wir aber nun aus bieser Periode ber geistlichen Liederdichtung scheiden und in die Neuzeit übertreten, tritt unserem Blide noch eine eigenthümliche Dichtererscheinung entgegen, die einzig in ihrer Art über ihrer Zeit steht und von ihr noch nicht begriffen worden war, eine "Prophezeihung der neuern Zeit", wie sie schon bezeichnend genannt worden ist. Es ist der uns in die nächste Periode als ihr Vorläuser hinüberleitende

v. hardenberg, Friedrich, genannt Movalis. Er murbe geb. 2. Mai 1772 auf dem Familiengut Bitenftett in ber Grafichaft Mansfeld ale ber altefte Sohn unter eilf Befdwiftern. Um fich nicht "v. Barbenberg" unterzeichnen ju muffen, nahm er in fpatern Jahren ben Ramen "Novalis" an, von einem Gute, nach welchem bie altere Linie ber von Sarbenberg fich untericheibet. Gein Bater mar Direttor ber fachfichen Salinen und hielt fich mit feiner Gattin gur herrnbuter Brudergemeinde. Die fromme Gefinnung feiner Eltern, Die ibn auf Die Berrnbuter Colonie Neudietendorf brachten, por Allem die faufte Rube und icone Religionitat ber Mutter, welche fich bem gangen Saus- und Kamilienfreis mittbeilte, machte auf fein junges, gartes Bemuth bie tiefften Gindrude, Die ibn auch burch fein ganges Leben begleiteten. Er war ein überaus fleißiger Schüler, und feiner lebhaften Ginbildungefraft fagten in ben Ruabenjahren am meiften bie-Mabrchen gu. 3m 3. 1790 bezog er die Univerfitat Jeng, um Philosophie zu ftudieren, und gieng von ba nach zwei Jahren nach Leipzig und fpater nach Bittenberg, um Die Rechte ju ftudieren. fr. Schlegel und Richte, Die er bamale fennen lernte, überhaupt die Romantiter, tie damale in Jena und Weimar ihren Sauptfit hatten, übten einen großen Ginfluß auf ihn. Bhilosophie, icone Biffenichaften, Runfte und Bolitif maren feine Lieblingefacher. bem er nun feine Studien vollendet hatte, gieng er im 3. 1795 nach Tennitabt in Thuringen , um unter bem Areisbauptmann Juft fich in Die praftifchen Geschäfte einleiten zu laffen. Dort lernte er auf bem gandaut Gruningen Sophie p. Rubn tennen, Die gwar erft bas breigebnte Rebensjahr gurudgelegt batte, aber bereits ju einer Jungfrau berangeblüht war von wunderbar lieblicher Geftalt, "voll himmlifder Anmuth, Rührung und Majestat." Der erfte Unblid berselben entschied fur fein ganges Leben , beffen Bluthegeit bas 3. 1795 mar. Er verehrte in ihr nichte Anderes, denn eine Madonna. Raum hatte er fich aber mit ihr im Berbft bes genannten Jahre verlobt, ale fie tottlich erfrantte. Gie genge amar wieber, allein es blieb ibr ein Totesteim, ein Schmerg an ber Geite, jurud. Bald nach ihrer Benefung tam er nach Beiffenfele ale Auditor bei feines Batere Departement. Babrent er nun ba rubia im elterlichen Saufe lebte, erhielt er bie Rachricht, feine Braut, bie an einem Lungengeschwur litt, babe fich in Jena operiren laffen. Allein auch nach diefer Operation frankelte fie fort und fort, und welfte bem Tod entgegen, der fie auch in ihrem funfgebnten Jahr am 19. Derg 1797 dabinraffte. In biefer Reit lebte Novalis nur feinem Schmerze, ber un= aussprechlich groß war. Er erzeigte ber Berftorbenen jogar eine Art gott= licher Berehrung; in fein Tagebuch schrieb er: "Sophie und Christus." Es mar ibm jest gang naturlid, die nichtbare und unfichtbare Welt nur als eine einzige zu betrachten. Bugleich mard ihm bas Leben ein verflartes und fein ganges Befen gerfloß wie in einen bellen, bewußtvollen Traum eines boberen Dafenne. Aus ber Beiligfeit bes Schmerzes, ber innigen Liebe und ber frommen Tobesfehnfucht erflart fich fein ganges Befen. Bon bem Tod feiner Braut an ift die Bhilosophie nun nicht mehr fein Evangelium, und bas beitere, Inftige Beltfind, bas noch im 3. 1797 in fein Tagebuch gefchrieben batte: "überlaß bich nicht zu fehr beinem Sang, ju vegiren und zu beluftigen", wurde nun von einem tiefgebenben religiöfen Ernft erfaßt. Die bamalige tiefe Trauer mag wohl auch ben Reim bes Tobes in ben iconen, blubenben Jungling gelegt haben; er war wirflich icon ju nennen, groß, fchlant, und trug fein lichtbraunes Saar in herabfallenden Loden. Der Umrig und Ausbrud feines Befichtes fam febr bem bes Evangeliften Johannes nabe, wie er auf ber großen Tafel von Albrecht Durer in Munchen und Nurnberg gu feben ift.

Nach einigen Monaten fam er ganz getröftet und verflart von bem Grabe seiner Braut zu ben Geschäften zurud und gieng im Dezember beffelben Jahrs nach Freyberg, um unter Werner ben Bergbau zu erlernen. Er liebte es nun zwar, meift von ben Gebieten unsichtbarer Belten mit Begeisterung zu sprechen und am liebsten bie Tiefen bes Gefühls im Gespräch zu enthüllen; babei war er aber doch auch fröhlich, wie ein Kind. Dort in Freyberg verlobte er sich benn auch im J. 1798 mit Julie v. Charpentier; bem unerachtet blieb aber doch Sophie stets ber Mittelpunft aller seiner Gedanten, ja er verehrte sie als eine Abgeschiebene saft noch mehr, als da sie ihm noch sichtbar nahe war. Im J. 1799 kehrte er zu seinem Bater nach Beissenschlen zwise und und wurde unter ihm Afsessor und Umtschanptmann bes thuringischen Kreises. Um diese Beit dichtete er einige seiner geistlichen Lieder; sie sollten einen Theil

eines driftlichen Befangbuche ausmachen, welches er mit einer Sammlung von Bredigten über bie michtigften Anfichten bes Chriftenthume begleiten wollte. 3m August 1800, gerate ale er ju feiner Sochzeit nach Frenberg reifen wollte, fieng er an, Blut auszuwerfen, jo baß feine Berbeirathung aufgeschoben werden mußte. Er wurde aber immer ichmacher, und ale er vollende erfuhr, bag fein jungerer Bruder burch Unvorfichtigfeit ertrunten fen, murbe er von einem jo ploklichen Schreden ergriffen, baß er einen Blutfturg befam, worauf die Mergte fein Uebel fur unbeilbar erflarten. Doch arbeitete er noch viel, bichtete noch einige geiftliche Lieber und las fleißig in ber Bibel, auch viel in Bingentorfe und Lavatere, wie auch in Jafob Bohme's Schriften. "Mit tem 3. 1800" - jo zengt ein Reuerer von ibm - "zeigen fich überhaupt Bekenntniffe von ibm, bie nicht mehr blog religioje Phantafiespiele find, sondern auf die Unfange eines mabren driftlichen Lebens ichließen laffen, obgleich er es ju einem tieferen Berftandniß bes Evangeliums und zu grundlichern Erfahrungen auf bem Bebiete bes driftlichen Lebens nicht mehr brachte. Rur bie erften iconen Anregungen, Die erften iconen Gefühle, Die Jeben ergreifen, ber aus rein weltlicher Bildung beraus jum erftenmal drift= liche Schriften mit mabrer Theilnahme liest, bat er treu und ergreifend ausgefprochen, wie er nun überbanpt ber erfte unter ben Romantifern wurde, ber feine Urme nach einem Beilante ausstredte und mefentlich baju beitrug, daß bie Romantifer ihre falichen Bege verließen und nun mitten aus tem Rreife berer, die fich fur viel zu aufgeflart und zu gelehrt. ju gebildet und geiftreich achteten, ale daß fie bei ber Gelbstgenugfamteit ihres vergötterten menichlichen Iche noch eines Gottes und eines Beilandes bedürften, und fich felbft ju Göttern machend burch eigene Rraft und Beisheit fich belfen und beilen wollten, tem bumaniftifchen wie philosophischen Unglauben ber Beit gegenüber bas Bekenntniß abgelegt wurde, daß weder in der Bilbung, noch in der Philogophie, noch in der Runft volle Rube und Berfohnung zu erlangen, fondern nur in Chrifto bas Beil zu finden fen." Je mehr fein Ende fich nahte, befto gewiffer hoffte er, fo geduldig er fich auch in Gottes Willen ergab, auf feine Benefung, benn ter Suften verminderte fich, und, tie Mattigfeit abgerechnet, hatte er fein Gefühl von Rrantheit. Er fagte ba einemale: "Jest find gang andere Lieder in mir aufgegangen, ale ich bieber geschrieben babe." Bom Todestage feiner Cophie an (19. Merz) murde er jedoch auffallend ichwächer und ichlief am 25. Merg 1801 unter ben melobifden Tonen

ves Claviere in ten Armen Fr. Schlegels fauft ein, ohne die mindeste Bewegung. Er hatte im Tode noch seine gewöhnliche freundliche Miene, als wenn er noch lebte. So starb er, ber die "lieblichste Berforperung eines hohen, unsterblichen Geistes" war, bevor er noch bas neunundswanzigste Jahr erreicht hatte.

Alle feine Bebichte find von ber beiligen Schonheit ber driftlichen Religion aufe Innigfte burchdrungen und feine gange Religion mar eine Religion bee Jenfeite. "Ce war ibm," wie Tied ibn ichilbert, "gur natur-"lichften Anficht geworben, bas Bewöhnlichfte, Radifte ale ein Bunber, "und bas Fremte, Uebernatürliche als etwas Gewöhnliches zu betrachten; "To umgab ibn bas alltägliche Leben felbft wie ein muntervolles Dabr= "den, und jene Region, welche die meiften Menfchen nur ale ein Fernes, "Unbegreifliches ahnen ober bezweifeln wollen, mar ihm wie eine liebe "Beimath. Go erfand er einen neuen Beg ber Darftellung, und in ber "Bielfeitigfeit ber Beziehung, in ber Auficht ber Liebe und in bem Glauben "an fie, bie ihm zugleich Lehrerin, Beisbeit und Religion ift, barinn, bag "ein einziger, großer Lebensmoment und Gin tiefer Schmerz und Berluft "tas Befen feiner Boefie murbe, gleicht er unter ben Reueren allein bem "erhabenen Dante." Und Schleiermacher fagt in feiner Art von ihm in ben Reben über Religion : "Rur fdweigend will ich euch binweifen auf ben zu fruh entichlafenen gottlichen Jungling, bem Alles Runft warb, mas fein Beift berührte, feine gange Beltbetrachtung unmittelbar ju einem großen Bebicht, ben ihr ben reichften Dichtern beigefellen mußt, jenen Geltenen, bie eben fo tieffinnig find, ale flar und lebenbig. ibm icaut die Rraft ber Begeisterung und bie Besonnenheit eines frommen Gemuthe und befennt, wenn die Philosophen merten religios fenn und Gott fuchen, wie Spinoza, und bie Runftler fromm fenn und Chris ftum lieb haben, wie Novalis, dann wird bie große Auferstehung auf beiben Belten gefeiert werben." Novalis Beifpiel wirkte bamale, jumal ba fonft fein Dichter von vorzuglichem Dichtertalent feine Dichtergabe ben Begenftanden bes driftlichen Glaubens zuwandte, auf die Beitgenoffen in religiöfer und afthetischer Sinficht wohlthatig ein.

Er dichtete im Ganzen fünfzehn geistliche Lieder, die im zweiten Theil feiner im 3. 1802 zu Berlin von L. Tied und Fr. Schlegel herauszgegebenen Schriften (5. Aufl. 1837) stehen. Sechs berfelben waren auch in dem für das 3. 1802 von A. B. Schlegel und L. Tied herauszgegebenen "Mufenalmanach. Tübingen, bei Cotta." erschienen. Unter

ibnen find auch zwei an bie Dadonna, namlich : "Ber einmal, Mutter, bich erblidt, wird vom Berberben nicht bestridt", und: "3ch habe bich in taufend Bilbern, Maria, lieblich ausgedrückt." Geine Lieber find aber au fubjeftiv und auf eine bem fittlichen Ernft bes Chriftenthums widerftrebende Beije allgufentimental, ale daß fie Rirchenlieder genannt werden fonnten. Dr. Lange giebt folgendes Urtheil über fie ab : "Tieffinn und Frommigfeit, ein inniger Friete und eine reiche, aufdammernte Abnung befeelen feine Lieder. Er war in feinem Gemuthe über Die Roth tes Rampfes mit bem Unglauben binaus; barum find fie acht Iprifc. Aber er batte bas unausiprechliche Gefühl, in welchem ibm bie Ratur und Gnate, ber Glaube und bas Denten verfobnt ericbienen, noch nicht gur Rlarbeit bes Beiftes gebracht; baber bas Unflare, pantheiftifch Bage in manden feiner Lieder." Rovalis ift auch wirflich nicht über bie Anfange ber driftlichen Erfenntnig binausgefommen; mas er fagt, ift groß und gefühlvoll, in finnige, icone Formen gebullt, aber von einer tiefern Durchdringung bes Chriftenthume und von einer grundlichen, erfahrunge: mäßigen Erkenntnig ift noch nichts mahrzunehmen. Gin Ungenannter fagt foggr von feinen Liebern in ber evangelischen Rirchenzeitung, 1830. Dr. 17: "Sie find, ftreng genommen, mit Ausnahme einzelner Strophen, nur im Borhofe ter Beiten getichtet und flingen profan im Beiligthum und matt neben ten Befangen eines B. Berhard und Angelus."

Theodor Frolid und Bernhard Rlein baben fie mit Delodien geichmudt. In das Samburger und Burtemberger Rirchengesangbuch murben folgende vier aufgenommen :

"3 ch fag es Zedem, daß er lebi" — B. G. Nr. 165. "Bas wär'ich ohne dich gewesen" — B. G. Nr. 87. "Benn alle untreu werben" - B. G. Dr. 352.

"Benn ich ihn nur habe" - B. G. Dr. 363.

(Quellen: Nevalis Schriften. herausgegeben von L. Tied und Fr. Schlegel. 1. Thl. Borrere zur britten Auflage. — Evangelische Rirchenzeitung von Dr. hengstenberg, 1850. Dr. 9. C. 83-85. - Die Rirchen= geschichte bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts von Dr. Sagenbach. Thl. II. 2. Aufl. 1849. S. 289-295.)

Bliden wir nun noch auf die Entwidlung Des Rirchenacianas " mabrend ber Aufflarungeperiote, fo begegnet une ein

<sup>\*</sup> Duellen: Der evangelische Rirchengefang von Carl v. Binterfelb. Thi. III. 1847. - Geschichte bee driftlichen, befonbere bee evan: gelifden Rirchengefange und ber Rirchenmufif. Gin hiftorifch afthetifcher

mabres Bort eines ber neueren Bortführer fur die Reform bes Choralwefens (Saubers), welcher fich babin ausspricht: "In Lieb und Leib "bleibt ber evangelische Choral feiner Rirche getreu. Er jubelt und flagt "mit ihr, ift mit ihr bogmatifch und moralisch, er theilt mit ihr ihren "Reichthum und Armuth, ihr Bolydrom und Tpferweiß; man bort in "ihm ben großartigen Beerbengesang einer ftarten, objettiv feften Rirche "und die fugen Rlagelaute ber gerfprengten Schafe; fo oft eine neue "Epoche, fen's jum Guten ober Schlimmen, in ber Rirche eintritt, ballen "bie innern Borgange wieder im Befang, wenn auch nicht fogleich. Co "ift er treulich ber Kirche gefolgt bis babin, wo fie felbft, verzagent an "ibrem Begriff und ihrer Burde, fich jur blogen Großfinderichule ber-"untergegeben hat und alfo auch ber Choral ihr nach auf ber "unterften Stufe feiner Criften; angetommen ift - ale "padagogifcher Choral." Auf Diefe unterfte Stufe gelangte er in ber Aufflarungsperiode; fo wenig in ihr bas Rirchenlied gebeiben tonnte, eben fo wenig ber Choral.

Der Berfall bes Kirchengesange, den wir also nun zu schildern haben, zeigt fich in folgenden vier hauptpunkten:

1) In ter Alleinberrschaft des weltlichen Styls. Die Bahn dazu war schon in ter vorigen Beriode gebrochen (f. Bt. II. S. 474 f., 481 f.) In einer so unfirchlichen Zeit nun aber, in ter man sich ber Bibelsprache beim geistlichen Lied fast schämte und bie modernen Redesormen der Beltweisheit in die neuen Liederdichtungen eins schiebe, in einer so verständig seyn wollenden Zeit, da man den Kraftton der alten Glaubenslieder für ungenießbar und unanständig bielt, kam vollends der Sinn für die Einfalt und den Ernst des Kirchenstyls ganz abhanden; er galt nun für steif und langweilig. Man gieng mehr und mehr ab von dem einfachen diatonischen System und wandte sast ausschließlich die weltliche Tonleiter und Dissonanz an. Die leichten, in diatonischem Fortschritte einer Oktave sich bewegenden Choralsormen, wobei

Bersuch von Joh. Ernst haufer. 1834. — Meform bes Choralwesens. Geschichtliches, Bunsche und Borschlage. Ein Aufsatz bes Diakonus hanber in Tutingen (jett Pralat in Ulm), in der Vierteljahrsschrifte, Etuttgart, bei Getta. 1841. 4. heft. Mr. 16. — Encyclopable der gesammten musikalischen Wissenschaften oder Universalleriten der Tonkunft von Dr. Gustav Schilling. Stuttg. 1837 ff. 6 Bbe. — Die Tonskunkt im evangelischen Cultus nehft einer gedrängten Geschichte der kirchslichen Musik von F. C. Anthes, zweitem Pfarrer in haiger. Wiessbaden 1846.

bie auf- und absteigenden Ione mehr fingend an einander gereiht ersicheinen, verschwinden jest und moderne Formen, wie sie eben die neueren Tonarten begünstigen, treten überall hervor. Gar beliebt sind nun Fortschreitungen nach der chromatischen Tonleiter in lauter Terzen-, Quarten-, Quinten- und Sextensprüngen, wie sich dieß selbst bei dem damals vershältnismäßig tirchlichsten Componisten, bei Knecht, zeigt, z. B. in den Choralen: "Wie groß ist des Allmächt'gen Gute" — "Bollendet ist dein Wert" — "Art dem Hausen deiner Frommen" — "Heilig, heilig ist bein Wille."

Es giebt nun überhaupt feinen Rirchenftyl und somit auch feinen eigentlichen Rirchengefang mehr. Wie fich bamale bald nach Rlopftod bie Dichterherven vom Gebiet ter geiftlichen Dichtfunft vornehm und falt abwandten, fo mantten fich auch tie Beroed ber mufifalischen Belt von bem alten, ernften, firchlichen Styl immer mehr ab, ober bedienten fich, wie j. B. Mogart (1756-1792) und Beethoven, ber Bollender ber Instrumentalmufif (1770-1827),\* bei firchlichen Mufitftuden geradezu bes Opernftple. Es gieng nun ber Dratorienftpl vollende gang in ben Opernftyl über, und die weltliche Dufit trat in ihre Glangperiote ein. Theater und Concert erhielten nun bie Sauptrollen auf tem Bebiet ber Tonfunft; von ihnen aus mard bie Rirchenmufit, Die nun in ein gang untergeordnetes Berbaltnig tritt, verforgt. Dit bem firchlichen Glauben verfiel auch Die Rirchenmufit. Den Ion ju biefer völligen und abfichtlichen Berweltlichung bes firchlichen Runftgefangs gaben Joh. Fr. Doles und Joh. Abam Siller an (j. u.), welche, besonders angezogen durch bie glanzende Borftellung Salleicher Gingfpiele oder Opern, die auf dem Jagdichloß Subertusburg stattfanden und bei benen Doles felbft ale Tenorift mitgewirft haben foll, ber Dpernmufit Eingang in ber Rirche ju verschaffen suchten, um damit ber firchlichen Tontunft aufzuhelfen. Doles namentlich hob bie lette Schrante zwischen ben beiben Bebieten ber Rirchenmufit und ber Buhnenmufit vollente gan; auf, indem er beiden ale zwei Wehulfinnen, bie mit einander auf gleichem

<sup>\*</sup> Beethoven schrieb übrigens neten seinem schönen Bassionsoratorium: "Gbristus am Celberg" für die Kirche Messen voll des tiesten
Geschles. Auch tieserte er arienhafte Compositionen für häusliche Andacht
zu sechs Gellert'schen Liebern: "Gott, beine Güte reicht so weit" — "So
Jemand spricht" — "Meine Lebenszeit" — "Die himmel rühmen" —
"Gott ist mein Lieb" — "An bir allein, an dir." Auch Jos. hand hat zwei köstliche Motette über die zwei Gellert'schen Lieber: "Du bifts,
bem Ruhm" und "herr! ber du mir das Leben" geschässen.

Bege fortgeben, einen und benfelben 3med zuweist - bie Rubrung und bamit bie Befferung bes Bergens, ale ob bae Berg, bas bofe ift von Jugend auf, andere ale burch völlige Reufchaffung burch den b. Beift, ale ob es burch Befühleschwelgerei tonnte gebeffert werben. Go fagt er einmal in ber Borrede ju feiner Cantate über Bellerte Lied: ,,3ch tomme vor bein Angeficht" im 3. 1790 geradezu: "ich will nicht fagen, baß gange Opernarien in ber Rirche aufgeführt werben follen, fonbern nur bie leichte Saglichkeit und Folge ber Rhythmen, die fimple und fraftige Sarmonie und bie bergidwelgende Melodie, die man oft und besonders in neuern Opern autrifft, follte bie Rirchenmufit baben." Befondere an= ftedend war auch fur bie protestantische Rirchenmufit, die meift in fogenannten "Cantaten" beftand, beren j. B. ber hoffavellmeifter Joh. Rub. Bumfteeg in Stuttgart (geb. 1760, feit 1792 Rapellmeifter, † 1802) viele geliefert bat, ber fatholifche Deggefang, welcher zuerft burch ben Ginfluß ber Opernmufif gang in ben galanten Styl verwandelt worden war, ben einft die Bater bes Tridentinischen Concils durch Baleftring fo eifrig abzuwehren bemubt maren (f. Bt. I. S. 210). Darnach murten aber auch bie Cantaten für evangelische Rirchen geformt, fo tag tiefelben nach Dr. Gruneifene ichlagender Bemerfung "oft eber an "Motive aus ber Rauberflote ober aus bem Donauweitchen erinnerten, "als an tie Rachtmahlebymne eines Decius."

So brach am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts eine Berweichlichung und eitle Berweltlichung ein, die gleichen Schritts mit der alte tiefere Religiosität untergrabenden Auftlärerei allmählich allen Ernst und alle Burde aus der Kirchenmusit verbannte. Gerecht find J. E. Häusers Klagen: "Immer höher stieg der Brunt der Instrumentirung; die Kraft, "die Burde, das Andachterhebende verscheuchten Reminiscenzen weltlicher "Melodien. Unreines, Gemeines tam in die Kirche als Borspiel, als "Rachspiel. Mit einer Duverture tamen die Leute zur Kirche, mit einem "Marsch marschierten ober mit einem Walzer tanzten sie zum Tempel "hinaus."

Das deutlichste Beichen, daß die Kirchennusit alle ihre selbstftanbige Bedeutung verloren hatte, war die Ubnahme achter, gründlich er Orgelspieler, mahrend auf ben andern Instrumenten immer größere Meister sich bemerklich machten und nun auch mehr geachtet und geschätt wurden, als selbst die Orgelspieler, die doch noch zu Anfang bieses Jahrbunderts so hoch standen, daß tein Musiker etwas galt, ber nicht Reister

auf ber Orgel mar. Georg Joseph Bogler, ber größte Orgelfpieler Diefer Beit, \* mußte die Drael "ju einer Art Banorama fur bae Dhr" machen; er mußte mit ihr malen und allerlei Tongemalbe, 2. B. vom jungften Bericht, von einer Seefdlacht fammt ben babei vortommenben Donnerichlagen, Trommelwirbeln, Ranonenichuffen, ten Ginftur; ber Dauern von Berico ac. auf ihr aufführen, fonft hatte er folden Beifall fich nicht mehr erringen fonnen. Solches Malen rig auch bei gewöhn= lichen Dragniften ein. Go fvielte einer nach D. G. Turne Ergablung in ber Schrift: "Die michtigften Bflichten eines Dragniften" bei ben Borten : "Um Rreug geftorben" mit freugweis über einander gefchlagenen Banben, ein anderer frielte bei ber Stelle: "Meines Glaubens Licht laß verlöschen nicht" anfange vollstimmig, allmählich immer fcmacher, bann nur mit einem Finger und julet - gar nicht mehr; ein britter machte bei ben Borten : "Furcht und Schreden" mit ber Orgel ein entfetliches Bebeul, indem er beide Arme auf bas gefoppelte Sauptwerf legte und beide Supe auf bas Petal fette. Bei Leichen wurde gewöhnlich ber Tremulant gebraucht ober zum Schluß bes Gotteebienftes, felbft bei ber Reier bes h. Abendmahle, Mariche, Balger zc. gespielt. Gin Organist nahm fogar, ale ber Prediger über die Mäßigkeit gepredigt batte, ale Rachfpiel bas befannte: "Ber niemale einen Raufch gehabt." Bei folder Berweltlichung ber Rirchenmufit, und in Folge bavon felbft auch bee Orgelfpiele, fonnte es nicht fehlen, bag in tiefer Glanzzeit ter meltlichen Mufit auch ber Choral bas Beltfleid angog.

2) In der Herrschaft des geraden oder viertheiligen Tafts. Es verschwinden jest vollends auch die punktirten Roten und der Arippeltaft, wodurch seither noch einiges Leben im Choralgesang geblieben war; an die Stelle der Mannigsaltigkeit tritt nun ein gleichsförmiger, wechselloser Fortschritt in lauter geraden Takten mit stetigen halben Roten von gleichem Berth. Der Rhythmus wird zur Monotonie. Zugleich glaubte man selbst auch die die Hauptnoten mit einander versbindenten Zwischennoten entfernen zu müssen. Dadurch versor der Choralsgesang alle Frische und Lebendigkeit und erhielt nun den Eindruck unsgemeiner Langweiligkeit, Schwerfälligkeit und Einförmigkeit, so daß fast ein Choral dem andern zu gleichen scheint.

<sup>\*</sup> Geb. 1749 ju Burgburg, † 1814 ju Darmftabt, wo er julest vom 3. 1807 als hoffavellmeister mit bem Titel "geheimer geiftlicher Rath" ober "Abt" angestellt war.

In biefer glaubeneleeren, trodenen, nuchternen Beit verftand man bie alte, ausdruckevolle Rhythmit nicht mehr und hielt fie gar wohl fur Tanbelei. Die Rraft und ber Schwung bes neuerwachten evangelijchen Beiftes, wodurch einst jene melodischen Schwingungen in den Rhythmus getommen waren, war nun erftorben und gelabmt, benn Zweifel und Unglauben herrichten. Bie die meiften Dichter, weil fie mit bem Bolte ben alten Bolfeglauben nicht mehr aus voller Seele theilten, unfahig maren, vollemäßige Glaubenelieder zu bichten, jo wich auch die belebte Rhythmit, die allein acht vollegemäß ift, aus ten neuern Choralcompositionen und ter Choral murbe wieder bas, was er vor der Reformation mar, ein bem volkethumlichen Beifte ber Gemeinde frembee Gingen im langfamen, gemeffenen Schritt bes ftrengen gregorianifchen Befange. \* Bie einft ber ambroffanische Kirchengesang, nachdem er zweihundert Jahre lang (von 386-590) voll melodifchen Schwunge und frifcher, rhothmifcher Belebtheit in der Kirche geherrscht hatte, dem römischen oder gregorianischen Rirchengesang in ber gemeffenen, feierlich langsamen Tonfolge von lauter gleichen Tonen weichen mußte, fo traf ihn nun wiederholt daffelbe Schidfal, nachdem er aufe Reue wieber zweibundert Jahre lang von Luther bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts in ber evangelischen Kirche Eingang gefunden hatte. Gar altflug ftellte man den Grundfat auf: "Je gemeffener und langfamer ein Choral gefungen wird, befto feierlicher ift er." Daber fängt die Borrede jum Burt. Gesangbuch vom 3. 1791 gleich mit ben (Rlopftod'ichen) Worten an : "Gleich wie ber Rirchengefang, diefes laute und langfame Bebet ber gangen Bemeinte, jur öffentlichen Anbetung Gottes gebort 2c." Und Anecht, ber Berausgeber des Choralbuche zu diesem Gefangbuch vom 3. 1798, beginnt deghalb feine Borrede ju demfelben alfogleich mit den Worten: "Der Choral ift "der einfachfte und langfamfte Befang, der nur gedacht mer= "ben tann. Diefe Ginfachheit und Langfamfeit aber giebt ibm nicht "nur die hochfte Feierlichfeit und Burbe, fondern auch die gnerkanntefte

<sup>\*</sup> Wenn neuerdings die Gegner ber Miebereinsuftrung bes rhythmisichen Choralgesangs behaupten wollen, die Chorale seyen ehebem hochsten vom Sangerchor, aber nicht von der Gemeinde rhythmisch vorzetragen worden, so wierlegen biesen Einwurf ganz flar und beutlich die aus jener Zeit noch vorhandenen eins und mehrstimmigen Choralbucher, indem doch die einstimmigen für die Gemeinde bestimmt seyn mußten, wähstend sich gar tein Grund benken läßt für die Auszeichnung von Singweisen in einer Gestalt, in der sie boch nicht hatten von der Demeinde gesungen werden fönnen.

"Tauglichkeit, von einer fehr zahlreichen Menge Bolfe, wenn es gleich ,,im eigentlichen Berftand nicht mufitalifch ift, abgefungen zu werben."

In ben lettern Borten liegt nun noch ein weiterer Erffarungegrund jener Umgestaltung in ber Rhythmit bes Chorale. Bei bem erfterbenben Sinn für bas Rirchlich = Religioje batte nämlich auch die Fertigkeit im-Befang beim Bolfe bedeutend abgenommen, namentlich feit bem fiebenjabrigen Krieg. Mit ber Beringschatung bee Chriftenthume und überhandnehmenden Boltsaufflarerei hatte auch die hausliche Andacht und Erbauung, bei ber man fruber in Binterabenden ober bei ben regelmäßigen Morgen= und Abendandachten, Sonntage auch nach bem Mittageffen, mit ben Sausgenoffen Lieber aus bem Gefangbuch fang, fast gang aufgebort und bie Gemeinte, wenn fie nun ale große Berfammlung in ber Rirche gufammentam, tonnte jest bei bem Mangel ber Sangfertigfeit nicht anbers mehr fingen, ale wenn ter langfame, gemeffene Schritt bes ftrengern gregorianischen Choralgesange eingehalten wurde. Die fachmäßigen Tonfünftler mußten baber, wenn fie fur ben Gemeindegefang arbeiteten, bie beidranften Rrafte ter Rirchengemeinte wohl überlegent, fich in Acht nehmen und waren bei ihren Schöpfungen mehr im Ralle bes Bermeibens, ale tee freien Schaffene. Go forbert beghalb C. Bb. Emm. Bach (f. u.) von einer Rirchenweise geradezu Ubmefenheit alles rhythmischen Schmude, ernften gleichmäßigen Fortidritt und einfache Tonverhaltniffe in leichtem Aluffe des Gefange an einanter gereiht. Und Joh. Joach. Quang fpricht es einmal gerateju ans: "ich wollte Rirchenmelobien feben, Die von gangen-Bemeinten beim öffentlichen Gottestienft ohne Schwierigfeit konnen gefungen werben; barum mußte ich mich aufe Gorgfältigfte bemuben, ben Befang biefer Lieber fo leicht und einfach einzurichten, ale es möglich mar. Aus biefer Urfache habe ich mich aller Bergierung und Manieren, welche ohnebem nur in die Figuralmufit, keineswege aber in den Choralgefang gehören, mohlbebachtig enthalten."

So hat zwar bamals ber felbstverschuldete Mangel ber Sangfertige feit ber Gemeinden biefen langsamen Gefang in lauter gleichen Roten ohne alle Leitetone bedingt. Bolfsmäßig ift er aber deßhalb nicht zu nennen, sondern gleichwohl wider die ganze Natur des Bolfsgefangs. Dafür galten die nun bei solchem Kirchengefang auffommenden Schnörefel. hauber macht in dieser Beziehung die treffende Bemertung: "Es rächte sich nun die Natur und schob in die unmusikalischen, leeren Zwischenzäume Erganzungsfurrogate ein. Dieß find die verzweiselten Schnörtel

des Bolfegefangs. Durch fie wird die der Ratur des Gefangs angethane Beleidigung reichlich zuruckgegeben; fie find die rachenden Schatten ber todtgeschlagenen Anmuth. Die fingende Gemeinde ift hier im Stand ber Rothwehr und hilft fich selbst gegen die Eingriffe eines willführlichen, -fremden Gesehs in ihre Gerechtsame."

3) In der Entstehung einer Menge neuer unvoltsmäßiger und schwerfaßlicher Melodien im trodenen Schulton. Bu jener Zeit, ta das Kirchenfied jum trodenen Morallied wurde, erhielt auch der Choral ein trodenes, lehrhaftes Gepräge. Bir stehen nun in der Periode des didaftischen Chorals.

Die übertriebene Gubieftivitat auf bem reinen Standpunft bes Denfalaubene oder Berftandes batte eine folde Oberflächlichkeit und Berftreutheit gur Folge, bag nun Melodien geschaffen murben, die nichts fagen und baber auch nicht behalten werden fonnen. Babr und ergreifend ift bie Rlage bes eblen Freiherrn v. Tucher:\* "Der Beift ber gangen "Beit ift es, bem ber Berfall bes Rirdengefange gur Schuld angurechnen "ift, ber Beift, ber nunmehr im Glauben an ben einzigen gemeinsamen "Mittelpunft, an Christum, nicht mehr fein Seil erfennt, der es nicht ver-"ftebt, daß die Gemeinde der Leib Chrifti ift, ber barum in ber Gemeinde "nicht mehr feine Ginbeit fucht und findet, damit aber auch alles Bolte-"gemaße migachtet, mohl auch gar verachtet, und fich nun in ter Ber-"fplitterung subjeftiver Bartifularitat, Die man beutiges Tages Glaubene-"freiheit nennt, und beren abstraft geistigen ober materiellen Intereffen "verliert, barum aber auch von bem Beift ber Gemeinde fich loetrennt. "fich bemfelben gegenüberfett und fich bamit unfabig macht, mit Auf-.geben ber bewußt reflektirenden Subieftivitat den Beift ber Gemeinde "au erfaffen und auszusprechen. Unfere Dichter und Componiften fingen "nicht mehr, wie fruber, im Ramen bee Bolfe und aus biefem beraus, "fondern nur im eigenen Ramen und fur bas Bolt, bas fie wohl auch "auf tieferer Stufe, ale fich felbft, glauben. Lied und Choral, Bredigt "und Gebet zeigen nun bas gleiche Schicffal, den gleichen Fortgang jum "Berfalle von ber ichlichten, unbefangenen Unmittelbarkeit, bemutbigen "Glaubeneinnigfeit, Glaubeneftarte und Begeisterung, Geifteetiefe und

<sup>\*</sup> In bem Borwort ju feinem: "Schat bes evangelischen Rirchengesangs, ber Melobie und harmonie nach aus ben Quellen bes sechzehnten und fiebenzehnten Jahrhunderts geschöpft zc. von G. Freiherrn v. Tucher. Stuttgart, bei Regler. 1840."

"Popularität zur Leerheit abstrakt restektirender Subjektivität, zum Hochs, "muth eigenen Bissens, Meinens und Empfindens, zur Flachheit gemüths,,losen Naisonnements und Moralistrens und damit zur Entstremdung vom "wahren geistlichen Leben und christlichen Bolksthum."

Babrend bie alten Chorale ber Glaube geschaffen bat, jo mar binfort nicht mehr bas innere Gemuth bei Erfindung einer neuen Delodie tonangebend, fonbern rein bloß bae Bebor ober ber afthetifche Beichmad. Raft bandwertemäßig wurden bie neuen Delodien ben Liebern angemeffen und angepaßt. Sat boch j. B. felbft Knecht, und, wie er, noch mancher Serausgeber neuer Choralbucher, auf Bestellung allein für bas murtem= bergifche Gefangbuch 97 neue Melodien und fur bas bairifche in einem Jahr 25 gefertigt. Bei dem feichten Inhalt der meiften Lieder, ju benen folde Melodien gefertigt murben, ift es auch gar nicht ju vermundern, baß fie größtentheile gering ausfallen mußten; benn einem vom Beifte bes Liebes ergriffenen Gemuthe fonnte eine folde Melobie nicht entitromt Daber baben folde Melodien and fast nirgente ein Burgerrecht in dem firchlichen Gemeindegefang erlangt und find mit wenig Ausnahmen entweder bereite vergeffen ober, fatt ein Gemeinaut der beutichen evangelischen Rirche ju fenn, bochftene in benjenigen Gegenden in einigen Gebrauch gefommen, in welchen die Componiften gu Saufe find. Die Bemeinde felbft hat fo über fie gerichtet ein "ftummes Bericht".

Much bas war ein lebelftand, bag unn nicht mehr, wie ebebem, entweder burch ben Dichter eines Liebes auch beffen Beife geschaffen murbe, mobei mit bem Rlang ber Borte auch ber Rlang ber Tone in innigfter Durchtringung unt Bechselwirfung ale aus einem Bug hervortrat, wie bieg g. B. bei : "Gin' fefte Burg" oder : "Ber nur den lieben Bott" ber Kall mar, ober Dichter und Ganger ober Tonmeifter fich unter einander besprachen, wie Luther und Balther thaten, oder daffelbe anregente außere Erlebniß, bas ten Dichter ju feinem Lied erregte, auch im Ganger die Beife hervorrief, wie tieß z. B. bei: "Bas Gott thut, bas ift wohlgethan" - "Balet will ich bir geben" zc. ber Fall war. Co fehlt nun Diefen neuen Beifen, jo ju fagen, ber Charafter, mabrent Die altern ftete einen Sauptton batten, ber mit bem Inhalt bes Liebes, ju bem fie gemacht maren, im feelenvollsten Gintlang fteht. Die Stelle foldes feelenvollen Charaftere muß nun meift eine gartliche Empfindelei, matte Guglichfeit oder ein eitles Brangen mit überraschenden Effetten pertreten, und bas Gemachte fieht man folden Melobien meift nur allguteutlich an. Im Gegenfaße gegen Seb. Bach, ber allzusehr eine nur für die Aundigen sich eignende, der mindergebildeten Mehrheit der Kirchensgemeinde fremd und unverständlich bleibende Kunst in den Kirchengefang eingeführt hatte, wollten nun die Tonmeister — und darunter Bachsteigene Schüler und Amtenachfolger — ben allgemeinen Gemeindegesang besonders pflegen, indem sie ihm aufzuhelsen suchen theils durch nüchternes Bereinfachen, theils durch hinwirken auf Rührung mittelst musikalischer Mittel. Sie wollten durch solchen Gesang auf die Gemeinde wirken, während der Choral zuvor doch, wie es auch naturgemäß sehn soll, die eigenste und eben badurch wirksamste Lebensänserung des Gesmeindegesangs gewesen war.

4) In der Umbildung der alten firchlichen Beifen in Diefelbe Bermafferung, welche bamale Die modernen Kormen. unter Rlopftode und Diteriche Borgang bie alten Kerulieber ber evange= lifden Kirche burch Berftummelung und Umschmelzung in moberne Sprach: form bis zur Untenntlichfeit und Bergerrung zu erfahren batten, traf nun auch die alten Rernmelodien. Den Gesanabucheverbefferungen folgten Die modernen Choralbuch everbefferungen auf tem Ruge nach. Biele alte berrliche Beifen murden ale ungeniegbar nun gang auf die Seite geichoben; bei benen, bie noch Gnade fanden, murten nach bem welt= förmigen Beitgeschmad bie alten Tonarten, in benen fie gesett maren, auf bie neueren reducirt. 3m Cat ber Chorale nicht bloß, fondern befonders auch bei ber Choralbegleitung murben jest die modernften, ber hoben Ginfalt und Burbe bes Chorale ichnurftrade zuwiderlaufenben Sarmonien, Abweichungen, Beranderungen, Bergierungen der Melodie 2c. angebracht und ihnen fo ein modifches Rleid angezogen. Allermeift aber wurde bei ben alten Choralen bie lebensvolle Rhythmit vollends ganglich auf die Seite geschafft; alle murben nach ber Defichnur bes geraben viertheiligen Tatte jugerichtet und geebnet. Die alten Beifen, die fonft glaubensmuthig einberschritten, muffen fich nun in ben fteifen "Baradefcritt", ber jest als Merkmal ber Kirchlichkeit galt, zwängen laffen. Rur wenige alte Beifen von ber Art bes breitheiligen Tafte blieben noch übrig und entgiengen bei ihren großartig pragnanten ober ausdrudevollen Tonfolgen der Alles ebnenden und gleichmachenden Macht bes viertheiligen Tatte. Aber felbft diefen murbe die Frifde und geiftige Rraft, die fie bei ihrem rhythmischen Gepräge noch an fich trugen, vollende durch ben langfamen, ichleppenden Bortrag, mit dem fie in ber Rirche gefungen wurden,

genommen; man borte bei dem langfamen Singen ber einzelnen Roten ihren Rhythmus nicht mehr. Der Choral zerfiel in manchen Rirchen in ein Aggregat von einzelnen Tonen und feine Beile beffelben konnte mehr einen musikalischen Gesammteindruck machen, geschweige denn die ganze Beise, weil das Ganze zu lang bauerte, um zusammen gehört zu werden.

Derartiges Umbilden ber altern Rirchenweisen begann ichon, wiewohl noch verborgen und am wenigsten offen ausgesprochen, in bem von Job. Baltbafar Ronig, Mufifeirettor in Franffurt a. M., im 3. 1738 unter bem Titel: "Sarmonifcher Liederschat oder allgemeines evangeli= fches Choralbuch" berausgegebenen bedeutendften Sammelmert bes vori= gen Jahrhunderte, bas aus 66 Befangbuchern und 10 Dtelodienbuchern ungefähr 1900 Melodien in fich faßt - eine mahre Fundgrube für bie in der erften Salfte des achtzehnten und im fiebenzehnten Jahrhundert entstandenen Singweisen. Es tritt bier überall das Bestreben bervor, ben Melodien einen gewiffen gemeinsamen Buschnitt zu geben, fie namentlich alles beffen zu entfleiden, mas nur ale zufälliger Schmud gelten tonne, daß nur ihr eigentlicher Rern, "etwas ehrbar, gemeffen, bescheiben und ernft Daberfdreitenbes", übrig bleibe. Diefes umichaffende und reinigende Bestreben zeigt fich in allen nun folgenden Choralbuchern diefes Sabrbunderte, am teutlichsten aber bat biefe Richtung Johann Adam Siller fundgegeben und burchgeführt in feinem Choralbuch, bas ben Titel führt : "Allgemeines Choralmelodienbuch fur Rirchen und Schulen, auch jum Privatgebrauch, in vier Stimmen gefest. Leipzig 1793." In ber Borrede erflart er ben Choral fur ben "naturlichften, einfachften, von allen melodischen Bergierungen, so wie von allen harmonischen Ausschweifungen gleich weit entfernten Bang"; man durfe - behauptet er - feine Rote burch einen Bunft verlangern; er habe nur wenige Melotien im Dreizweiteltatt aufgenommen und bei ihrem Gefang burfe man ja nicht bie breitheilige Bewegung zu viel hervortreten laffen; auch babe er meift die alten Kirchentone verwischt, ba es ein grillenhafter Gigenfinn ber Alten gewesen, ihre Runftubung willführlichen Ginfchranfungen zu unterwerfen.

Lernen wir nun die bedeutendern Componisten diefer neuen Richtung im evangelischen Choralwesen noch näher kennen. Die meisten und bedeutendsten derselben schaarten fich um Gellert in Leipzig (S. 22), wie sich einst ein edler Sangerfreis um P. Gerhard und um Rift geschaart hatte (Bb. I. S. 271, 232 ff. Bb. II. S. 452 f., 456),

Mit Seb. Bach, bem großen Leipziger Tonmeister, stand er in feiner nähern Berührung und erst sieben Jahre nach deffen Tod gab er seine "geistlichen Oben und Lieber" heraus — im J. 1757. Aber zwei Schüler Seb. Bache und zwei Amtsnachfolger besselben im Leipziger Organistensamt sind unter bem Gellert'schen Sangerkreis, nämlich:

Johann Friedrich Boles, Schüler und Amtsnachfolger Seb. Bachs. Er wurde geboren 1715 zu Steinbach in Franken und mahrend er zu Leipzig studierte von Bach in die Musik eingeweiht, so daß er 1744 Cantor in Freiburg und 1756 nach Harrers Tod, welcher ber unmittelbare Nachfolger Bachs in diesem Amt gewesen war, Stadtcantor in Leipzig wurde. Diesem Amte stand er bis zum J. 1789 in allen Ehren vor. Dann zog er sich in den Nuhestand zurück und nahm mit einer Cantate über Gellerts Lied: "Ich somme vor dein Angesicht", die er dann 1790 mit einer Borrede berausgab, feierlich von seinem Amte Abschied. Seine musikalische Thatigkeit sehte er übrigens noch bis zu seinem Tod, 8. Febr. 1797, fort. Zwischen ihm und Gellert hatte stets eine recht warme Freundschaft bestanden, so daß ihn Gellert einmal in einem Brief vom J. 1761 einer Anverwandtin mit den Worten zum Manne empfahl: "er ist ein rechtschaftlich."

Ein Jahr nach ber Berausgabe ber Bellert'ichen Dben und Lieder schmudte er 21 berfelben mit Melobien und gab fie mit einer Borrede vom 16. April heraus unter bem Titel: "Melodien gu bes herrn Brofeffor Gellerte Den und Liedern, Die noch nicht mit Rirchenmelobien verfeben find, vierstimmig mit untergelegtem Text und fure Clavier mit beaiffertem Bag gur Brivat= und öffentlichen Andacht gefest. Leipz. 1758." Gellert felbst hatte großes Boblgefallen baran. Am 9. Juli 1758 fcrieb er einmal feiner Schwefter, er habe feinen Beburtetag baburch gefeiert, daß er Bormittage eilf Uhr fich habe vier Thomasschuler einige Diefer Lieber vorfingen laffen. In den Gemeindegefang ift übrigens feine einzige diefer Melodien übergegangen, - es fehlte ihnen bei einer fteifen Bierlichkeit an bem , was beim Bolle leicht Anklang findet , an einfachem, großartigem Fortidritt und bezeichnenben Schluffallen. Im Gegenfah gegen Geb. Bach, ber allerdinge bie Gelbstftanbigfeit bee Gingelnen auf eine Beije erftrebte, bag barüber bas Bange zu einem geheimnigvollen, burch bie verschleierte Sarmonie nicht genugend gelösten Rathfel wurde, brang er besondere in ber Sarmonie und dem Mbythmus, die er bem Befang ichlechthin untergeordnet feben wollte, auf möglichfte Runftlofigfeit

und Rüchternheit, damit von der Gemeinde Alles möglichft empfunden und gefaßt werde. Er felbst aber scheint dabei ein Gefühl der Rüchternsheit und Ungenügenheit empfunden zu haben; denn er hat durch allershand Zierlichkeiten und Effekthaschereien, wobei er es auf Wedung weichslicher Empfindungen des Herzens, wie sie besonders dem duldenden Gelelert so wohl thaten, anlegte, einen Ersah für das Mangelnde gesucht. Ueber sein Choralbuch vgl. S. 272.

Carl Philipp Emmanuel Bach, ein Gohn Gebaftian Bache, geb. 14. Merz 1714 ju Beimar. Babrend er ju Frankfurt a. b. D. Die Rechte ftudierte, grundete er, von feinem Bater ichon in Die edle Tonfunft eingeführt, einen mufitalischen Berein, ale teffen Leiter er Tonftude gu feben hatte. Dadurch murbe er in eine ausgedehnte tontunftlerifche Thatigfeit bineingezogen und erwarb fich gegen ben Billen feines Baters einen Ruf ale Mufiklehrer und Dirigent. Go tam es, daß ihn im 3. 1738 Kriedrich ber Große ale Kronpring an feine Ravelle nach Rheineberg berief, wo er fein Flotenfpiel mit dem Clavier begleiten follte. Als er bann 1740 ben Thron bestieg, fo stellte er ibn mit einem betracht= lichen Gehalt ale erften Cembaliften und Rammermufitus an. Der große Eindrud, ben die Bellert'schen Lieder gleich bei ihrem Erscheinen fast überall machten, veranlaßten ihn, für die hausliche Erbauung alle geiftlichen Lieder Gelleris mit Melodien zu verfeben. Die erfte Ausgabe, der bann 1784 eine funfte folgte, ericbien im 3. 1759 mit einer Borrebe vom 1. Febr. 1758. Bellert, jo erfreut er über bas gange Unternehmen war, fonnte fich boch in tiefe mehr arienhaften, ale liebmäßig allen Strophen bes einzelnen Liebes nachgebenben Gefange nicht recht finden. "Sie find fcon" - fo fcrieb er einmal taruber an feine Schwefter -"aber zu icon für einen Ganger, ber nicht mufikalisch ift."

Als nach der Beendigung des siebenjährigen Kriegs der König durch die ernste Sorge für sein Land von der Musik satz ganz abgezogen wurde, nahm Bach im 3. 1767 einen Ruf an das Johanneum in Hamburg als Musikdirektor an Telemanns Stelle an. hier trat er nun für den kirchs lichen Kunst und Gemeindegesang auf. In ersterer Beziehung sind rühmend zu erwähnen seine für Concerte bestimmten Passichung sind rühmend zu erwähnen seine für Concerte bestimmten Passichung sind rühmend zu erwähnen seine stur Concerte bestimmten Passichungantaten vom 3. 1769, so wie ganz besonders sein für die Kirche geschaffenes zweischöriges großes "Heilig" vom 3. 1779, worinn er mit vollendeter Kunst etwas einem Zeden Berständliches geschaffen hat, und eine Composition von Ramlers Auserstehung und himmelsahrt Zesu vom 3. 1787. Diese

Tonwerke alle sind voll großartiger Auffassung, zarter Empfindung und gleicher Bollendung. Binterfeld sagt von Bach: "während sein Bater die Harmonie oft nur gleich einer verschleierten Gestalt aus den reich verswobenen Gesangen hervortreten ließ, so lüftete nun der Sohn jenen Schleier und löste die Berhüllung. Die klare Entfaltung der ganzen vollen Kraft der Harmonie, die Offenbarung der Macht harmonieschwangerer Einklänge, gegenüber der Fülle des Zusammenklangs, der Zauber einer Kette von Mißklängen in ihrer Auflösung, stets neue Glieder einer solchen Kette erzeugend, ward ihm zur Aufgabe; er weiß tadurch hinzureißen und zu entzüden." In der andern Beziehung, in der zum Gemeindegesang, gab er Kirchengesange heraus unter dem Titel: "Neue Melodien zu einigen Liedern des Hamburgischen Gesangbuchs. Hamb. 1787" — ein heft von vierzehn Melodien, unter welchen zehn zu Gellert'schen Liedern geschaffen sind. Zwei terselben sanden Aufnahme im M. Chorasbuch von 1798:

"Du flagft und fühleft bie Beschwerben." "Gott ift mein Sort."

Buvor ichon hatte er auch Melodien zu Cramere Pfalmen im 3. 1774 und zu Sturms geistlichen Gefängen (2 The. 1780 und 1781.) geschaffen. Wenn er gleich als Erundregel für eine Kirchenweise ernsten gleichmäßigen Fortschritt in geradem Takt verlangte, so sind diese Meslodien toch als schwunghaft, gesangreich und würdig zu ruhmen und sanden auch 30 Jahre lang Unklang, bis sie mit den Liedern aus den Gesangbüchern zu verschwinden ansiengen.

Bach ftarb 14. Dez. 1788 an einem Bruftubel.

Johann Joachim Quanz, ber berühmte Mistenspieler und Mufitlehrer Friedrichs bes Großen, geb. 30. Jan. 1697 zu Oberscheben in Hannover, wo sein Bater hufschmied war. Er mußte als achtjähriger Knabe schon seinen altern Bruder, ter zu Bauerntanzen mit ber Geige aufspielte, mit ber beutschen Baßgeige begleiten. Bon baber hatte er tenn auch, obgleich ihn sein Bater als zehnjährigen Knaben auf bem Sterbebette ermahnt hatte, bei bem ehrlichen handwert seiner Borfahren zu bleiben, einen solchen Bug, ein Musitus zu werben, daß er seinen Oheim, ben hofe und Stadtmufitus in Merseburg, bat, ihn zu sich in tie Lehre zu nehmen, wo er bann zugleich bei dem Organisten Kiesewetter ben ersten Grund in der harmonielehre erhielt. 1714 tam er, nachdem er ausgelernt und eine besondere Meisterschaft auf ber Bioline erlangt hatte, als Geselle zu bem Stadtmusstanten in Rabeberg. Bon hier trieb

ibn aber eine fürchterliche Feuerebrunft balb wieber fort. Das gange Städtchen murbe nämlich bei einem erichredlichen Donnerwetter am erften Buftag nach Johannis an brei verschiedenen Orten vom Blit angegundet und fast gan; in Afche gelegt, mobei ber bentmurtige Umftand war, bag ber Dberpfarrer bes Dris, Richter, bes Morgens, ba bieg gefcah, eine fcharfe Bugpredigt, in welcher er bie Stadt mit Sodom und Gomorrha verglich, gehalten und mit ben Worten geschloffen hatte: ,ihr werbet ce erfahren : Gott wird mit Donner brein ichlagen. Amen!" Das Saus bes Bufpredigere blieb mitten unter ben brennenben Saufern unverfehrt. Das Alles machte auf ben jungen Mufifanten einen unauslöschlichen Ginbrud. Er fam nun ale erfter Bielinift nach Barenburg und von da 1716 ale Stadtmufitantengeselle nach Dreeben, wo er bann, nachbem er fich auch auf ber Oboe trefflich ausgebildet batte, 1718 ale Soboift bei ber polnischen Softavelle angestellt murte und bem Ronig auf feinen Reisen nach Bolen folgen mußte. Run fieng er an, fich auch auf ber Querflote au üben und erhielt bier ben erften Blat. 1724 nahm ibn ber ale polnifder Befandter nach Rom reifende Graf v. Lagnafco nach Italien mit, wo er von Gasparini Unterricht im Contrapuntt erhielt und nun felbft auch zu componiren aufieng. Er fehrte bann über London und Paris wieder nach Dresten gurud, wo er 23. Juli 1727 anlangte. Ale er nun 1728 im Gefolge bee Konige nach Berlin reifen mußte, erbat es fich bie Ronigin von Breugen, Die ihn Wlote fpielen gebort batte, bag er alle Jahre zweimal nach Berlin ober Ruppin tommen turfe, um ihren Cobn, ben nachmaligen Ronig Friedrich ben Großen, Die Flote fpielen zu lehren, wobei er fich oft vor bem Stod bes foniglichen Batere, ber feinen Schn feinen Querpfeifer werben laffen wollte, flüchten mußte. Im Dezember 1741 nahm ihn diefer bann, nachtem er Ronig geworten mar, als Rammermufitus und Sofcomponift gang in feine Dienfte, wo er bann über 300 Concerte für feinen Konig, ber felbit babei bie Alote blied, Bei Ausführung berfelben hatte er meift nichts zu thun, componirt bat. ale bei Unfang eines jeben Sabes, wenn ber Konig blies, mit einer fleis nen Bewegung ber Sant bas Beichen ju geben. Dabei nahm er fich benn aber auch ale Lehrer bes Monarchen öftere bie Freiheit, am Ente der Solofage und Catengen Bravo ju rufen. Er lebte in tiefer Stellung allgemein geachtet und rudfichtevoll behandelt von feinem Berrn bis an feinen Tob , 12. Juli 1773. Der Konig ließ ihm ein Denfmal auf feinem Grabe in Botebam errichten.

Ein Unbekannter (S. F. S.) hatte ihn gebeten, ju einem Buch mit bem Titel: "Reue Kirchenmelodien ju ben geistlichen Liebern bes herrn Professor Gellerts, welche nicht nach gewöhnlichen Kirchenmelodien können gesungen werben. Berlin 1760." neue und leichte Melodien ju fertigen, weil die schon vorhandenen (von Doles und Bach) für ben großen Haufen ju schwer, auch wohl nicht einmal für ihn gesetzt sehen. Dadurch veranlaßt, also weniger aus unmittelbarem eigenem herzensdrang, fertigte er benn nun Melodien zu den Liedern Gellerts, ben er bann auch 1762 persönlich kennen lernte, als Friedrich der Große sein Winterquartier in Leipzig hielt. Diese Melodien fanden einigen, jedoch nicht sehr bedeutens ben Anklang. Nur zwei sind jest noch einigermaßen bekannt:

"Die himmel ruhmen bes Ewigen Chre."
"Ber Gottes Bege geht."

(Quellen: Lebenobefchreibungen berühmter Mufitgelehrter und Tonfunftler neuerer Beit von Joh. Abam Giller. 1. Thl. Leipzig 1784.)

Johann Adam Biller (eigentlich: Suller), Geb. Bache britter Amtenachfolger in Leipzig, geb. 25. Dez. 1728 ju Binbifchofig bei Borlit in Schlefien, mo fein Bater Schulmeifter und Berichtsschreiber war. Schon in seinem sechoten Jahr verlor er ben Bater und ward baburch in die durftigften Umftande verfett. Das Gingen mar in feinen Rnabenjahren ichon fein gewöhnlichster Beitvertreib; ba er aber fonft nichts hatte, fang er Lieder aus tem Gefangbuch, meift Baffiones und Sterblieder, und unter biefen bie langsten am liebften. 1740 fam er auf bas Onmnafium nach Görlig, und ale bort ber Reftor feinen Schulern ein Collegium musicum errichtete, fo opferte er achtzehn Grofchen von feiner geringen Baarfchaft fur ben Antauf einer alten Baggeige, um damit feinen Eintritt in ben Berein ber jungen Dufifer fich ju erkaufen, für ben er bann auch, ungelehrt wie er war, bald einige Toufage fertigte, bie fie gerne aufführten. 3m 3. 1747 gelang es ihm bei feiner guten Distantstimme, in die Rreugschule zu Dreeben aufgenommen zu werben, wo er bei Gottfried August Somilius, einem ber größten Organisten feiner Beit (geb. 1714, Organift an ber Frauenfirche ju Dreeben von 1742-1785), Unterricht im Clavier: und Generalbaffpielen hatte. 1751 bezog er die Universität Leivzig ale Studierender ber Rechtswiffenichaft, worauf ibm 1754 Gellert, beffen "Dratel" er in Mufit gefest batte, dazu verhalf, daß er Sofmeifter bes jungern Grafen v. Brubl, Beinrich Abolph, eines Cohnes bes allvermögenden fachfischen Miniftere in Dreeben, murbe. Ale er mit biefem im 3. 1758 wieder bie Leipziger

Sochicule bezog, bengten ben von Natur ichon zum Trübfinn geneigten jungen Mann die Bedrängniffe feines Baterlandes im siebenjährigen Krieg so sehr darnieder, daß er, auch von förperlichen Leiden geplagt, immer tiefer in eine Schwermuth versiel, die ihn mit Ausnahme weniger heiterer Augenblide vollends durchs ganze Leben begleitete, so daß er sich stets als einen dem Tod Geweihten betrachtete.

Um biefe Beit fertigte er aus Berehrung und Befälligfeit gegen Bellert, beffen Lebrstunden er ichon ale Student am liebsten befucht batte und bem er eine Frende machen wollte, 21 Delodien ju feinen geiftlichen Liedern, worüber er felbit berichtet: "Gellert fand fie immer febr angemeifen, febr fafilich und, wie er fich austrudte, fo, wie er fie felber machen wurde, wenn er componiren founte." Siller, ein Spochondrift und femit ein gleichartiger Rranfer wie Bellert, amar gramlich. beftig polternd und unformlich, aber voll reinen Willens und aufrichtiger Prommiafeit, traf auch wirflich in diesen Melodien, in welchen die Molltonget, befondere G-Moll vorherricht, den von Beliert gewünschten Ton, ben truben Ion, am meiften. Gie erfchienen im 3. 1761 ju Leipzig, brei Jahre nach benen von Doles und Bach und ein Jahr nach ben Quang'ichen. 3m 3. 1792 gab er fie, um vier vermehrt, abermale in vierstimmiger Bartitur berans unter bem Titel: "Funfundgmangig neue Choralmelodien ju Liedern von Bellert." Biele berfelben nahm er bann auch in fein ,allgemeines fachniches Choralmelotienbuch" vom 3. 1793 auf (vgl. S. 272). Sie fanden benn auch, ba fie faglich und fangbar find, unter ben neugeschaffenen Melodien zu Gellerte Liedern ben meiften Anflang, wenigstene in Sachsen und auch in Baiern und Breugen. Doch find jest in Leipzig nach Beders Choralbuch nur noch die britte und fiebente unter den nun ale bie beliebteften aufzugablenden im Gebrauch :

```
"Die himmel ruhmen bes Ewigen Ehre."
"Du bifts, bem Ruhm und Chre gebuhret."
"Du flagft und fubleft bie Beschwerben."
"Gott ift mein Lieb" — aa h cis.
"Ich danf bir heute fur mein Leben."
```

In feinem fachfischen Choralmelodienbuch erschien zum erstenmal die gleichfalls noch gebräuchliche Melodie auf tas Depleriche Lied:

<sup>&</sup>quot;Ber bin ich von Natur."
"Bie groß ift bes Allmacht'gen Gute."

<sup>\* ..</sup> Bie wohl ift mit, o Freund ber Seelen" \* - bg as bese bas g.

<sup>\*</sup> Die mit \* bezeichneten Melobien ftehen im neuesten 2B. Choralbuch:

Seine Rranklichkeit bewog ibn, im 3. 1760 feine Sofmeifterftelle aufzugeben, und nun lebte er ale Brivatmann in Leipzig und widmete fich gang ber mufitalischen Thatiateit. Er errichtete 1763 bas große wochent= liche Concert in ben brei Schwanen, welches balb als Mufter aller übrigen in gang-Deutschland galt. Bald barnach murde er auch ber Schöpfer bes beutschen Singspiele, indem er auf die Bitte bes Borftebere am Leipziger Stadttheater, ibm bei ben geringen Singfraften leichte liedmäßige Befange au fertigen, im Berein mit Felix Beiße eine Reihe von Operetten bis ju Ende ber fiebenziger Jahre über bie Buhne führte. In benfelben bat er, ber grämlichste und trubfinniafte Mann, burch gefellige, beitere, bald in ten Mund bee Bolfe übergebende Beifen feine Beit= genoffen erheitert und erfrifcht und fo bem Liebe eine Bedeutung er= Dafür ehrte ibn, nachdem er unterbeffen Mufitbireftor an ter neuen Rirche in Leipzig geworben mar und 1776-1780 eine Motettenfammlung berausgegeben batte, ber Bergog von Curland, bag er ibn im 3. 1782 ale Kavellmeifter nach Mitau mit einem beträchtlichen Behalt berief. Als er aber bann fpater in Folge ber Befignahme Curlands burch die Ruffen fein Brod verloren hatte, jog er in ben Sauptftabten Rordbeutschlande umber und veranftaltete geiftliche Aufführungen firchlicher Meisterwerte, besondere ber Berte Sandele (Bb. II. G. 495), ben er fo eigentlich erft in fein Baterland eingeführt hat. Indem er aber baran allerlei bem Beitgeschmad anbequemend mobelte, gab er guerft bie Lofung zu ber bald mehr und mehr fich geltend machenben Gucht, an ber Borgeit zu beffern, wie er ja bann auch in feinem "allgemeinen fachfischen Choralmelodienbuch. Leipz. 1793." die Ueberarbeitung ber altern Choralmelodien nach bem Beitgeschmad zuerft auf bie entschiedenfte Beife durchgeführt bat (vgl. G. 272).

Erst im J. 1789, als Doles abgetreten war, wurde er Stadtscantor an der Thomasschule und Musikvirektor an den beiden Hauptkirchen von Leipzig. Sein Trübsinn nahm aber allmählich so überhand, daß er im J. 1799 diese Stellen niederlegte. Fünf Jahre darnach starb er hochsbetagt am 16. Juni 1804. Bei der Beerdigung wurde seine Motette gesungen: "Alles Fleisch ist wie Gras" und der Choral dazu, mit dem diese auf den Tod der Chursürstin Maria Antonia gesertigte Motette schließt: "Ich sinke zu verwesen ein und werde wieder Erde."

(Quellen: Die Gelbstbiographie in feinen Lebensbefchreibungen beruhmter Munitgelehrter 2c. 1. Ehl. Leipz. 1784.)

Erft nach Gellerte Tob fcmudten noch folgende Ganger feine Lieter mit Beifen :

Johann Chriftoph Kuhnau, geb. 10. Febr. 1735 gu Bolfestädt bei Eisteben. Er war vom 3. 1755 Organist und vom 3. 1788 Cantor und Musikbireftor an der Dreifaltigfeitefirche, wie auch Lehrer an ber königlichen Realschule in Berlin, wo er 12. Oft. 1805 ftarb. Bon ibm find bie Melodien ju ben Gellert'ichen Liebern :

"An bir allein hab ich gefünbigt" — vom 3. 1786. "Befis ich nur ein ruhiges Gewiffen." "Dir bant ich heute fur mein Leben."

"Jauchat, ihr Erlosten" - vom 3. 1787.

Die erfte ift noch im Gebrauch und fteht im Brengischen Choralbuch vom 3. 1817. Ueber fein Choralbuch, bas er 1786 herausgab, vgl. S. 272.

Johann Philipp Kirnberger, geb. 24. April 1721 gu Saalfeld, ein Schuler Seb. Bache und Sofmufifue ter Bringeffin Amalia bon Breugen, ber Schwester Friedriche bes Großen. Namentlich als Theoretifer war er berühmt. Er farb zu Berlin 26. Juli 1783. Preußischen Cheralbuch vom 3. 1817 steht von ihm die Melodie auf Gellerte Lied :

"Gott ift mein Lieb" - vom 3. 1786.

Johann Gottfried Schicht, geb. 29. Cept. 1753 ju Reichenau bei Bittau ale ber Gobn eines Leinewebere. Er ftubierte feit 1776 in Leipzig bie Rechte. 3m 3. 1785 wurde er Direftor bes von Joh. A. Siller gestifteten großen wochentlichen Concerte und 1810 Geb. Bache Amtonachfolger in tem Stadtcantorat an ter Thomasichule, nachbem A. E. Muller, ber tiefe Stelle julett befleibet hatte, geftorben mar. Er ftarb 23. Rebr. 1823, nachtem er für alle Bellert'ichen Lieber, mit Ausnahme bes Lieds: "Ich fomme, Berr, und fuche bich", Delodien ge-Schaffen batte. Folgende Bwei find jest noch zu Leipzig im Gebrauch :

"Gott ift mein Lieb." "Dad einer Brufung furger Tage."

Ueber sein allgemeines Choralbuch vom 3. 1819 vgl. G. 273.

Juftin Beinrich Anecht, Musikbirettor in Biberach und fpater in Stuttgart, ichmudte mehrere Lieder Bellerte mit Melodien. Das Beitere über ihn rgl. G. 267.

Neben Gellert fanten auch andere geistliche Lieberdichter biefer Beriode ihre Ganger. Namentlich fand Dr. Balthafar Munter neben Joh. A. Hiller, Benda, Joh. Chr. Fr. und Ph. Emmanuel Bach einen namhaften Sanger an:

Johann Seinrich Rolle, geb. 25. Dez. 1718 zu Quedlinburg, wo sein Bater Mufitvireftor war. In seinem vierzehnten Jahr war er bereits Organist an ber St. Betersfirche zu Magbeburg, wohin ber Bater übergesiedelt war, 1746 kam er bann, nachdem er bazwischen hinein in Leipzig die Rechte studiert hatte und in Berlin bei ter Hoffapelle angestellt gewesen war, als Organist an die dortige Hauptsirche und wurde 1752 nach dem Tod seines Baters als bessen Nachfolger Musitvirestor daselbst, wo er 29. Dez. 1785 starb. Er ist vornämlich der Sänger ber Münter' schen Lieder. Die hiezu von ihm componirten Melodien sinden sich in der Sammlung: "B. Münters geistliche Lieder mit Melodien. Leipz. 1773." und in der "Sammlung geistlicher Lieder für Liedhaber eines ungefünstelten Gesangs und leichter Claviersbegleitung. Leipz. 1775. 1788."

Beiter verdienen noch ale Componisten neuer Melobien zu Liedern, bie in biefer Beriode gedichtet wurden, genannt zu werden:

Frang Vollrath Buttstett, geb. 1735 in Erfurt, wo sein Bater Organist war. Er war von 1760—1780 Organist in Beiterseheim im Hohenloheschen und tann bis an seinen Tod im J. 1814 Organist in Nothenburg an ter Tauber. Seine Choralmelodien haben sich hauptsächlich im Franklischen und Hohenloheschen verbreitet. Am bekanntesten ist die zu Bahke's (S. 43) Lied:

" "Der bu bas Loce von meinen Sagen" - vom 3. 1781.

Johann Schmidlin, vieljähriger Pfarrer zu Mezison und Seegraben in dem Schweizersanton Zürich, wo er noch ums I. 1790 im Amte stand. Er beförderte mit ganz besonderem Gifer den mehrzstimmigen Gesang in seiner Gemeinde, die heute noch badurch ands gezeichnet ist. Schon im I. 1752 und 1758 gab er ein musikalisches Gesangbuch in zwei Bänden heraus unter dem Titel: "Singendes und spielendes Bergnügen reiner Andacht." Die fünste Auflage desselben vom I. 1792 enthält 488 Lieder und Beisen, novon 221 noch in der Halleschen Manier für eine Diekantstimme mit beziffertem Baß, 8 aber zweistimmig und 259 dreis und vierstimmig geseht sind. Im I. 1770 schmückte er auch Lavaters Schweizerlieder mit Welodien. Befannt ist sein majestätischer Choral zu Eramers Lied:

<sup>\* &</sup>quot;Schwingt heilige Gebanten" - vom 3. 1775.

Bon befonderer Bedeutung für Wurtemberg find die Berausgeber bes im 3. 1798 jum Burtembergifden Gefangbuch von 1791 ericbienenen Choralbuche, Rnecht und Chriftmann. Diefes Choralbuch, bas ben Titel hat: "Bollftandige Sammlung ber besten neuen und alten vierstimmigen Choralmelobien ju bem neuen Wirtembergifchen Befangbuche", enthält 135 gang neue und 131 alte Choralmelobien, im Bangen alfo 266 Melodien fur eine Sammlung von 629 Liebern. Unter Diefen baben allein die beiben genannten Berausgeber 123 gang neue Melobien über bie vorzuglichften Lieder "mit mabrer Begeifterung", wie fie meinen, componirt: 97 tommen auf Rnecht, 26 auf Christmann. Diefes Choralbuch \* bat mehr bie Drael, ale bie fingente Gemeinde im Muge, fonft maren bie vielen dromatifden Uebergange und Intervallenfpielereien vermieben worben. Die Tonfake babei nennt Anecht felbft in ber Borrebe ,,wefentlich vierftimmige, ba jebe Mittelftimme, auch fogar meiftens ber Bag, burch eigenen Gefang fich auszeichnen." Durch ausgefuchte, gang neue barmonifche Gange und Benbungen, burch Abmechelung bes Tempo's und ber Starte bes Tone wollten beibe Manner gang vom Standpunkt eines fachmäßigen Tonfunftlere aus, bem felbft ber Gemeindegefang ju einer Mufitaufführung wird, ben mahren Ausbrud erzielen, mabrend diefer nicht in ben vom Tonfeter angewandten mufikaliichen Ausdruckemitteln, beren bie Melodie alebald außerhalb ber Rirche entfleibet ift, fondern in ber fchlichten Melodie felbft liegt. Rach bem Beift ber damaligen Beit find auch bier bie alten Rernweisen umgeanbert, ieboch, mas febr anzuerfennen ift, mit ichonenberer Sant. Lernen wir Die genannten Manner nun naber fennen :

Juftin Beinrich Kinecht, geb. 30. Sept. 1752 in ber bamaligen Reichsstadt Biberach in Oberschwaben, jest zu Burtemberg gehörig, wo sein Bater als Collaborator und nachmaliger evangelischer Cantor lebte. Er war meift sein eigener Lehrer in ber Musit, zu ber er von frühe auf großen Hang und Geschied zeigte. Sein Lehrbuch, bessen er als Anabe schon sich bediente, war Bachs "mahre Art, Clavier zu spielen." Endlich, als er das zwölfte Jahr erreicht hatte, erhielt er vom katholischen Organisten ber paritätischen Stadt Biberach, Namens Krämer, Unterricht im Generabaß, brachte es aber in einem halben Jahr so weit, daß er keines Lehrers mehr bedurfte. Um diese Zeit componirte er, erst

<sup>&</sup>quot; Gine Beurthelung beffelben ift in ber Leipziger mufitalifchen Beistung. Bb. I. G. 862 zc. ju finben.

awölf Jahre alt, fein erftes Mufitftud, ein tramatifches Gingfpiel unter bem Titel: "Josua", und in bemfelben Jahre noch ein zweites: "Rain und Abel", welches ichulgerechter mar, ba er, bevor er biefes componirte, ben Generalbagunterricht bei Rramer burchgemacht batte. Durch letteres Stud erregte er tie Aufmerffamteit tes Sofrathe und Rangleiverwaltere Wieland in Biberad, ber fich feiner aufmunternd annahm. Bon feinem ersparten Gelbe ichaffte er fich jest mufitalische Berte an und fam im 3. 1768 gleich in die oberfte Rlaffe bes Collegigtstiftes in Eklingen. Dier widmete er außer ben gewöhnlichen Schulmiffenschaften feine Rebenftunden unter Unleitung des Mufifdireftore und Brageptore Schmidt bem Draelfviel und bem Studium ter Bach'iden, Marburg'iden und Graunichen Schriften. Schon nach brei Jahren wurde er, erft neunzehn Jahre alt, im 3. 1771 einstimmig vom Magistrat seiner Baterstadt gum Nachfolger bes Mufikbireftore und Brageptore Doll bafelbft ermablt. 3m 3. 1792 murbe ihm aber fein Schulamt abgenommen, tamit er fich gang und ausschließlich ber Dufif mitmen tonnte. Run erhielt er, besonders auch burch bas Studium ber Bogler'ichen Schriften, einen neuen Schwung und arbeitete jest fur Biberach ein neues Choralbuch aus, ju bem er 52 neue Melodien lieferte. 3m 3. 1798 bearbeitete er auf Befehl bes Confiftoriume ju Stuttgart ein neues Choralbuch fur Burtemberg, ju welchem er 97 neue Melodien fchuf. 3m 3. 1807 berief ibn begbalb Konig Friedrich von Burtemberg nach Stuttgart, wo er anfange bie Theatermufit, nachber aber bie Mufit in ber Soffirche zu birigiren batte. Beil er aber in Stuttgart mit mehreren Begnern gu fampfen hatte, fehrte er im 3. 1809 wieder auf feine alte Stelle nach Biberach gurud. Sier beforgte er im 3. 1815 auch noch bas neue Bainiche Cheralbuch, bas er mit 75 neuen Melodien bereicherte, von welchen er 25 auf einmal im 3. 1815 ju biesem Zweck fertigte. Dieje find beghalb auch feine am wenigsten gelungenen Melodien, mabrend die fur das Burt. Choralbuch gefertigten feine gelungenften find. Bwei Jahre barauf, am 11. Dez. 1817, ftarb er an einem Schlagfluß. Auf dem Biberacher Rirchhof ftebt über seinem Grabe die Inschrift:

"Engeletone, bie er ahnend hier une fang, Gingt er jauchzend bort im hohern Chor."

E. L. Gerber fallt in seinem Lexiton über ibn bas Urtheil: "Er "mar ein ausgezeichneter Theoretifer und vorzüglich start im Orgelspiel. "Sein Genius neigte sich besonders zum Großen, Erhabenen, Ernst-

"baften, Bathetifden und Rubrenden. Bas er für die Orgel fdrieb, ift "flaffifch, fein Tonfat rein, fein Styl eigenthumlich groß und ebel." Daß unter einer folden Maffe von mehr als anderthalbhundert Choralmelobien viele geringe und matte find, ift nicht zu verwundern; manche berfelben find aber getiegen und fallen lieblich und faglich ine Dbr. Die beliebte= ften und am meiften eingebürgerten unter benfelben find folgende:

- "Du. Gott, bift uber Alles berr" vom 3. 1792. "Auf will ich von Gunben fteben" - vom 3. 1792. "Schmal ift ber Pfab" - vom 3. 1792.
- "Starf une, Mittler, bein find wir" vom 3. 1793. "Bie groß ift bee Allmacht'gen Gute" (Gellert) vom 3. 1793.
- \* "Ach, fieh ihn bulben, bluten, fterben" vom 3. 1793.
- "Du tannteft fcon und liebteft mich" vom 3. 1793.
  \* "Du, beg fich alle himmel freu'n" vom 3. 1793.
- "Mein erft Gefühl fen Breis und Dant" (Gellert) vom 3. 1793.
- \* "Herr, dir ift Niemand zu vergleichen" vom I. 1793. \* "Mir schauert nicht vor dir, o Gruft" vom J. 1794. \* "Wie selig bin ich, wenn mein Geist" vom J. 1795.
- "Dein Beiland nimmt bie Gunber,an" vom 3. 1795. -
- hedechag.
- \* "Aus Gnaben foll ich felig werben" vom 3. 1796 (urfpranglich: "Dein Seil, o Chrift! nicht" Gellert). "Dlit bem Saufen beiner Frommen" - vom 3. 1796.
- \* "Mein Glaub ift meines lebens Ruh" vom 3. 1797.
- "Gott ber Bahrheit und ber Liebe" vom 3. 1797. "Weit um mich ber ift nichts ale Freube" - vom 3. 1797 - (eine vollfommen weltliche Arie.)
- " "Bomit foll ich bich wohl loben" vom 3. 1797.
- "Bas ifis, bag ich mich quale" (Gellert) vom 3. 1797. "Dhne Raft und unverweilt" - vom 3 1797.

"Der lette meiner Tage" - vom 3. 1798.

Diefe Melodien find am meiften in Burtemberg und Baiern, besonders aber auch in Samburg einheimisch. Im übrigen Deutschland kennt man fie nicht viel.

(Quellen: Muntalische Realzeitung. Speier 1790. Dr. 6 und 7.)

M. Johann Friedrich Chriftmann, geb. 9. Gept. 1752 zu Ludwigsburg. Sier batte er Gelegenheit, die damalige trefflich befette Ravelle des Herzogs Carl von Bürtemberg zu hören und die ersten Rünftler berfelben in seines Baters Saus fennen zu lernen. Er besuchte bas Gymnafium in Stuttgart und hatte es um biefe Zeit im Flotenfpiel icon fo weit gebracht, daß er fich als Gymnafift vor dem Bergog mit einem Alotenfolo boren laffen durfte. Bom Stuttgarter Gymnafium tam er 1770 in bas theologische Seminar nach Tubingen, übernahm fofort nach vollendeten Studien zwei Jahre lang ein Bifariat und begab fich

bann im 3. 1777 ale Sofmeifter nach Bintertbur in ber Schweig. Sier verfertigte er in feinen Rebenftunden fein außerft beliebt geworbenes: "Elementarbuch ber Tonkunft. 1782." Bei einigen phyfikalifchen Berfuchen, die er mit entzundbarer Luft aus Beranlaffung ber neuen aroftatischen Maschinen machte, batte er bas Unglud, fein rechtes Auge gu verlieren, weghalb er im 3. 1779 in fein vaterliches Saus gurudfebrte. Nachdem er geheilt mar, gieng er abermale ale hofmeifter nach Carlerube, wo er vielen Umgang mit Bogler und Schmidtbaur hatte und fich in der Mufit noch weiter ausbildete. 3m 3. 1784 wurde er Bfarrer in Seutingebeim bei Ludwigeburg, wo er fortfubr, mit feinem mufikalischen Talent zu muchern. Er mar ein großer Theoretifer in ber Mufif und Berausgeber mehrerer ju Speier ericheinenben mufikalischen Beitungen. 3. B. ber "mufikalischen Realzeitung". Merkwurdig ift auch eine von ibm gehaltene Bredigt por Ginführung bes neuen Burt. Gefangbuche, Die er, wie er fich austruckt, ... Belebrung ichwacher Chriften" in Druck aab unter bem Titel: ",Ueber firchliche Reuerungen. Tubingen 1791." Rach= dem er 23 Jahre lang in Seutingsbeim gewirft, farb er daselbst am 21. Mai 1817.

Bon den 26 Melodien, die er als Mitherausgeber des Burt. Chorals buchs zu dem eben erwähnten Gefangbuch fertigte, haben fich in Burtems berg folgende drei im J. 1792 von ihm componirte Melodien am meisten eingebürgert:

\* "Lobfinge Gott, erhebihn, meine Seele."

"Rommt, fommt, ben herrn zu preisen."
\*, Preis bem Tobesüber win ber."

Im übrigen Deutschland fanden nach Schichte Choralbuch vom 3. 1819 außer der letztgenannten noch folgende drei Antsang:

"Bon bem Stanb, ben ich bewohne." "Mer ift bir gleich, bu Ewiger." "Schwingt heilige Gebanten."

(Quellen: Mufitalifche Realzeitung. Speier 1789. Dr. 4-6.)

Im Hohenloheschen Gebiet findet sich um diese Zeit kein amtlich herausgegebenes neues Choralbuch; jeder Schulmeister oder Organist hatte sich vielmehr nach beliebigem Geschmad sein eigenes Notenbuch angelegt. In diesen einzelnen Notenbüchern zerstreut sinden sich nun manche recht wohlklingende und gefällige Beisen. So z. B.: pon Präzeptor, Schulmeister Sallmann in Dehringen die Beise:

<sup>\* &</sup>quot;Ach fen mit beiner Gnabe" - b es b b e g as b -

von Präzeptor, Shulmeister Beuerlein in Rirchberg an der Sart, welcher am 29. Juli 1846 sein füufzigjähriges Amtsjubilaum als Lehrer der deutschen Schule gefeiert hat, wobei ihm die Lehrer sein Lieblingslied: "Der du das Loos von meinen Tagen" sangen, die Beise:

- \* "Liebster Jesu, wir sind hier" big es chab unbekannten Ursprungs:
  - \* "Gott ift mein Sort" ghag.
  - \* "Befit ich nur ein ruhiges Gewiffen" d chah.
  - \* "Benn ich einft von jenem Schlummer."

Berfen wir aber noch einen Blid in das heilige Gesangwesen ber Berrnhuter Prüdergemeinde, in welche sich in dieser durren Zeit bes Denkglaubens der kindliche Bibelglaube als in ein Bella gerettet hatte, so sehen wir, wie sich hier mit dem alten innigen Christenglauben auch ein innigeres, bewegteres Leben im Choral fort und fort erhält, obsgleich freilich ihre Beisen die Kraft und Fülle der alten Kirchenweisen gleichfalls verloren und eine ungemeine Süslichkeit angenommen baben.

Christian Gregor, ber seelenvolle Organist ber Brüdergemeinte (s. S. 156), von welchem die Einrichtung bei ben jetzigen Orgeln herrührt, daß der Organist nicht mehr ber Orgel, sondern der Gemeinde zugekehrt bie Orgel spielt, beforgte mit einer Borrede vom 10. April 1784 die Geransgabe des neuen "Choralbuchs, enthaltend alle zu dem Gesangbuch der evangelischen Brüdergemeinde vom 3. 1778 gehörigen Melodien." Unter den 467 Choralen, die dasselbe enthält, sindet sich mancher treffliche Choral, den Gregor componiert hat, namentsich die acht dorische und erhebende Melodie:

"Erwunschte Beit, wann wirft bu erfcheinen."

Conrad Schilling gab im 3. 1795 "bie gewöhnlichften Choralmelodien ber Brüdergemeinde, als Manuscript vierstimmig ausgeschrieben für meine lieben Brüder", 116 an ber Bahl, mit Gregors harmonien beraus.

Die der Brüdergemeinde eigenthumlichen, ben altdriftlichen Gejängen nachgebildeten liturgischen Gejänge, wobei bald ber Liturg, bald die ganze Gemeinde und mit ihr abwechselnd ber Chor, oder bald bie Brüder, bald die Schwestern fingen und wobei sie vielfach von einem Lied aufs andere übergehen, was sie eine "Liederpredigt" nennen, sind sehr fließend, und die einfachsten Choralmelodien sind hier zu wahrhaft erhebenden musikalischen Aufführungen benüht. Hauber spricht sich über ben Gefang ber Brubergemeinte im Bergleich mit tem ter allgemeinen evangelischen Rirche babin aus: "Man mochte fagen, ber Gine ftattliche Leib bes evangelischen Rirchengesangs babe fich im vorigen Sabrbundert bergestalt getrennt, bag bas Fleisch ber Brudergemeinte, bas Rnochen= geruft aber ber Rirche zugefallen fen."

Schließlich mogen bier noch die wichtigften Choralfammlungen Diefer Beriode\* furz ermabnt werden. Es find folgende:

"Bierftimmiges Choralbuch ober harmonifche Melebienfammlung fur Rirden, Schulen und Liebhaber geiftlicher Gefange, vorzüglich nach bem Leipziger und Dreebener Gefangbuch von Joh. Fr. Doles (G. 258). 1785." Sier ift icon fein rhythmifcher Wechfel mehr und felbft ber breitheilige Saft ift vermieben; 213 Delobien find vierstimmig ausgefest. "Bierftimmige alte und neue Choralgefange von Joh. Chriftorh Rubnau (f. S. 265). Berlin 1786." mit 172 Choralfagen. 2. Thl. 1790. mit 236 Choralfagen. Diefes Choralbuch, bas Bielen fpater gum Borbild biente, gab zum erftenmal auch mieber ben Ramen bee Com= poniften und bas Entftehungejahr einer Delcbie an und hat Em= manuel Bache Melobien ju Gellerte Liebern weitere Berbreitung ge-Es fchloß fich nicht an bas feche Jahre guvor erfchienene neue Berliner Gefangbuch, fonbern an bas altere, vor biefem gebranch= lich gemefene Borft fche Befangbuch an. Ben Ruhnau felbit finben fich hier auch noch außer ben oben genannten, ju Bellert'ichen Liebern componirten Melobien, folgenbe:

"Aufersteh'n, ja auferfieh'n." "Meine Liebe hangt am Rreug." "3d bin vergnügt."

"berr, lehre mich, wenn ich ber Tugenb."

Cein Cohn, Friedrich Wilhelm Ruhnau, feit 1814 an bee Batere Stelle Organift an ber Dreifaltigfeitefirche ju Berlin, hat bie jest vier vielfach verbefferte Auflagen biefes beliebten Choralbuche im 3. 1817, 1818, 1823 und 1825 herausgegeben.

"Choralbuch auf vier Stimmen gum Gebrauch bei tem öffentlichen und Brivatgotteebienft von Johann Gottfried Bierling, \*\* Organift gu Schmalfalben. Caffel 1789." Ge enthalt 154 Choralfage, barunter 26-29 von Bierling felbft. Er bringt laut ber Borrebe auf Ab= fchattungen bee Bortrage im Gemeinbegefang.

"Choralbuch fur bas neue Samburger Gefangbuch von Dietrich Chriftian Ammon, Organistabjuntt ber Dreifaltigfeitefirche und St. Georg ju Samburg. 1787." Sier ift bei ber reinigenten Choralreform bem Choral boch noch wenigftens bas "Abfeben auf eine gemiffe Lonari"

Aber auch beffen wird er entfleibet in -Ich. Abam Sillere Choralbuch, bas den Titel führt: "Allgemeines Choralmelobienbuch für Kirchen und Schulen, auch zum Privatgebrauch, in vier Stimmen gefest. Leipzig 1793." Diefes war vollends ton-

angebenb in ber umichaffenben Choralreform (G. 262 ff.).

" Geb. ju Mehel bei Meiningen 25. Jan. 1750, ein Schuler Rirnbergere und C. Ph. E. Bache, feit 1775 in Schmalfalben ; † 22. Rov. 1813,

<sup>\*</sup> Siehe bie Choralfammlungen ber verschiebenen driftlichen Rirchen dronologifch (vom 3. 1507-1844) geordnet von G. F. Beder. Leip=

"Bollftanbiges, rein und unverfälfchtes Choralmelobienbuch jum Gebrauch ber vorzüglichften protestantifchen Gefangbucher in Deutschlanb, mit J. C. Rittele harmonifcher Begleitung herausgegeben von Georg Beter Beimar. Gotha 1804. 4. Aufl. 1811." (Beimar, geb. ju Stotternheim bei Erfurt 16. Deg. 1734, mar Cantor an ber Rauf= mannsfirche und Dufifmeifter ber Gymnafien ju Erfurt, wo er an einem Beinbruch, ba er eben biefes Choralbuch vollendet hatte, 19. Dez. 1800 ftarb. 3oh. Chriftian Rittel, ber bie Barmonie bagu gegeben, mar ber lette Schuler Geb. Bache, geb. 1752 gu Grfurt, Deganift gu Langenfalga. In Altona gab er auf einer Runftreife bas Schleswig-holfteinifche Choralbuch vom 3. 1803 heraus. Er ftarb 18. Mai 1809.) Aus biefem Weimar'fchen Choralbuch, von welchem fich eine Beurtheilung in ber Leipziger mufifalifchen Zeitung. Bt. 14. S. 371

findet, ist ins neueste W. Choralbuch die Melodie aufgenommen:

\* "Einen guten Kampf hab ich" — g d e fis g a h a g.
"Allgemeines Choralbuch für die protestantische Kirche, vierstimmig angefest von Carl Gottl. Umbreit, herausgegeben von Rub. Bach. Beder. Gotha 1811." Es enthält 332 Melobien zu 12 Gefang= buchern Ober- und Nieberfachsens. (Umbreit, ein Schuler Kittels und Bater bes heibelberger Theologen Dr. Fr. B. Carl Umbreit, ift geb. 9. Jan. 1763 gu Rehftabt bei Gotha und war feit 1785 Drganift in Conneborn bei Gotha, wo er 27. April 1829 ftarb.)

"Milgemeines Choralbuch fur Kirchen, Schulen ic., vierstimmig ausgesetzt von Joh. Gotifried Schicht. 3 Thie. 1819." Unter ben 1285 Melobien befielben befinden fich 306 von Schicht felbst gesetzt neue (f. S. 265). Eine Beurtheilung steht in der Eutonia. Bb. 10. S. 82 f. Daraus ist ins neue W. Choralbuch die Melodie übers

gegangen:

"Morgenglang ber Ewigfeit" - g f es b c as as g.

"Neues Choralbuch fur bas Großherzogthum Beffen = Darmftabt von 3ch. Chriftian Rind, hoforganiften ju Darmftabt. 1815." Er gab auch im 3. 1824 eine Sammlung ber befannteften Rirchenmelobien für vier Singftimmen beraus. (Rind murbe geb. 18. Febr. 1770 gu Elgereburg bei Gotha und ftarb ju Darmftatt 7. August 1846.)

## Sechste Periode.

Die Beit der Erneuerung des frommen Gefühls und kirchlichen Bewußtsenns.

britten Reformationsjubilanm nach Deutschlands Befreiung bis auf die neueste Zeit. 1817-1853.

Das evangelische Rirchenlied als der Ausbruck des reli= giöfen Gemuthe und firchlicher Stimmung.

Bon Morit Arnbt bis auf bie jungften Dichter.

Die zur Beit bes breißigjährigen Kriege bas Kirchenlieb, ftatt im Rriegsgetummel und unter ber jammerlichen Berruttung aller außern Rod, Rirdenlieb. III. 18

Ordnung zu verstummen, nur um so herrlicher erklang und wieder jung wurde, wie ein Abler (Psalm 103, 5.), so kam auch durch die Drangsale des Napoleon'schen Kriegs und die dadurch über Deutschland gekommene tiese Schmach und Erniedrigung eine bessere Zeit für das deutsche Kirchenslied. Die prophetischen Worte eines Jesais Kap. 28, 19.: "Die Ansechtung lehret auf das Wort merken" (vgl. Kap. 26, 16.) bewährten sich auch an Deutschland. Der politische Kamp wider den gewaltigen Dränger Deutschlands in den Jahren 1813—1815 ward für Viese auch ein resigiös geweihter Kampf des alten deutschen Glaubens und der alten deutschen Sitte und Zucht gegen welsche Frivolität und Zügellosigkeit. Und als nun sichtlich durch Gottes Hülfe der Sieg errungen, der Erbseind Deutschlands vertrieben und sein eisernes Joch abgeschüttelt war, so ersaste die Herzen, die es so seif gehofft hatten:

Mur Gott allein fann helfer fenn: Bon Gott fommt Glud und Sieg!

und nun ibre beißen Gebete von Gott erhort faben, eine edle Begeifte= rung, und ber fromme Chriftenglaube jog wieder ein in bie deutschen Wie die Rursten auf dem Schlachtfeld, als die entscheidende Schlacht geschlagen mar, auf ihre Aniee nieberfanten vor bem Ronig aller Ronige, fo burchtrang auch die Bolfer machtig bas Gefühl: "Gebt un= ferem Gott die Ehre!" Die Schaaren von Junglingen und Lehrern, welche die Befreiungefampfe mitgefampft, tehrten wieder auf die Univerfi= taten gurud, und wie im Rampf ihr Losungewort "Gott und Baterland" gewesen, so nun auch jest, also daß fich ein frommer beutscher Sinn unter ber ftudierenden Jugend auf ben beutschen Univerfitaten verbreitete, welcher fpater gar Biele antrieb, mit ihrer Begeisterung fich bem himm= lifchen Baterlande jugumenben, ale fie nun im Lauf ber Jahre ihre fconen hoffnungen für bas irbifche Baterland mehr und mehr vereitelt faben. Das mit tem Schlug ber Befreiungefriege nabe jufammentreffende breibundertjährige Jubelfest der Reformation im 3. 1817 wies mit eindring= licher Gewalt auf die alte Glaubenszeit ber Bater ber evangelischen Rirche gurud und erwedte ein febnfüchtiges Berlangen nach einer Reubelebung bee erloschenen Glaubene und bee erftorbenen firchlichen Lebene, fo baß bas Sabr 1817 als Wendepunft einer entschiedenern Theilnahme am firch= lichen Leben, ale Anfangepunkt ber firchlichen Restauration im edlen Sinn des Worts anguseben ift. Befentlich trug biegu ber Repfer'sche Refor= mationsalmanach bei, in welchem Sachfe, ber nachmalige hofprediger

von Altenburg (f. u.), die erften Lieberflange der neuerwachten firchlichen Begeisterung vernehmen lieg.

Raum war ber firchliche Sinn wieder etwas belebt, so stellte sich alsbald auch der Zustand ber firchlichen Gesangbücher als unbefriedigend und traurig dar, und man richtete sogleich sein Augenmerk auf eine Reform derselben. Die gerade im 3. 1817 zu Berlin versammelte Provinzialsspade beschloß nämlich die Herausgabe eines bessern Gesangbuchs, das sodann im 3. 1829 zu Stande kam. Bald trat auch Ernst Morit Arndt, Professor zu Bonn (s. S. 281), welcher vom 3. 1813 an durch seine vollsthümlichen Schriften so viel zur Wedung eines bessern beutschen Nationalgeistes gewirft und selbst Borkampfer für Deutschlands Befreiung gewesen war, als geistiger Borkampfer auf für die Besreiung des deutschen Kirchenlieds von den unnatürlichen Fesseln und Formen, in die es in der nüchternen, glaubensarmen Zeit des vorigen Jahrhunderts geschlagen worden war. Er that dieß durch die trefsliche Abhandlung: "Bom Bort und vom Kirchenliede. Bonn 1819."

Noch mitten in ben Sturmen ber Befreiungefriege hatte ber patriotifche, burch feine trefflichen "Rriegelieder" befannte Ganger Dar v. Schenkendorf (f. G. 285), mahrend er in bas Geld gezogen mar, feine geiftlichen Lieder im Bertrauen auf Die Sulfe Gottes gefungen. 218 weltlicher Dichter gehörte er, wie Arnot, ber romantischen Dichterfcule an, die fich ju Unfang Diefes Jahrhunderte burch die Bruder Friedrich und August Wilhelm Schlegel aus Sannover und Ludwig Tied aus Berlin gebildet hatte und nach ihrer Umfehr von den anfange ein= gefchlagenen Irrmegen überhaupt wieder ein frommes, wenn auch noch nicht ein völlig driftlich = frommes Element, bas Element ber findlichen Frommigfeit des Mittelaltere, in Die beutsche Boefie brachte. Es war aber überhaupt auch feit ihrer Umtehr zu der Rirche Grundfat ber Romantifer geworben, Runft, Biffenschaft und Leben b. i. bie Belt mit bem mittelalterlichen Christenthum zu burchdringen. Und fo waren es auch hauptfachlich die Dichter Diefer Schule, welche nun bei ber allgemeinen religiöfen Erregung in Deutschland Die in mittelalterlicher Mpftit, mit bem innigften Gefühl und in acht poetischer Gprache verfaßten Lieder bes mit Tied und Fr. Schlegel geiftesverwandten Friedrich v. Harbenberg, genannt Novalis (f. S. 243), auffuchten. Geine Beit, ber er auf dem Gebiet ber geiftlichen Lieberdichtung vorangeeilt, hatte ibn noch nicht begriffen, und auch langere Beit nach feinem im 3. 1801 gu früh erfolgten Tobe blieben seine Lieber in jener glaubenetalten Zeit fast ganz unbeachtet. Run aber wurden außer Arndt und Schenkendorf noch manche Andere und unter tiesen inebesondere Friedrich Freiherr be la Motte Fouqué (s. S. 286) durch die in seinen geistlichen Liebern glübende Andachteflamme entzündet.

Diefen Dichtern ber romantifden Schule bat bas geiftliche Lied qunachft die Bieberbelebung bes religiojen Gefühle überhaupt gu banten, obaleich fie bei einseitigem Bormalten bes Gefühls ben Salt am Bofitiven verloren und in allerlei tandelnde Empfindeleien, felbft in myftifche Schwarmerei und Phantafterei geriethen. Treffend ift folgendes Ur= theil S. Rlette's über fie: "Das verflachte religiofe Gefühl, fast erloschen in einer breiten Tugenbrednerei, die weder glaubig noch poetifch war, mußte in tiefer Innerlichfeit begabter Gemuther von ben Schladen ber Beit gereinigt werden, es mußte wie ein neu erftanbenes, anderes aus ihnen hervorgeben, es mußte fich um fo inniger, abgezogener in das wunderfame Bebeimnig ber Belterlofung verfenten, ale taufend Stimmen ringe umber es in ben Staub ber Alltäglichkeit berabjuichreien bemuht waren. Diefe innerlichfte Biedergeburt bes Gefühls tonnte aber beghalb eben nur subjettiv fenn und nicht alsogleich ber volle Ausdrud einer driftlichen Gemeinschaft werben, weil fie im Gingelnen und nicht in der Gemeine vorgieng. Go haben die Romantifer auf bas Rirchenlied zwar nur eine mittelbare Wirkung, aber doch eine große Wirfung geaußert, benn fie haben junadift ben Quell aller geiftlichen Boefie, die liebevolle, temuthige Singabe im Glauben, mit ber Macht begeisterter Tone aus versteinerten Bergen geschlagen. Ihre subjektive Poefie mar ber nothwendige Durchgangepunft gur objeftiv firchlichen." \*

Bas aber bas Gebeihen bes Kirchenlieds am meisten förderte, war die Ueberwindung des feither einfeitig vorherrschenden rationellen Elements auf dem Gebiet der Theologie durch Friedrich Schleiermacher, den großen Berliner Theologen. Als ein Studiengenosse bes nachmaligen Brüderbischofs Albertini (f. u.) in den Lehr

<sup>\*</sup> Bgl. auch ben Auffat in ber evangelischen Kirchenzeitung von hengstenberg. 1850. Rr. 7-9, 91-95: "Die Romantifer in ihrem Berhalten zum Christenthum." — Ferner: Ueber die ethische und religiöse Bebeutung ber neuern romantischen Boeffe in Deutschland von Freiherrn v. Cichendors. Leirz. 1847. — Die Kirchengeschichte des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts von Dr. hagenbach. Thl. U. 2. Aufl. 1849.

anstalten zu Riesth und Barby im Schoof ber Berrnbuter Brubergemeinde, bon ber Bingendorf es abnete, bag fie einft ber Chriftenbeit Bur Beit bes großen Abfalls ju Rugen tommen tonnte, erzogen und wirtlich auch von bem in ihr liegenden Galge burchbrungen.\* ariff er querft ale Brediger an ber Charite in Berlin in feinen "Reben über Religion an Die Bebildeten unter ihren Berachtern. Berlin 1799. Dritte bermehrte Auflage. 1821." Die Aufflarung mit überlegenen Baffen an, zeiate ale ein rechter "Abvofat Gottes" bas Richtige eines Lebens ohne Gott. aewann die Gebildeten, indem er fie lehrte, auf eine geiftreiche Beife fromm su fenn, und legte auf eine ungemein erregente Beife bas Befen ber driftlichen Gemeinschaft bar. Damale ftant er noch mit ben Gebrutern Schlegel und ben übrigen Benoffen ber romantifden Schule in naberer In feiner "driftlichen Glaubenolebre", ber eigentlichen Glaubenelehre bee religiofen Gemuthe, die er ale Profeffor ber Theologie und Brediger an ber Dreifaltigfeitefirche in Berlin im 3. 1821 berausgab, fprach er dem frommen Gefühl, ale dem Inbegriff und Mittelpuntt aller menschlichen Geelenvermogen, fein eigenthumliches Recht gu, grundete auf baffelbe, ale ihre Quelle, Die gange Religion und vermittelte fo bie zwei feither einander ichroff entgegenstehenden Sufteme bes ichalen Bernunftglaubene ober Rationalismus und bes trodenen Offenbarungeglaubene oter Supranaturaliemus. Wiederum murbe nun fo Berlin ber Git einer neuen machtigen Bewegung auf bem Bebiet ber Religion und Theologie. Bie im 3. 1765 burch Ricolai's Bibliothet ber Sit ber unglaubigen Richtung (f. G. 3), fo murbe es nun feit 1821 durch Schleiermacher ber Gis ber neuglaubigen Richtung. Es ift fo auch in gemiffem Ginne mabr geworten, mas Dr. Struenfee nach Durchlejung von Spangenberge idea fidei fratrum (j. Bt. II. S. 380) geweiffagt batte: "Gewiß! unfere Rachtommen werten bie driftliche Theologie wieder von ben mahrifchen Brubern holen muffen." Beiter ale Schleiermacher mar bei ber Reformationejubelfeier Claus Sarme. ber altfirchlichfromme, in Bungen rebende Brediger in Riel, burch bie Aufftellung feiner 95 Thefen gegangen, Die er benen Luthere an Die Geite fette und in benen er vom Standpuntt ber ftrengen Orthodoxie ben Rationalismus mit berben und gewoltigen Worten angriff und bie Rud-

<sup>\*</sup> Er bekannte selbst: "Frommigkeit war ber mutterliche Leib, in beffen heiligem Dunkel mein junges Leben genahrt und auf die ihm noch verschlossene Welt vorbereitet wurde."

tehr jum alten lutherischen Glauben forberte. Der baburch angeregte und längere Beit fortwährende Thesenstreit bewirfte überhaupt wieder eine regere Theilnahme am firchlichen Leben und Biele fiengen nun, weit über Schleiermacher hinausgehend, an, sich aufs Entschiedenste der firchlichen Rechtgläubigkeit wieder zuzuwenden und nun der Vernunfttheologie nicht allein das streng Positive, das biblisch Christiche, sondern da und dort auch das strenge Lutherthum mit Nachdruck entgegenzustellen.

Bar boch auch bereits ichon feit einiger Beit, nachbem Johann Bottfried Berber, ber berühmte Superintenbent ju Budeburg und fpater Generalsuperintendent ju Beimar, den Theologen durch feine geiftreichen Ibeen in ben funf "Sammlungen feiner driftlichen Schriften. Leipg. 1794 zc." an ben Berten ber Ebraer und ben Dentmalen bes driftlichen Alterthums wiederum Geschmad beigebracht batte, aufe Reue ein grundliches und glaubiges Bibelftudium in ber theologi= iden Belt erwacht, wovon ein wohltbatiger Ginfluß auf die Berbreitung driftlichen Bibelglaubene burch Rangelvortrage und religiofe Schriften nicht ausblieb. Profeffor Tholut in Salle und Bengftenberg in Berlin murden die Bortampfer für eine glaubige Bibelerflarung, und Dr. August Reander in Berlin ftellte im 3. 1825 die Aufgabe ber Rirchengeschichte, Die ju ben Beiten ber Aufflarung nur ale eine "Gefchichte ber menschlichen Thorheit, als eine Anetbotensammlung von Sonderbarteiten zur Beluftigung aufgetlarter Ropfe" war betrachtet worben , nun dabin : "bie Geschichte ber Rirche Chrifti Darzuftellen als einen fprechenden Erweis von ber gottlichen Rraft bes Chriftenthums, als eine Soule driftlicher Erfahrung, eine burch alle Jahrhunderte bindurch ertonende Stimme ber Erbauung, ter Lehre und ber Barnung fur Alle, welche boren wollen." Bu gleicher Beit fieng auch bas religiofe Leben, welches in ben frommen Rreifen ftill und verborgen immer noch fortgewirft hatte und burch einzelne eileuchtete Manner Gottes gepflegt morben mar, mehr und mehr ale Sauerteig in ber vom vulgaren Rationalismus erfüllten Maffe zu wirfen an und der für übermunden geachtete Bietismus trat nun ale eigentliche Dacht mit verjungter Rraft wieder bervor und macht fich jest hauptfachlich auf bem Bebiet ber innern Dijfion geltend.

Unter folden Einfluffen bildete fich benn neuerdings auf bem eigentlichen Gebiet des Rirchenlieds eine idle Schaar eben fo glaubensinniger, als ernst-firchlicher Dichter, die nun, nachdem bas religiofe Gefühl "innerlich im Romantischen gefättigt war", fich entschiedener bem driftlichen Schriftglauben und ber Schriftsprache jumandten und mehr bas objettiv Rirchliche anzustreben fuchten. Siezu wirfte namentlich auch bie Brutergemeinde durch ihre zwei b. Ganger, v. Albertini und Garve, mit. Freilich ift aber biefe neubelebte firdlich-religiofe, fcbriftglaubige Richtung weit noch nicht jum Abichluß und jur Bollendung gelangt, fondern erft im Berben und in ber erften Entwidlung begriffen. Daber ift bei biefen neueften Dichtern auch noch mehr ober weniger vom unpoetischen bibattifden ober vom unfirchlichen pathetifchen Glement ber Aufflarungeperiode etwas mit untergemischt, fo febr fich fonft im Allgemeinen bie driftlichen Gefühle in ibren Liebern in tiefer Beifteefülle und marmer Innigfeit, fo wie in aftbetisch-reinen Formen aussprechen. Daber ift auch bie Sprache ber b. Schrift in ibrer einfachen Grofartigfeit und fraftvollen Rornigfeit bei ihnen noch nicht gur vollen Geltung gefommen und ber Ausdrud ihrer driftlichen Gefühle geschieht fast unbewußt, oft mehr in ber Sprache ober ben Formen eines Bothe und Schiller, an benen fie fich gehildet, ale in benen eines David and Affarb.

Den meiften ihrer Lieder fehlt auch noch die achte Objektivitat, Die borifche Rraft bes alten Rirchenlieds, und wo bieg auch angestrebt ift, ba ericeint es boch oft zu febr ale etwas Gemachtes, ale ein blokes-Rachflingen bes alten Rernliede. Bewed fich boch bas religiofe Leben überbaupt noch zu wenig auf firchlicher Grundlage und ringt ja bie Rirche felbft erft noch in immer heftiger rerdenden Geburtemeben nach ibret Reugestaltung. Es ift vor ber Said mehr blog eine firchliche Stimmung porbanten, ale ein alle Behaltniffe burchtringenbes firchliches Leben, und die Rirche ift noch zu fehr in eine Menge Gubieftivitaten gerfplittert, ftatt bereite ichon wieber ineine tompatte Ginbeit ober firchliche Lebensaemeinichaft fich jufammengefeloffen ju haben. Daber find biefe neueren Lieder meift noch zu subjeftit gehalten und noch nicht ber volle Ausbrud, die eintonige Stimme ber ichlichen Wejammtheit und ibred Bemeingeiftes, fondern bloß einer firchthen fubjeftiven Stimmung. Daber eianen fie fich meift auch nicht fur te Befammtgemeinbe, fondern mehr bloß für bie "Gebildeten" in ber Emeinte, und ber rechte Bolteton und feine fornigte Raivitat und fchlichtefinfalt geht ihnen vielfach ab. Es ift eben jene reine Bolfed ich tun gricht mehr, wie bei ben alten Rirchenliederdichtern, fondern mehr bas Dotten ber Runft; die Belehrten und Die Gebildeten, Die jest geiftliche ieber bichten, theilen nicht mehr gan;

und gar bas Bolfebewußtfenn in inniger Lebenegemeinschaft mit bem Bolle, weil eine mahre firchliche Lebensgemeinschaft bergeit noch allzusehr fehlt; fie fingen baber auch immer noch nicht, wie die Alten, mitten aus bem Bolfe beraus, benn fie haben nicht eine und biefelbe Empfindung , Anichaung, Erfahrung und Sprache mit bem Bolt, fondern fie bichten im beften Falle bloß für bas Bolt, und bas Machenwollen, wenn nun auch im beften Ginne, fteht immer noch an ber Stelle ber frubern findlichen Unbewußtheit und gefunden Urfprünglichkeit. "Die größte Maffe ber neuern geiftlichen Lyrit bietet uns nur subjettive Speziallieder, Die nicht Stimmen aus, fondern über Bion find, beffen Trummer elegifch beflagt ober rhetorifch = bibattifch wieder aufgebaut werden follen" - fagt mit Grund ein Symnologe ber Reuzeit, und Gervinus hat nicht Unrecht, wenn er in feiner "Gefchichte ber poetischen Rationalliteratur ber Deutichen." Thl. 3. G. 8 bemerkt: "Dag in folden Dichtungen neuerer Beit - mogen fie auch eleganter und forrefter und gleichfalle in glaubiger und frommer Begeifterung genacht fenn - ber alte Blaube, aus bem bie erften Lieber entftanden, not verbunden fep auch mit der jungen und gefunten Rraft, tie jene alter Lieber ale Bebr und Baffen gegen Noth und Trubfal fang, bas wird nich Riemand glauben machen. Unfere driftlichen Berftandesüberzeugunger mogen im Gingelnen jest grundlicher geworben fenn, unfer Beschmad geildeter, unfere Berefunft und Dufit funftgerechter und ausgebildeter, abe bas Impofante jener alten Glaubensfraft, bas Große in jener ichlichten Ginfalt, bie weit tiefer wirkt, ale ber elegantefte Befchmad ber neuen Lieer, ift fur une vor ber Sand in Religion , Boefie und Mufit verloren.' Soffen wir benn von der Biebergeburt ber evangelischen Rirche aud die endliche Wiedergeburt bes Rirchenliede! Erft muffen wir wieder ein Rirche haben, che wir Rirchenlieder verlangen burfen.

Die hervorragendsten Reprasintanten ber neuen geistlichen Lieberz bichtung sind Albert Anapp ud Biftor Strauß. Nicht wenige ihrer Lieber tragen ten Stempel eies achten Kirchenlieds und reihen sich ben alten Kernliedern wurdig an. In ihnen ift es zu schauen, wie der Beist tes alten Kirchenliedes mit en seitherigen modernen Dichtungsformen noch ringt, um als Phoni in verjungter Kraft wieder aufzusstehen. Reben ihnen treten als die Geutenbsten neuern geistlichen Lieberzbichter hervor: 3. B. Lange, Spitta, Puchta, Albertini, Garve, Döring 2c.

## Schilbern wir nun zuerft die bebeutenbern Dichter aus ber romantischen Schule. \*

Arndt, Ernst Moris, wurde geboren am 26. Dez. 1769 zu Schoris auf der Insel Rügen, wo sein Bater, früher leibeigener Bauer bes Grafen Putbus, Inspettor der tiesem Grafen gehörigen Schoriser Güter war. Später wurde derselbe auf eigene Rechnung Pächter des großen Guts Dumseris, wo der junge Arndt bis zum eilften Jahr unter den biedern und schlichten Landleuten auswuchs. Als hierauf im 3. 1780 seine Eltern das Gut Grabis, nicht weit von Stralsund, gepachtet hatten, kam er von 1787—1789 auf das Ghmnasium nach Stralsund, sodann mit dem Entschlusse, Theologie zu studieren, im Frühjahr 1791 auf die

\* Bu berfelben gehoren auch noch folgenbe Dichter :

Otto heinrich Graf von Loben, geb. 18. August 1786 zu Dreeben, wo sein Bater Cabinetominister war. Er machte 1813 als fachsischer Freiwilliger ben Feldzug nach Paris mit und lebte bann in stiller Absgezogenheit poetischen Beschäftigungen zu Dreeben, bis er nach langen schmerzlichen Leiben 3. Abril 1825 starb. Er strette bem Novalis mit Gigenthumlichseit nach; seine Geblichte stehen in ben Blättern aus bem Reisebüchlein eines andächtigen Risgere, die er zu Mannheim 1808 unter bem Namen "Isidorus orientalis" herausgab.

Joseph Freiherr von Eichenborff, geb. 10. Merz 1788 auf bem väterlichen Schlosse Lubowis in Oberschlesten. Er trat 1813 als freis williger Jäger im Lüpow'schen Corps in die preußische Armee, wo er die Feldzüge die 1815 mitmachte, und lebt nun, nachdem er bei der Regierung un Breslau im J. 1816 als Referendarius angestellt und bann 1821 Regierungsrath in Danzig und 1824 Prafibialrath in Königsberg geworden war, seit 1831 als Geheimer Regierungsrath in Berlin, wo er seit 1841 die geistlichen Angelegenheiten für das katholische Kirchens und Schulswesen zu keforgen hat. Er trat schon 1808 mit Lieberproben auf; im 3. 1837 erschien zu Berlin die erste vollständige Sammlung feiner findlichen und boch tiefsernsten Gebichte. Die zweite Auslage erschien 1843.

Lubwig Achim von Arnim, geb. 26. Jan. 1781 zu Berlin. Nachbem er in Göttingen Mebicin studiert und Doftor geworden war, lebte er langere Zeit mit seinem gleichfalls zur romantischen Dichterschule gehörenben Schwager Clemens Brentano in heidelberg und bann meift zu Berlin ober auf seinem Gut Miegersdorf. Er flarb schnell an einem Nervenschlag 20. Jan. 1831. Die herausgabe seiner Berke besorgte B. Grimm in zwolf Banden vom J. 1839—1842.

Ernft Otto Freiberr von ber Malsburg, geb. 23. Juni 1786 ju hanau, ber Sohn eines hesischen Ossigiers. Nachbem er seit 1806 meherere Aemter in ben hessenen Reglerungscollegien bekleibet hatte, wurde er im J. 1817 furhessische Geschäftstäger in Dresben, wo er gluckliche Jahre im Umgang mit Tieck, Löben u. s. w. verlebte. Er flarb 23. Sept. 1824. Seine Gebichte erschienen zu Leipzig im J. 1818. Nach seinem Tob gab bie Sissischum Phil. v. Calenberg seinen poetischen Rachelaß und Umriffe aus feinem innern Leben zu Kassel im J. 1825 heraus. Eine reine, fromme Gestunnung fpricht aus feinen Liebern.

Univerfitat Greifewalbe, und zwei Jahre barauf, im Fruhjahr 1793, auf bie bamale gerabe in iconfter Blutbezeit ftebende Univerfitat Jena, wo ein frifches, freudiges Streben voller Begeisterung fur Die Biffenichaft in der Jugend lebte. Nach vollendeten Studien hielt er fich nun ale Canbibat ber Theologie bei feinen Eltern, welche unterbeffen die große Bach= tung ju Löbnit auf bem Bommerifchen Festlande bezogen hatten, zwei Jahre lang auf und predigte ba und dort, namentlich bei feinem Jugend= freund, bem Dichter Rosegarten, welcher Bfarrer in Altenfirchen war. Er faßte jedoch nach einiger Beit ben Entichluß, bem geiftlichen Stande ganglich zu entfagen. Die gange Belt brauste und bebte in dem von Frantreich heraufgerufenen Sturm; in biefe bewegte Belt hinaus brangte es ihn aus feinem friedlichen Stillleben. Er unternahm im 3. 1798 eine große Reife, bie er gang ju fuß jurudlegte; querft gieng er nach Gutbeutschland, bann nach Wien, Ungarn, Dheritalien, ine fubliche Frantreich, nach Baris, über Bruffel an ben Rhein und bann über Frankfurt, Leipzig und Berlin wieder nach Bommern. Er wollte gander und Denichen feben.

Rach feiner Rudfehr verheirathete er fich mit der Beliebten feiner Jugend zu Greifemalde, murbe bafelbst Brivatdocent und im 3. 1805 außerorbentlicher Brofeffor bei ber philosophischen Fakultat. Sier trug er burch eine Schrift, die er herausgab, baju bei, bag ber fcmebifche Ronig Guftav IV., unter bem bamale biefer Theil Bommerne ftand, die Leib= eigenschaft in Bommern und Rugen aufhob. Als nun aber Die Schmach über Deutschland bereingebrochen mar, ale Deftreich am 13. Nov. 1805 bezwungen, Preußen nach ber Schlacht bei Jena im 3. 1806 verloren war und bas alte, beilige beutsche Reich, nachdem es über ein Sabrtaufend beftanden, ju Grab gegangen war, ba entbrannte Arnot, je tiefer bas Unglud bes armen Baterlands wurde, in befto höherer Liebe fur baffelbe. Er fagt es felbft: "Ale Deftreich und Preußen nach vergeblichen "Rampfen gefallen waren, ba fieng erft mein Berg an, Deutschland mit "rechter Liebe ju lieben und bie Belichen mit rechtem, treuem Born gu Als Deutschland burch feine Zwietracht nichts mehr mar, um-"faßte mein Berg feine Ginheit und Ginigfeit." Daber fuchte er bas Berg bes Boltes angufaffen, mit grellen Flammen feinen tiefen Jammer gu beleuchten, aber auch ben gusammengefuntenen Muth neu zu entzünden. Er that bieg in feiner Schrift: "Beift ber Beit", von ber er ben erften Band im 3. 1806 wie einen Feuerbrand in die beutsche Belt fchleuderte.

Drei andere Bande folgten nach. Diese Schrift murde die hauptschrift ber damaligen unterdrückten Welt, und je heimlicher sie gelesen werden mußte, desto mehr schloß man ihre glühenden Worte ins herz. Arndt brachte dadurch in Deutschland eine große Aufregung hervor und weckte mächtig den deutschen Rationalgeist. Beil er nun aber jest nicht mehr sicher war vor der Rache der Franzosen, so begab er sich nach Schweden, wo ihm zunächst keine Gefahr drohte, und blieb dort bis zum I. 1809. Nach einigem Umherirren kam er im I. 1812 in die Dienste des gesstückteten edlen preußischen Ministers vom und zum Stein zu Petersburg, wo viele deutsche Männer und helden eine Zusluchtsstätte vor den Franzosen gesucht und sich zu einer russisch ebeutschen Legion vereinigt hatten, welche zuerst unter den Deutschen wieder ihre Fähnlein gegen Napoleon erheben sollte.

Rachbem nun Napoleon ben jammerlichen Rudzug aus Rufland batte antreten muffen, reiste ibm Arndt mit Stein fast auf bem Fuße nach und Beide fuchten jest in Breugen, Jeber in feinem Theile, bas Bolt zu ben Baffen gegen ben Erbfeind zu rufen. Des Breugentonige Aufruf: "An mein Bolt" ericbien , ber Landfturm wurde aufgeboten und felbft Anaben griffen zu ten Baffen. Arnbt trug fein Rebliches bagu bei, bie Bergen zu entflammen und bie Landwehr allgemein in Aufnahme gu bringen. Durch eine Menge fleinerer Schriften begeifterte er die Bergen bes beutschen Bolts, am meiften aber bewirtte er burch feine "Baterland elieber", von benen mit Recht gefagt wird: "Arnot hat burch fie mehr genütt, ale eine gewonnene Schlacht." Er verftand bas Bolf und rebete tee Bolfes Sprache, wie Reiner; feine Bolle- und Rriegelieber flangen im gangen Bolfe wieber und brausten burch die Glieber ber Golbaten ale Siegees und Rachegefange im Rampf um Freiheit und Baterland. Unvergeflich werden feine Lieder: "Bas ift bes Deutschen Baterlant" - "Der Gott, ber Gifen machfen ließ" - "D bu Deutschland, ich muß marichieren" in ben Bergen bes beutschen Bolfes febn.

Nach Deutschlands Befreiung im 3. 1815 hielt fich Arnbt meist am Rhein auf. Der zweite Parifer Friede und die darauf folgende Zeit, wodurch so manche hoffnungen für Deutschlands Bohl und Ehre unersfüllt blieben, ließen auch in seinem herzen, wie in benen so vieler andern eblen Baterlandsfreunde, eine wehevolle Enttäuschung, einen tiesen Schmerz zurud. Er schrieb nun seine "Ansichten und Aussichten ber deutschen Geschichte" und vermählte sich zum zweitenmal mit Nanna Maria Schleiers

macher, einer Schwester bes berühmten Berliner Theologen, worauf er im 3. 1818 ale Professor ber Beschichte an ber neuerrichteten Universität Bonn angestellt murde, nachdem er fich zuvor schon bort angefiedelt hatte. Als jedoch, burch Sande That an Robebue angeregt, bie große Untersuchung gegen bie beutiche Burichenschaft auf ben beutichen Universitaten loebrach, weil ihre Mitglieder, wie fie im Universitateleben ein Bild deutscher Einheit ohne alle Absonderungen bilden wollten, diefelbe auch in bem gangen Baterland berguftellen munichten und vom alten beutschen Reich und feiner Berjungung icone Ibeale traumten, murbe auf manche Univerfitatelehrer ale "Berführer ter Jugend" Berbacht geworfen. Go namentlich auch auf Arndt, ter beghalb im Berbft 1820 feiner Lehrthätigfeit enthoben und, obwohl vom Gericht freigesprochen, zwanzig Jahre berfelben nicht mehr gurudgegeben murte. Er hatte jur Beit ber Noth bem Baterland fich geopfert, er wollte ein treuer Lehrer ber Jugend fenn und fie in Liebe ju Land und Bolf großziehen, und ihn fließ man nun ale einen gefährlichen Menichen gurud. bewahrte dem Baterland feine Liebe in Leid und Trubfal, wie er fic ibm einst in Sturm und Roth bewahrt batte, und wollte als ein edler Dulber, wie er felbst fagt, "nun auch noch feinen Marterweg von Leiten fur bas "liebe Baterland durchlaufen und es ale ein Berhangniß bes ausgleichen= "ten und gerechten Gottes binnehmen, ber ibn fur manches trobige und "fühne Wort habe bezahlen laffen wollen." Go lebte er nun ale Brivatmann zwanzig Jahre lang in ftiller Burudgezogenheit zu Bonn in einem ibm eigen gehörigen Sause bicht am Rhein. Im Commer 1834 traf ibn bas ichwere Gefchid, bag fein jungfter Sohn im Rhein ertrant; ben Schmerz barüber bat er in rubrenden Tonen geflagt. Endlich ale im 3. 1840 Friedrich Wilhelm IV. ten preugischen Königethron bestieg, machte ibn diefer wie der jum Brofeffor an ber Univerfitat Bonn, an ber er benn gleich im 3. 1840-41 Refter wurde. Go fteht er nun wieder feinem Berufe gurudgegeben und gegen alle Anflagen und Berbachtigungen gerechtfertigt ba, geehrt von gang Deutschland ale edler Baterlandofreund und achter beutscher Mann. Er ift ber Reprafentant ber frommen altdeutschen Ritterlichfeit.

Mit gleicher Liebe war aber sein Sinn auch stets bem himmlischen Baterlande zugethan, also daß an ihm, dem ehrwürdigen Greis, die Boltsmanner der neuesten Zeit, die im Unglauben und Berachtung der Relisgion und des Kirchenthums sich gefallen, schamroth werden mussen; mit Begeisterung und froher Ahnung blidt er nach oben. Diefen frommen, wahrhaft glaubigen Sinn hat er ausgedrückt in 33 zum Theil vorzügslichen Kirchenliedern, welche sich als Anhang in seiner gediegenen, dem alten Kirchenliede und Baterglauben das Bort redenden Abhandlung: "Bom Bort und vom Kirchenlied. Bonn 1819." befinden; 13 derselben waren schon in seinen "Gedichten. Nene Ausgabe. Frankfurt 1818.

1. Thl. " abgedruckt. Noch weitere besinden sich in der dritten Ausgabe (Leipzig 1840) und seine neuesten hat er A. Knapps Christoterpe beigefügt, wo sich im Jahrgang 1841 vier derselben sinden. Besonders nennenswerth sind:

```
"Der heil'ge Chrift ift fommen" — B. G. Rr. 114.
"Geht nun hin und grabt mein Grab" — B. G. Rr. 616.
"Ich weiß, an wen ich glaube, ich weiß" — B. G. Rr. 324.
"Rommt her, ihr send gelaben."
"Run muß ich heimwärts gehen."
```

"Bas rufest bu, mein Berg, voll Sorgen." "Benn que bem Dunkeln ich mich fehne." (Bairischer Entwurf.)

(Quellen: Erinnerungen aus bem äußern Leben von Morit Arnbt. 1. Aufl. Leipz. 1840. 3. Aufl. 1842. — Rothgebrungener Bericht zc. Leipzig 1847. 2 Thie.)

v. Schenkendorf, Ferdinand Gottfried Mar, geb. 11. Dez. 1784 ju Tilfit ale ber Cohn eines preugifden Offiziere. Er wurde in ber burch driftliche Frommigfeit und hohe Beiftesbildung ausgezeichneten graflichen Kamilie von Dohna, fo wie im Saufe bes nachmaligen Dberbofpredigere Bedede in Ronigeberg erzogen, wodurch in ihm der Grund feiner driftlichen Gemutherichtung gelegt wurde. Nachdem er in Konige= berg Cameralmiffenschaft ftubiert batte, brachte er bas 3. 1805 in Bolbau ju, um fich mit ber Landwirthschaft bekannt zu machen, worauf er feinen Referendarbienft in Ronigeberg antrat. Sier ubte die edle Dichterin und bochbegabte Chriftin Benriette Gottfcalt, geb. San, Berfafferin "der Sternblumen", furger, findlich frommer Bebete fur einfältige Chriften, ben bedeutenoften Ginfluß auf ibn. Bu Anfang bes 3. 1813 vermählte er fich in Carlorube, wo er bei langerem Aufenthalt einen innigen Freund= schaftsbund mit Jung-Stilling (f. S. 235) geschlossen batte. Im selbigen Sahr rief ihn , obgleich er fich taum erft bes ehelichen Glude ju erfreuen hatte, bie Noth bes Baterlandes zu ben Baffen. 3mar verhinderte ibn eine Labmung bes rechten Armes, bie Baffen ju tragen, aber er jog boch ins Beld, überall thatig und anregend. In biefer großen Beit ber frommen Begeisterung fur bas Baterland fang er feine berrlichen Rriegelieber:

Nach dem Friedensschluß wurde er im J. 1816 Regierungsrath in Coblenz, wo er aber bald — an seinem Geburtstag 11. Dez. 1817 — sein jugendliches Leben endete. Er hatte stets mit aller Entschiedenheit auf die innere Läuterung deutschen Sinnes und Gemuthes durch die Macht bes christlichen Glaubens gedrungen.

Seine geistlichen Lieder, die zuerst unter dem Titel: "Christliche Gedichte für deutsche Jungfrauen" 1814 erschienen, sind mit Necht "der atherklare Aushauch einer gottgeweihten Seele" genannt worden. Sie zeichenen sich auch, neben ihrer durch edle Einfachheit und fräftigen Bohllaut schönen Form, durch seelenvolle Innerlichseit aus. Nach seinem Tod erschien 1832 ein trefflicher poetischer Nachlaß und sodann: "Mar Schenkendorfs sämmtliche Gedichte. Erste vollständige Ausgabe (mit seiner Biographie). Berlin 1837." Die erste Abtheilung besingt "Leben und Liebe", die zweite "das Baterland", die dritte "den Glauben". Bon den eigentlich geistlichen Liedern der sehten Abtheilung sind besonders schön folgende:

"Brich an, bu schönes Morgenlicht" — 1814. "Ein Gartner geht im Garten" — 1814 (nach einem alten Bilbe). "In die Ferne mocht ich giehen."

de la Motte Souqué, Friedrich Seinrich, aus einer altade= lichen frangofischen Sugenottenfamilie, die in ben Glaubensverfolgungen eine Buflucht in Breugen gefucht und gefunden batte. Geinen Bornamen "Friedrich" hatte er von Friedrich dem Großen, der Bathenstelle bei feiner Taufe vertrat. Er wurde geboren 12. Rebr. 1777 ju Brandenburg an ber Savel, wo fein Bater ale guiescirter Dragoneroffizier im Brivatstand Er marb nach den Grundfagen der Aufflarung erzogen und barnach auch von dem reformirten Beiftlichen ber frangofischen Colonie in Botebam zur Confirmation vorbereitet, fo bag er hintennach einen grund= lichen Widerwillen gegen alle einseitige Verstandesbildung faßte. Bu Unfang bes Jahre 1794 trat er, fiebengebn Jahre alt, ale Rornet bei bem Curaffierregiment Bergog von Beimar ein und machte ben Feldzug am Rhein mit, nach beffen Beendigung er in die Garnison des Regiments nach Afchereleben gurudfehrte. Er fieng nun an, fich nach und nach in allerhand Dichtungen zu versuchen, weghalb er auch im 3. 1802 eine Urlauboreise benütte, um nach Beimar zu geben und dort bie Befanntichaft von Gothe, Schiller und Berder zu machen. Nachdem er fich bann mit Caroline v. Brieft, verwittweter Frau v. Rochow, die bald auch als Dichterin bervortrat, vermählt batte, nahm er feinen Abichied aus bem

breußischen Rriegebienft und jog fich mit feiner Gattin auf beren Familienaut Rennhaufen bei Rathenow in der Mart Brandenburg gurud, wo er in ländlicher Stille gludlich und zufrieden lebte. Mit dem 3. 1804 aber trat er nun, aufgemuntert burch die beiden Schlegel in Berlin, erft recht in die Reihe ber vaterlandischen Dichter ein durch ein Bandchen romantifcher Boefien, bas er unter bem angenommenen Ramen "Bellegrin" Allmählich trat die Berfuchung an ihn beran, in die fatho= lifche Rirche übergutreten, ba er durch bie Dichtungen ber romantischen Schule, ber er "mit Leib und Seele" angehörte, die Berrlichkeiten bes tatholifden Rirdenbienftes im ftrablenoften Glanze bargeftellt fab. Ein alter tatholifcher Briefter, ein Zweig bes tatholifch gebliebenen Stammes. der Familie la Motte Fouqué, lud ihn mit der Aufforderung, nach Frautreich gurudgutebren, fchriftlich ju biefem Schritte ein. Er lebnte jedoch den Antrag ab, obwohl damale, wie er felbft bekennt, fein Gemuth eber jum fur, ale jum Bider in Betreff des Ratholicismus gestimmt war. "Aber es gieng mir," fagt er, "wie ben jum Chriftenthum befehrten Bolfern ber alten Beit, erft Ratholicismus und bann gereinigtes evangelisches Christenthum." Er wandte fich nämlich jest mehr und mehr ber proteftantischen Mpftit zu und vertiefte fich namentlich in die Schriften Jatob Bohme, die bei ben Romantifern und Naturphilosophen ale die Quelle ber tiefften Beisheit boch geachtet waren. "Bor ber Sand" - fo be= richtet er felbft über fein Studium Diefer Schriften - "fuchte ich nur nach ben leuchtenden Rathselbilbern in ben Gangen bes myfteriofen Baues, aber die Bibelfpruche, bort eingegraben, und ber fromme, oft wiederholte Bunfch bes Autors: ",ach mochte boch alle Welt zum beiligen Grundquell ber Bahrheit, jur Bibel, geleitet werden und aledann aller meiner Bucher vergeffen!"" - brangen mehr und mehr in meine phantastische Seele ein und strömten mit erweckenden Schauern in mein Berg." Bor ber Sand lehrte ihn nun die Noth bes Baterlandes, Die immer bober flieg, beten fur fich und bes Bolfes Beil. Betend weihte er fich dem herrn, ju dem binauf er im 3. 1809 gefungen bat:

"Bohin bu mich willft haben . Mein Berr! ich fteh bereit Bu frommen Liebesgaben,

Dein Bot' in Schlacht und Reife, Dein Bot' im fillen Saus, Ruh ich auf alle Beife Bie auch zu wacker'm Streit; Boch einft im himmel aus."

Chamiffo Schildert ihn im 3. 1806 ale einen ehrenfesten, edlen Degen und Rernmenfchen. "Er ift," fagt er von ihm, "ein atherifch entfendetes Feuer, über bas Meer hinwallend - fallen Rugeln, stellt er fich gewißlich , ein." Und bas hat fich bewähret. Raum war im 3. 1813 ber Aufruf bes Breugentonige: "An mein Bolt" ergangen, fo ftellte fich ber fecheund= breißigjabrige Gatte und Bater, ber gerade auf ber Sobe feines Dichterrufes ftebende Ganger, bei bem Landrath feines Rreifes und meldete fich jum gemeinen Jäger, worauf ihn ber Konig zum Cavallerielieutenant ernannte. Ale folder focht er bie bedeutentsten Schlachten und auch bie bei Lugen mit. Sier aber, nachdem ihm bereits beim Ginbrechen in ein feindliches Carée ein Bferd unter bem Leib erftochen worden war, fturgte er mit einem zweiten fich überschlagenden Bferde in ein tiefes Baffer, in Folge beffen beftige Bruftrampfe eintraten und er zum Rriegebienft untuchtig wurde. Auf dem Keld der Ehren erhielt er dann noch den Johanniterorden und mit feinem Abichied den Rang und Titel eines Majore ber Cavallerie. Run zog er fich wieder auf bas Ritteraut Rennbaufen gurud. Bon einem ebemaligen Baffengenoffen ergieng eine eindringliche Dab= nung an ihn, fich bem Ginen, was noth ift, jest zuzuwenden, und von manden Seiten ward er aufgefordert, allem weltlichen Dichterruhm gu entfagen und fich rein ber geiftlichen Dichtung zu weiben. Das that er mar nicht, boch fieng er an, auch zu weltlichen Dichtungen fich ben Segen Gottes zu erflehen, und als man ihn fragte, weffen man fich benn zu ihm in Betreff bes religiofen Glaubene gu verfeben babe, fo antwortete er: "Ihr habt Euch alles deffen von mir zu verfeben, meffen Ihr Guch von einem einfach bibelgläubigen Chriften verfeben konnt; nicht mehr, nicht weniger, fo Gott mir Rraft verleibt." Je mehr allmählich die romantifche Boefie, beren Saupttrager er gemefen mar, beim beutichen Bolf aus ber Mobe tam und je mehr fo ber Schimmer feines Dichterruhme, ber ihn glangend umfloffen hatte, erblagte, junachft feit er nach Sande blutiger That im 3. 1819 ber deutschen Jugend in ernften Jamben einen Barnungespiegel hingehalten hatte: befto entschiedener wandte er fich von ber Gefühleschwelgerei ber Romantit bes alten Ritterthums zu ber Ginfalt des driftlichen Glaubens gurud. Den altvaterlichen Glauben auch in bie außern Lebeneverhaltniffe überguleiten, mar nun fein eifriges Be-Nach bem Tod feiner Gattin am 31. Juli 1831 gog er von Mennhausen in die Universitätestadt Salle und hielt bort Borlefungen über die Geschichte ber Boefie. Bulest begab er fich noch, nach abermaliger Berheirathung, nach Berlin, wo er auch am 23. Jan. 1843 gang unerwartet farb. Um 21. Jan. traf ibn beim Rachhausegeben von mehreren Besuchen, Die er in ber Stadt gemacht hatte, auf ber Treppe feines

Haufes ein Schlagfluß, der ihm fogleich alle Besinnung raubte. Die letten Worte, die er hienieden schrieb, fanden sich in seinem Tagbuch uns mittelbar vor jenem letten Ausgang eingezeichnet und lauten so:

"Beil, ich fuhl es, ber herr ift mir nah, boch nah auch ber Tob mir: Doch weit naher ber herr, heil mir ber feligen Rah'.

Bon ihm erschienen: "Gedichte. Tub. 1816—1827. 5 Thle." Bu Leipzig gab er 1823 ein Bandchen: "Geiftliche (Missiones) Lieder" heraus, während einzelne Zeugnisse der glaubigen und driftlichen Gessühle des Berfassers der Undine und des Zauberrings in den verschiedenen religiösen Taschenbüchern, z. B. der "Theodulia", erschienen. Nach seinem Tod gab seine Bittwe, Albertine Baronin de la Motte Fouque, im 3. 1846 seine "geistlichen Gedichte" heraus. Unter denselben sind besons ders namhaft zu machen:

"Gegrüßt fen, lieber Jesus Chrift, ber heut uns All'n geboren ift." "Bas bu vor tausend Jahren, mein heiland, haft gethan."

(Quellen: Seine "Lebensgeschichte, aufgezeichnet von ihm selbst. Halle 1840." — Die Kritif der "ausgemählten Werfe von Fr. Baron de la Motte Fouqué. Ausgade letzter hand. 12 Bde. Halle 1841." in den Wättern für literarische Unterhaltung. 1842. Nr. 323, 324. — Neuer Nekrolog der Deutschen. Jahrg. 1843. 1. Thl. Weimar 1845. S. 73—79.)

Ben fel, Luije, eine Dichterin, auf deren poetifche Bildung Rovalis und Schenkendorf einen unverkennbaren Ginfluß übten. Sie ist geb. 30. Merz 1798 zu Linum in der Marf Brandenburg, eine Schwester bes im Gebiet der driftlichen Runft ausgezeichneten Siftorienmalers Bilhelm Benfel. Ihre Jugend verlebte fie von 1810-1819 in Berlin. Dann tam fie ale Erzieherin in verschiedene Kamilien und war bierauf von 1827-1832 Lehrerin in Nachen. Gegenwärtig lebt fie ju Coln. Ihre brei erften geiftlichen Bebichte fteben mit ber Unterschrift: "Lud= wiga" in "Fr. Forftere Cangerfahrt. Berlin 1818." Beitere finden fich anonym in "Meldior v. Diepenbrode geiftlichem Blumenftrauß, aus fpanifchen und deutschen Dichtern ben Freunden der driftlichen Boefie bargeboten. Gulgbach 1829." Der größte Theil ber baselbit im Anhang enthaltenen Lieder beutscher Dichter gehören, mit Ausnahme einiger wenigen von E. v. Schent und Clemens Brentano gedichteten, ibr an. Dan hat oftere irrig Diepenbrod, bei einigen auch Schenfendorf als Berfaffer bezeichnet. In der zweiten Auflage vom 3. 1852 find fie nun bis auf 44 Nummern vermehrt und theilweise nach ihrer Angabe verbeffert, fo wie mit ihrem Namen aufgeführt. Rlette hat zum erstenmal in feiner geiftlichen Blumenlefe vom 3. 1841 ihre Lieder unter dem mabren

Mamen aufgeführt. "In ihren Liebern," fagt er, "tie zu ben schönften ber neuern geistlichen Dichtkunft gehören, offenbart sich ein tiefer christ-licher Sinn findlicher Demuth und hingebender Liebe. Der Ausbruck burch die Boesie erscheint bei ihr als das wahrhafte ungesuchte Bedurfniß eines reichen Gemuthe, deffen Empfinden auch die klare, gediegene Form nicht fehlt, die es kunftlerisch zusammenhalt." Bu ihren bessern Liebern gehören:

"Bebenk ich beine große Treu."
"Du kannst mich nicht verlassen."
"Im mer muß ich wieder lefen" — B. G. Rr. 127.
"Mübe bin ich, geh zur Ruh."
"D Sorge, die mich niederbrückt."
"Was verlangst du, warum bangst du."
"Ben sollt ich sonst vertrauen."
"Zu bir, zu bir, hinveg von mir."

Ruchert, Friedrich, auf bem weltlichen Dichtergebiete ber größte Lyriter und fruchtbarfte Dichter unserer Zeit, in welchem fich die romantifche Schule in ihrer höchsten Svike zeigt. Er wurde am 16. Mai 1789 ale ber Sohn eines bairischen Rentamtmanne in ber ebemaligen freien Reichestadt Schweinfurt a. Dt. geboren, wo er auch bas Gymnafium befuchte. Bon 1807 ftudierte er zu Jena die alten Sprachen und Aefthetif und trat tafelbft im 3. 1811 auf einige Zeit als Brivatdocent auf. Aber icon 1815 begab er fich nach Stuttgart, wo er im 3. 1816 an bem von Cotta verlegten "Morgenblatt" ale Redakteur arbeitete. Er batte fich nämlich einen Ramen erworben burch feine im 3. 1814 erschienenen "deutschen Gedichte von Freimund Raimar", wovon besonders die in patriotifder Begeisterung gedichteten, bem beutschen Freiheitetampfe geltenden "geharnischten Sonette" ausgezeichnet find. 3m 3. 1818 burchreiste er Italien und hielt fich, bem italienischen Bolfegefang nachfpurend. vornämlich in Rom und Aricia auf. Im folgenden Jahr ließ er fich als Brivatmann in Coburg nieder, wo er, wie er fagt, "im beiligen Cheftanbe die achte Boefie bee Lebene gefunden bat." Sier beschäftigte er fich besondere mit orientalischen Studien, wovon im 3. 1822 als toft= liche Krüchte die "öftlichen Rosen" erschienen. 3m 3. 1826 tam er als Brofessor der orientalischen Sprachen nach Erlangen, und 1841 berief ihn Ronig Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin. Den Sommer verbrachte er gewöhnlich in Reuses bei Coburg, wo er feine Gattin gefunden und feinen Liebesfrühling lebte und auch feinen "Liebesfrühling" fang. Jest lebt er gang bort.

In eigentlicher Schöpfungetraft tann fich nicht leicht ein Dichter mit ihm meffen; feine Sprache ober vielmehr "Sprachubermaltigung" und fein Bersbau find bewunderungewurdig. Er ift ber erfte unter ben weltlichen Dichterheroen, ber fich auch wieder der geiftlichen Dichtfunft guaemendet bat, mabrend bie in ber Aufflarungeperiode fie talt und vornehm ignorirten (f. S. 10). Gede geiftliche Gebichte von ihm erschienen querft im "Tafchenbuch jum geselligen Bergnugen für 1824. Leipzig, bei Glebitid." Unter biefen befindet fich fein befanntes Abventelied und ein mehr ergablendes, ausgezeichnet icones Gedicht: "Bethlebem und Golgatha". Bom 3. 1836-1839 ließ er in feche Banden ericheinen : "Die Beisheit bes Brahmanen. Gin indifches Lehrgedicht in Bruchftuden", worinn er, ben bochften Intereffen ber Menichheit fich zuwendend, über Gott und Belt, Beift und Ratur praktifche Beisheit und goldene Lebensregeln ausspricht. Dann ichrieb er in Alexandrinern eine Lebensgeschichte Jefu unter bem Titel: "Leben Jefu. Evangelienharmonie in gebundener Rebe. Stuttg. 1839.", ein bantenewerther Bebante bes Dichtere in einer Beit, in ber die David Strauf'iche Schrift: "Das Leben Jesu" die Beftalt bee Berrn fo gröblich betaftet und in ben Staub gezogen batte. Er bat fast nichte von bem Seinen bagu aufgewendet, fondern, ohne bag er nach Klopftock ober Ramlers Manier pathetische Ausrufe und breite Reflexionen dazwischen eintreten ließ, ben herrn gang nach der geschichtlichen Erzählung in feiner Glorie ericbeinen laffen. Freilich ift aber fein Lied fein Lied im höhern Chor. Auch zwei Dramen aus ter biblifchen Gefcichte fchrieb er: "Saul und Davit. Erl. 1843." und "Berodes ber Große. 2 Bbe. Stuttg. 1844." Seine gesammelten lyrifden Gebichte, mit Ausnahme ber Lehrgebichte ic., erschienen in feche Banben ju Erlangen im 3. 1834-1839. 5. Aufl. 1840. Eine Auswahl aus feinen Ge-Dichten fam in Ginem Bande 1841 ju Frankfurt a. M. beraus. Die neuefte Auflage erschien bafelbft 1847. Rirchliche Aufnahme bat fein icones Adventelied gefunden:

"Dein König kommt in niebern Hüllen" (1824) — B. G. Rr. 100.

(Quellen: Fr. Ruckert als Lyrifer. Bon J. E. Braun, Siegen und Biesb. 1844.)

Auf diese Dichter der romantischen Schule lassen wir einen Dichter folgen, welcher einerseits noch verwandt ist mit den Romantikern, sofern er, wie nicht wenige derselben, an die Naturphilosophie eines Böhme und Schelling sich anschließt und zugleich auch mit ihnen noch die blühende

und moderne Sprache theilt, andererseits aber in die Wefentlichkeiten bes Christenglaubens und in die Tiefen bes Christenlebens auf entschiedene Beise eindringt. Es ift dieß ber edle, vielseitig gebildete Mystiker unter ben geistlichen Dichtern der Neuzeit:

v. Meyer, Dr., Johann Friedrich, geb. 12. Sept. 1772 in Frankfurt a. M. als der Sohn eines von Kaifer Joseph II. geadelten Kaufmanns, Johann Anton v. Meyer, der von Hildesheim dorthin gezogen war und sich mit einer Tochter aus einem angesehenen Kaufhaus verheirathet hatte. Schon in seiner frühen Jugend, als er auf dem Gymnasium seiner Baterstadt unter der Leitung des Restors Burman bei einer garten, tiefen Empfänglichkeit für das Schöne den Kunstsinn mit Zeichnen und Harfenspielen ausbildete und den Studien der alten Classischen geigten sich bei ihm Schwingungen einer tiefern Schnsucht nach etwas Ewigem. In seinem Gedichte: "Selbstbeschauung" singt er von dieser Zeit:

Oft, wenn beim Frühlschein jauchzend ich erwachte, Gab mir ber Abend unverstand'ne Noth; Mich zog wohin ein unbekanntes Sehnen, Der Augen Glanz zerschmolz in Herzensthränen.

Bom 3. 1789-1793 ftudierte er auf ber Universität zu Göttingen bie Rechtemissenschaft, worauf er nach Leipzig gieng und fich gang allein ben fconen Biffenschaften , ber Boefie und Runft , widmete. In Diefer Reit verloren fich jene Spuren boberer Gebnsucht und er fieng an, ten Cultus bes Genius mitzumachen. Nachdem er fodann 1794 beim Reichstammergericht zu Beglar in bie Rechtspraris eingetreten mar, murde er 1795 falm=fyrburgischer Kammerdirektor, worauf er fich mit einer Tochter des bairischen Gebeimeraths v. Zwach, die er in Weklar kennen gelernt batte, vermählte. Als aber nun die Frangofen vom linken Rheinufer, wo die falm = fyrburgifchen Landereien lagen, Befitz genommen hatten, tehrte er in seine Baterftadt gurud. Nicht lange barnach murbe er pfalzbairischer Apellationerath in Mannheim; allein bald brachten ihn die damaligen Bebieteveranderungen auch von tiefer Stelle. "Dhne jemale an ben politifchen Beltveranderungen thatigen Antheil zu nehmen," fagt er befhalb felbst, "wurde ich von ihnen allen ein geschlagenes, wiewohl bennoch geicontes Opfer. Die glangenoften Aussichten auf mein weiteres Leben giengen mit bem vielfachen Umfturg ber Dinge unter. Der Befit und bie Anwartichaft von wichtigen Staateamtern wurden mir burch Landertaufch und Aufhebung ber Behörden vernichtet. Ich mandelte zwijchen ben Schreden bes Rriege und auf ben Trummern gewesener Berrlichfeit."

3m 3. 1802 taufte er fich ein Saus in Frankfurt und fieng ale Sach= malter ju mirfen an. Run famen für ihn die Jahre bes Guchens und Ringens nach dem Sochsten und des gludlichen Kindene. 3mar ließ er fich im Berbit 1803 bestimmen, Die Leitung ber Frankfurter Bubne ju übernehmen, wobei er mit Schiller bie hoffnung theilte, bas Theater als moralifche Unftalt und ale ein nicht unfraftiges religiofes Befehrunge= mittel beben zu tonnen. Allein ale er im Lauf von brei Jahren über Diefen Bestrebungen den Conflitt zwischen Christenthum und Belt fattfam au fühlen befam, trat er gurud. Er mar unter ben vereitelten Belthoff= nungen allmählich fähig geworten, tie Geburtemeben eines bobern Lebens zu erfahren und unter ben mannigfachen Rreugen, die er zu tragen betam, fein Berg ber Erkenntniß aufzuschließen, daß "Alles unter Ginen Rluch gebannt ift in tiefer niedern Belt ftarrer, manfenber Leiber und im Traume manbelnder Geelen." Er berichtet barüber felbft folgenber= maßen: "Die Gnade bes herrn durchfuchte ben Ader meines bergens "eine lange Beit und hatte bann von ihrem Camen bineinzustreuen. Bei "freier Duge und mancher außern Annehmlichfeit unter blog funftlerifden "Beftrebungen that fich ter Berr meiner Seele naber fund und flogte mir "ben Bedanten ein, ju fpreden: "Bater! mache mich ju einem beiner "Tagelöhner!"" Die Bibel hatte ich zuvor wieder hervorgesucht. Gine "Frucht von meiner noch gang afthetischen Liebe ju ihr war mein Ge= "dicht: ""Tobiae"" (vom 3. 1800. 2. Aufl. 1831.). Es wurde noch "im Unglauben, aber im Ahnen bes Beiligen gefdrieben. Der Berr "that aber nun ungleich mehr an mir. Er machte mir offenbar, bag ber "gelehrte Unglaube, ju bem ich, obwohl nicht ohne Rampf, in meiner "akademischen Laufbahn übergegangen mar und wobei die Philologie jum "vermeinten Lichte tienen mußte, nichts als eine traurige Bermechelung "bes Seiligen mit bem Gemeinen fen und bag Er, ber alte Bundergott, "noch lebe. 3ch befam nach und nach beim Lefen und Forschen im Borte "Gottes und in folden Schriften, die ich juvor verachtet batte, über-"rafchende Aufschluffe, und die Folge meines Guhlens und Sinnens murte "die freudige Ueberzeugung: Chriftus ift der mahrhaftige Gott und bas "emige Leben. 3ch fchabte nun die geoffenbarte Bahrheit über Alles, "ohne jedoch meine menschlichen Renntnisse wegzuwerfen, weil ich balb "inne ward, daß fie mir von Frubem an gegeben worden, um fie dem "Beiligthum jum Dienfte ju weihen. Ich wußte nun gewiß, bag bie "Lehre von der Erlöfung durch ben Gottmenfchen bas auszeichnende und

"unumftöfliche Symbol bes Chriftenthums fen und bag bas Rreu; ben "Glaubigen jum Sterne werbe, ber in ungemeffene Tiefen ber Bahrheit "und herrlichfeit leuchtet." Bom 3. 1807 an durchlief er, mit einer Ratheftelle im Stadtgericht, auf welche ihn ale tuchtigen Juriften ber Rurftprimas berufen batte, beginnend, eine Reihe von Staatsamtern in feiner Baterftadt. 3m 3. 1816 mablten ibn feine Mitburger, nach beren Urtheil er feine Aemter mit Burbe, Angeben und Gewiffenhaftigfeit vermaltete, wie Benige, jum Senator und Deputirten im evangelischen Confiftorium. 3m 3. 1821 wurde ihm eine Stelle auf ber Schöffenbant und im Sondifat ale Syndicus primarius übertragen, wie er benn auch breimal alterer Burgermeifter war. Bulett wurde er 1824 jum Brafibenten bes gefetgebenben Rorpers ernannt und ale Diplomat benütt, in welcher Gigenschaft er feit 1837 die freien Stadte, und qu= nachft Krantfurt, ale Gefandter beim Bunbestag vertrat. In feiner wichtigen Stellung, Die er mabrend ber gangen zweiten Balfte feines Lebens in folden bervorragenden Aemtern einnahm, wirkte er nicht bloß für feine Baterftadt, fondern auch fur bie gange Rirche in reichem Segen.

Runadit fprach er ale gelehrter ichriftstellernder Jurift bie Rothwendigfeit der Rudfehr von der heutigen paviernen Ratur der Gefekgebung ju ber ebernen und felfernen, nämlich ju ben unverganglichen Grundfaken bes göttlichen Rechtes aus und erfannte ale Grundfebler aller Rechtsgelebrfamkeit bie Beseitigung ber einzigen Rechtsquelle, ber Offenbarung. Aus biefer pflegte er benn felbst auch mitten in feiner gefchaftsvollen Amtothatigfeit fort und fort zu ichovfen. Wie gemiffenbaft und fleißig er auch feinem Berufe im weltlichen Regimente lebte, fo wollte er fich bennoch eine höhere Birtfamteit "mehr in ber Rabe Gottes" badurch nicht verwehren laffen. Schon im 3. 1800 batte er, um aus ber Offenbarungequelle recht fcopfen ju tonnen, angefangen, auf mubfame Beife bie ebraifche Sprache ju erlernen, und bie bierinn mehr und mehr gesammelten Renntniffe benütte er nun für die Ausarbeitung seines großen Bibelmertes, bas er, nachdem er zuerft als Brobe ben Brief an bie Ephefer hatte druden laffen, unter bem Titel herausgab: "Die Bibel in berichtigter Ueberfetung. Samb. 1819." Er batte babei bas einfaltig fuhne Bertrauen, "er werde ben guten Luther verjungen", und ichrieb barum vorn in feine altlutherische Bibel: "fiebe! ich mache Alles neu!" Daffelbe hat fich benn auch als fo brauchbar ausgewiesen, bag es nicht nur die Frankfurter Bibelgefellichaft, beren Prafident er feit 1816 war,

aboptirte und die englische auf Bermenbung Dr. Steintopfe in vielen Exemplaren antaufte, fondern auch bie theologische Safultat zu Erlangen ibn bafur jum Dottor ber Theologie ermablte, mabrent es in furger Beit mehrere Auflagen erlebte, in Deutschland übrigens bei alle bem feinen rechten Gingang fand. Besonders verdient um religioses Leben machte er fich aber auch durch die Berausgabe ber "Blatter für bobere Babr= heit aus alteren und neueren Sandidriften und feltenen Buchern mit besonderer Rudficht auf ben Magnetismus. 11 Sammlungen. Frankfurt und Berlin 1818-1832." 3m 3. 1832 fcbrieb er einen "Inbegriff ber driftlichen Glaubenelebre. Rebit ber Geschichte bes ifraelitischen Sobere Babrbeit ift ibm bie Erfenntnig ber Bebeimniffe Gottes in Chrifto, Die nicht von ber gewöhnlichen Schultheologie, fofern fie bie logifche Beweisführung in Bermengung mit ber Bbilofopbie ale Sulfemittel gebraucht, erlangt werden tann, fondern die fich nur benen erfcließt, welche Ropf, Berg, Billen und Gemiffen ben tiefen, fillen Ginmirfungen bes b. Beiftes in liebender Glaubeneinnigfeit öffnen und ftatt Die breite Strafe ber rein menichlichen Logit, Spefulation und Moral gu mandeln, den ichmalen Bfad der Gottfeligfeit betreten, ben nur Benige finden. Meper ift feiner Glaubensrichtung nach ein myftifd = theo= fophischer Theologe, indem er Schrift und Ratur innig auf einander bezieht ale die zwei Bucher, Die Gott bem Menichen aufgethan bat und in benen bie unfichtbare Belt Gottes ibm verfinnlicht vorgelegt ift, Ginnliches und Ueberfinnliches, Leibliches und Beiftiges, Beitliches und Ewi= ges, Irbifdes und Simmlifches, Belt und Gott lebendig gusammen fcaut, unter bem gemeinsamen Begriff Ratur gusammenfagt und bem innern Beben, Schaffen und fich Entwideln biefes überirbifch eirbifchen geiftleiblichen Raturlebens auf bem Bege bes innern Schauens und 216nens nachgeht. "Bahrend Detinger ein Mpftiter bes Bedantens, Terfteegen ein Muftifer ber Liche, G. Arnold ein Muftifer bes Billens, Movalis ein Muftiter bes bis zur Empfindfamteit gefteigerten Gefühle ift, verschlingen fich in Deber Abnung, Phantafie und Gebante, mabrend er in garter Gefühligkeit zuweilen an Novalie, in liebevoller Rindlichkeit an Terfteegen und in bem energischen Ernft bes Willens und ber eblen Entschloffenheit, bas eigene Leben in den Tod zu geben und fich, fen es auch mit taufend Schmerzen, an bas Kreuz Chrifti zu ichlagen, an Arnold erinnert. Gein Chriftenthum hatte wenigstens theilweife anfange einen afthetischen Unftrich gehabt. Aber es ward ibm flar: "bas afthetische

Chriftenthum suche die Wiedergeburt!"" ohne überhaupt die Aesthetik über Bord zu werfen, benn die ganze Bibel war ihm voll göttlicher Aesthetik." Go spricht fich über ihn sein neuester Biograph aus.

Sein Chriftenthum bezeugte Meber bor allen Menfchen burch einen freimuthigen und unverzagten Bandel im Licht und burch bas Bekenntnig feines Ronigs, Jefus Chriftus, mit bem fein Leben in Gott verborgen und feufch verhüllt mar, wie viel helle Lichtstrahlen auch burch Bort und That aus dem innern Seiligthum ins außere Leben hinaustrangen. Dit ber Belt und ihren Berhaltniffen, ihrer Bildung und ihren Ehren hundert= fach verfnupft, lodte er, ohne fich außerlich ftreng von ihr ju fondern, Die ungleich fcwerere Aufgabe, mitten in ber Belt feften Schrittes Die fchmale Babn zu wandeln und die Ginfalt in Chrifto in bem Rnauel feiner Berbaltniffe nicht einzubugen, fondern an feinem Saupte gum geiftlichen Mannesalter ju machsen. Geine Grundfage in Diefer Beziehung fpricht er babin aus: "Nicht hppochondrifche Grübelei und Frommelei, Die alle gefunde Thatfraft labmt, fondern von Augen freudig fenn, weil aus bem gefreuzigten Bergen ein Strahl bes ewigen Lebens bricht, ift Chrifti Jungern eigen. Aber weber bie Rreugigung noch bie Auferftebung follft bu jur Schau tragen. Rach Gottes Billen follft bu außer ber Belt in Gefellichaft und nach Gottes Billen mitten in ber Belt ein= fam fenn." Dabei batte er Urfache genug, ju fagen: "Die Gomach Chrifti fenne ich."

Schon als er im J. 1830 bie Feuerzeichen der Revolution lodern sah, weckte dieß in ihm das doppelte Bedürfniß, klaren und festen Blids auf das prophetische Wert zu schauen und sich aus den erschütternden Schwingungen der Zeit auf den Felsengrund der triumphirenden Kirche zu retten. Deshalb widmete er sich nun neben der Herausgabe von Tausters und Fresenius Predigten und Arndts wahrem Christenthum der Ersforschung der Offenbarung und gab 1833 den "Schlüssel zur Offensbarung Iohannis von einem Kreuzritter" und 1847 den "Blick in den Spiegel des prophetischen Worts" heraus. In den letzten Jahren seines Lebens machte er sich denn auch mehr und mehr von seinen Armtern und Würden los. Als aber vollends das Jahr 1848 seine Stürme losließ, da schied er friedsamen Geistes, nach der ewigen heimath gerichtet, innerlich nicht berührt von dem Sturm der Zeit, von deren Gährung er keine Frucht der Gerechtigkeit erwartete, weil der herr nicht im Sturme war, von allen seinen Uemtern und trat, seines Herrn wartend, aus der höhle,

um nach Monaten die irdische hutte mit der Stadt Gottes, die droben ift, zu vertauschen. Bor seinem brechenden Auge war noch die Berfassung seiner Baterstadt zusammengesunken und dreizehn Stunden vor seinem Scheiden wurde ihm durch einen Schlaganfall seine Gattin vorangeführt in die obern Friedenskäume der ewigen Gotteskadt. Er selbst aber entschlief am 28. Jan. 1849 — "ein Mann einer höhern Ordnung, ein Mann, der seinen Durst nicht gelöscht an dem Wasser der Sichtbarkeit, an dem sich so viele hochbegabte Dichter den Tod getrunken haben, sondern, den Frühling des ewigen Lebens in sich tragend, in Glaube, Liebe und Hoffnung der Erbarmung Port gefunden hat."

In den obengenannten Blattern für höhere Bahrheit finden fich nicht wenige geiftliche Lieber Meyers gruppirt, ale "Baffioneblumen" - "Amaranten" 2c. Er gab fie fpater in einer befondern Sammlung feiner geiftreichen profaifchen und poetifchen Schriften unter bem Titel: "Befperiden. Rempten 1836." heraus. Fortwährend lieferte er aber auch noch unter dem Ramen "Barfenflange" liebliche Dichtergaben in A. Anappe Chriftoterpe. Tief im Gebanten, gart im Gefühl, wurzig im Ausbrud, burchaus ebel und fein in ber Diftion find gwar biefe Lieber, die Sprache ift aber boch zu modern und blubend und ihre Saltung ju fubjektiv, ale bag fie ju Rirchenliedern taugen konnten. Sein innerer Lebensgang fpiegelt fich flar und belle in ihnen ab; fie athmen benfelben Beift ber Bachfamteit, bes Ernftes, ber Gelbftverleugnung und Rrengeswilligfeit, beren Grundton er in ben Borten ausgesprochen hat: "aufwarte, aufwarte, meine Flügel!" Gein neuester Biograph fagt von ihnen: "es leuchtet in diesen Liedern bas Feuer einer wahrhaft gewaltigen Cehnsucht, welche, alle Rebeldunfte und Glanzgewölfe der irbifden Athmosphare fraftvoll burchbrechend, geradenweges tem Bergen Gottes julobert und in die innere und innerfte Gemeinschaft bes Tobes und ber Auferstehung Jefu einzudringen ftrebt, aber auch, abwarte brennend in bie Tiefen bes eigenen Bergens, die "naus ben Flammenaugen Gottes brechenden Strahlen einfaugt, alle Schatten, alle Schulden, alle Grenel, alle Bunfche, die nicht taugen, feiner Blide beißer Bracht"" in helben= muthiger Entschloffenheit aussett, damit ""Alles, was vor Gott ihn haßlich macht"", in feinem Feuer verzehrt, "ploglich Afche fey"" und fein Feuer Mark und Bein scheite. ""Co nur bin ich, Anecht, gefreiet, fo nur bin ich dir geweihet, fo nur bin ich ewig rein"" - Dieg ift ber Grund= afford feiner Boefie, ber in reichen Bariationen wiederklingt. Der Brenn=

punft aber ift die Liebe Jefu Chrifti in ihrem Rampf und Siea - mie er fingt: "Lieberingend, arm und bloß, fall ich ftumm in beinen Muttericoog."" Die evangelische Rirchenzeitung spricht fich im Jahrgang 1838. Nr. 39 alfo baruber aus: "Mebere bichterifche Baben geboren au den beften der driftlichen Lyrif unferer Beit, und in einer Barthie, in ben Liebern, welche ben innern Schmerzenswegen bes Glaubigen, feinem Areugleid und feiner Singebung an die treue Rubrung bes herrn gewidmet find, fpricht fich eine folche Reife ber Erfahrung, Innigfeit ber Empfindung und Rulle des Gedantens aus, bag wir nicht mußten, melden ber jest lebenten beutschen Dichter wir in biefem Ravitel ber lebendigen Taufe in den Tod Christi ihm an die Seite ftellen follten." Bon feinen bem A. Testament entnommenen Gedichten fagt A. Rnapp: "es leuchtet in benfelben ein gang eigenthumlicher, duftiger Beiftesglang, melden man die Romantif Ifraels nennen fonnte." Er hat vierzehn Lieder Meyers in die zweite Ausgabe feines Liederschapes eingereiht. nennenswertheften find:

"Der Berr ift mein getreuer Sirt." (Bairifder Entwurf.)

"Gebente, bag bu fterblich bift." "batt' ich nicht Gott jum Trofte."

"Herr, beines Kreuzes Plagen."
"Ich will mit beinem Kreuze" — 1825 — ober:
"Ich will mit beinem Kreuze" — 1825 — ober:
"Ich habe viel gelitten" — B. G. Ar. 472.
"Ich sente mich in beine Bunden."
"Nich Staub vom Staube" — 1823 — B. G. Ar. 620.

"Bon bir will ich nicht weichen" - 1827 - B. G. Rr. 357. (Quellen: Blatter fur habere Bahrheit. Bon 3. Fr. v. Meper. Answahl in zwei Banben. Rebit einer biographischen Einleitung. Stuttgart 1853. - Mener Mefrolog ber Deutschen. Jahrg. 1849. 1. Thl. €. 130-135.)

Rommen wir nun an die Schildernng ber übrigen geiftlichen Dichter ber Neugeit, fo ift es unmöglich, dieselben nach beftimmten Dichterschulen ober Glaubenerichtungen zu gruppiren. geboren einer Reit an, in welcher bie Bewegung ber Beifter auf bem Bebiet bes Glaubens und bes firchlichen Lebens weit noch nicht jum Abfcluß gekommen, vielmehr Alles noch im Fluß begriffen ift und erft im Berben ftebt. Ohnebem ift auch bei vielen berfelben, fofern fie noch leben, ibre eigene Entwicklung noch nicht vollendet. Es ließen fich zwar Abgranzungelinien gieben, fofern bei einem Theil der neuern Dichter mehr nur eine romantische Frommigfeit und gefühlvolle Religiofitat ober auch noch ein afthetisch = gemuthlicher Rationalismus fich fund giebt und ber Standpunft ber Lieberdichtung aus der Bellert = Rlopftod'ichen Periode noch nicht völlig überwunden erscheint, bei einem andern Theil dagegen ber ernftere Schriftstyl in Berbindung mit einem tiefen spezifisch schriftslichen Gehalt und entgegentritt und eine streng firchliche Richtung, so wie der entschiedenste Christenglaube sich anfündigt. Hier nun ein Glaubenssgericht unter den Lebenden zu üben und nach bem verschiedenen Maaß bes Glaubens haarscharf zu spalten, will sich ziemen. Wir muffen uns also wohl begnügen, nach den verschiedenen christlichen Kirchen zu gruppiren:

## 1. Die Dichter der lutherifden Birde. \*

Asschenfeldt, Christoph Carl Julius, geb. 5. Merz 1792 in Riel. Im J. 1817 erhielt er seine erste Anstellung als Prediger zu Windbergen in Süberdithmarschen im Herzogthum Holstein, bann wurde

\* Aus ber lutherischen Kirche find weiter noch folgende Dichter in einem furzen Nachtrag zu ermahnen:

Johann Bilhelm Leschte, ein chriftlicher Lehrer zu Grüneberg in Schlesien und ein frommer Sanger, welcher Lieber voll lebendigen Glaubens und siegender Hoffnung, herstlegend aus einer tiesgegründeten Herzense und Lebendgemeinschaft mit dem Herrn, in solgenden Gedichtsammlungen erscheinen ließ: "Christlich-religibse Gesange. Dritte start vermehrte Ausschein ließ: "Ehriftlich-religibse Gesange. Dritte start vermehrte Ausschein haben bei Andelt in Gesangen. Grüneberg 1843." — "Hallelujah! Gine Sammlung christlicher Gedichte und Lieder. 2 Thie. (Thi. 1 — mit 41, Thi. 2 — 26 Nummern.) Grüneberg 1845." — "Lieder sir die spreitende Kirche (20). Stuttgart, bei Steinkopf. 1846." — "Das Leben im Glauben des Sohnes Gottes, dargestellt in (182) Sonetten. Stuttgart 1847." — Unter den sechs von Knapp im Liederschaft mitzgetheilten Liedern sind besonders hervorzuheben: "Wertauf dich nicht der Welt, mein Herz" — und — "Wie hat mans doch bei dir so qut."

Carl Rothe, ein Theologe, gab als Privatgelehrter in Berlin im 3. 1844 "Lichtungen" heraus, unter welchen fich 11 schone geiftliche Lieber finden, 3. B.: "Er lebt, ihn halt nicht Stein noch Grab" — "herr, ber mit so viel Schmerzen" — "herr, wenn ich untreu werbe" — "Ins herz bes Königs aller Welt."

Heinrich Lutwig Theodor Giefebrecht, geb. 5. Juli 1792 zu Mirow in Medlenburg-Strelig, wo fein Bater Pfarrer war, Brofessor am Gymsnasium in Stettin und seit November 1841 Brovinzialschulrath und Mitglied bes Consistoriums, ein epischer und Dratorien Dichter (s., epische
Dichtungen. Stettin 1827."), aus bessen "Gedichten. Letvzig 1836."
Knapp, der ihn als seinsinnigen Dichter rübmt, das furze Lied: "Ich
werde dich als Nichter sehen" in seinen Liederschatz ausgenommen hat. Er
stand früher auf dem frommen Standbunkt der Gerenduter Brübergemeine.

Conrad Marimilian Kirchner, lutherischer Stadtprediger an ber Beißfranenfirche zu Franksnta a. M. seit 1833. Er wurde bort 11. Jan. 1809 als der Sohn des Gonsistorialraths Anton Kirchner geboren und war, nachdem er 1826—1829 in Halle und Berlin studiet, both 1832—1833 Privatdeeent der Theologie in Jena. Er ist ein begabter Dichter sententiöser Lieder und geschwoller Gesange und Gebichte, welche sich aber nicht zu Kirchen- oder Gebets-Liedern eignen. Sie

er 1824 zweiter Brediger zu St. Nitolai und Sofpitalprediger, spater Sauptpaftor in ber Schleswigschen Sandeleftadt Glensburg an ber Oftfee.

finden fich in bem von A. Reanter fehr empfohlenen und 81 Rummern enthaltenben Buchlein : "3d weiß, an wen ich glaube. Stimmen bes Lebens in evangelifchen Liebern. Frantf. 1843." und in bem anbern mit bem Titel: "Gs ist ein könlich Ding, baß bas herz fest werbe. Zeugniß und Andenken in Spruch und Lied. Frankf. 1851." Er gab auch ein Ans bachtsbuch heraus unter bem Titel: "Stunden ber Weihe und des Trostes. Frantf. 1836.", movon eine zweite fart vermehrte Auflage 1844 ericbien.

Johann Chriftoph Blumhardt, ber vielbefannte Möttlinger Pfarrer im Burtembergischen, geb. 16. Juli 1805 in Stuttgart, eines Solzmeffere Sohn, 1830 Lehrer an ber Diffionsanstalt zu Bafel, beren Borfteber fein Dheim war, 1838 Pfarrer in Möttlingen auf bem Schwarzwalb bei Calm, 1852 Borfteher ber heilanstalt für Geistesfrante in Boll, gab heraus: "Pfalmlieber ober bie Pfalmen in fingbare Lieber umgefest. Reutlingen 1848." und: "Brophetenlieder nach Sefaja, nebst ausgewählten Bfalm-liebern nach bem biblifchen Text bearbeitet. Reutlingen 1850."

M. Carl Friedrich Stange, auch ein wurtembergischer Pfarrer in Gerlingen bei Stuttgart, wo er, nachbem er 1818-1822 Repetent im theologischen Stift ju Tubingen und bann Diakonus in Cannftatt gewefen mar, feit 1834 ale ein lebenbiger Beuge bes Berrn bas Sirtenamt führt. Er ift geb. 3. Merg 1792 gu Grefbottwar, wo fein nachmals als Pfarrer in Kornwestheim gestorbener Bater Diakonus war. Er lebt wahrhaftig im Borte Christi und hat bie Erscheinung bes herrn lieb, bem er viele bis jest aber meift noch ungebruckte — Lieber gesungen hat. Anapp, fein Bergenefreund und Gevattermann, theilt einige Pfalmlieber ale Broben in feinem Lieberichate mit.

Guftav Jahn, ein schlichter fachfischer Sanbwerksmann, hat koftliche Dichtungen ber achten myftifchen Art ohne fentimentale Ucberfchwanglichfeit und mit "großartig fernhaftem Gefühl" über bas Sohelieb erfcheinen laffen unter bem Titel: "Das Sohelieb. In Liebern. Drei Gnaben-führungen. Salle 1845 ff." Gefammtanegabe 1848.

Gottlieb David Ludwig Weigle, ein fcmabifcher Sandwerksmann, Beifgerbermeifter in Stuttagrt, Cobn bes Beifgerbere Georg Friedrich Beigle in Ludwigeburg, mo er 11. Merg 1814 geboren murbe und bie jum funfundbreißigften Jahr ben Bater im Sandwerf unterflugte, bis er 1849 in Stuttgart ein eigenes Gefchaft anfieng, gab fcmucklofe, findlich glaubige Lieber, die er feit seiner Anfassung burch ben Geist ber Gnabe im 3. 1842 "unter seligen Gebanken und bem Schmecken ber Krafte ber zukunftigen Belt" verfaßt hat, — 143 an ber Bahl — unter bem Titel heraus: "Gott ist mein Lieb! Gine Sammlung christlicher Gebichte. Lubwigsb. 1849" Da er seinen Lieblingswunsch, Missonär ju merben, nicht habe ausführen konnen, fo municht ber Dichter nach bem Borwort biefem feinem Buchlein bie Birtfamfeit eines Miffionars, um Seelen aus ber Finfterniß jum Licht zu weden. Rnapp nahm eilf feiner Lieber in ben Lieberfchat auf, g. B.: "Gerr, lag mein Wert gelingen" -"Guges Licht voll Geift und Leben."

Johann Heinrich Carl Bengstenberg, geb. 3. Sept. 1770 zu Eraste in Besthhalen in ber Graffchaft Limburg, Pfarrer zuerst in Frondenberg, bann zu Better in ber Graffchaft Mark, wo er 28. August 1834 stark, gab ein "Pfalterion. Effen 1825." heraus, aus welchem bas neue hamburger Gefangbuch bie zwei Lieber aufnahm: "Laß, herr, bieß haus uns heilig fenn" — "Such, o Seele, Gott ben herrn."

In den Rampfen ber Berzogthumer mit Danemart fchlug er fich auf die Seite des lettern und fteht nun als Brobst in Fleneburg.

Gottfried Gen hel, ber glaubige Berfaffer ber gunftig aufgenommesnen und nach Art bes Thomas a Kempis in fententiöfer Weise versaßten Schrift: "Zesus Chriftus. Tagebuch eines Glaubigen. 2 Bbe. Berlin 1839.", hat zu Berlin im J. 1841 herausgegeben: "Kreuz und Palme. Reue geistliche Lieber" — bestehend in 80 Chrisusliebern und 42 Gottessliebern. Statt Lieber find bieß aber vielmehr Gebichte.

Jan Pol, geb. 5. Febr. 1807 zu Borno an ber Dfiel in Holland, feit 1832 evangelischer Pfarrer zu Seedsfeld in ber Marf, wo er 6. August 1838 ftarb, ein frommer Dichter, ber 1837 "Gebichte" herausgab, wornuter sich bas schöne Lieb finbet: "Wir stehn am Weg nach Canaan." Bu erwähnen sind noch einzelne neuere Lieberwerfe gläubigen Geistes:

Bu erwähnen find noch einzelne neuere Lieberwerfe gläubigen Geistes: "Geistliche Lieber von Julius Grot, evangelisch-lutherischem Prediger yn Apprifen. Mitau 1837." — "Das christliche Leben in Liebern von Hermann Allerander Pistorius aus der Grasschaft Nanokeld. Dreeden 1840." — "Ehristliche Lyra von G. B. Eisenlohr, Bifar an der evangelischen Kirche zu Freiburg im Breisgau. Freib. 1839." — "Knoden. Christliche Gedichte von Ludwig Carl Lent, deutschem Brediger bei der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Amsterdam. Amst. 1840." — "Glodentone oder christliche Lieder von Fr. Springmann. Osnabrück 1841." — "Der herr, mein Pfalm und mein heil. Ehristliche Lieder sur kirchliche und häusliche Andacht von Friedrich Wish. Rester, evangelischem Pfarrer in Kreidsseld bei Eisteben. Leipzig 1843." — "Parfentone oder christliche Gebichte zur häuslichen Erhauung von G. G. H. Spieker

fotter in Solzhaufen am Limberge. Minben 1845."

Die Ermahnung anderweitiger geiftlicher Dichter, fofern fie bloß biblifche Dichtungen ober lyrifch = bramatifch = epifche Poeffen, eigentliche Bebichte, geliefert haben, liegt ju ferne bem Blan und 3med unferes Buche als einer Gefchichte bes Rirchenliebs ober in weiterem Umfang bes geiftlichen Liebs überhaupt. Die einschlägige Literatur in biefer Sinficht finbet fich theile in ben theologischen Beitschriften: Tholute literarifcher Ungeiger für driftliche Theologie und Biffenschaft überhaupt - Jahrgang 1830-1849, Rheinwalbe, Reutere, Brune Repertorien, Darmftabter all= gemeine Rirchenzeitung ac. ; theils in ben befonbern literar=hiftorifchen Berten: Chr. Friedrich Ragmanns, Privatgelehrten zu Munfter († 1831), "Neberficht ber aus ber Bibel geschöpften Dichtungen. Gffen 1829." -"Gefdichte ber biblifch : firchlichen Dicht= und Confunft und ihrer Berfe von Dr. J. R. Schauer, Pfarrer in Menigenjena. Jena 1850."; theils in geistlichen Anthologien, wie S. Alette's "geistliche Blumenlese aus beutschen Dichtern von Novalis bis auf die Gegenwart. Berlin 1841." M. Fr. Aug. Abolph Rabe's, Diafonus ju Ronigstein in Sachfen, "Stim= men ber Anbacht aus ben gefeiertften driftlichen Gangern alter und neuer Beit. Leivzig 1844." — A. Hungari's, Priefters zu Robelheim, "Gottes-blumen aus bem beutschen Dichtergarten. Eine Festgate religiöser Lieber zc. 2 Bbe. Frankf. 1850." — J. J. Schneibers, Pfarrers in Felberg (f. reformirte Dichter), "christliche Sanger bes neunzehnten Zahrhunderts. Ausmahl bes Beffen und Schonfien aus bem Gebiete ber rein schriftlichen Boefie unferer Beit. Ale Morgen= und Abendopfer fur hausliche Erbauung auf alle Tage im Jahr. 12 Sefte. Bafel 1845-1847." - C. G. Rrugere "harfenklange aus Gottes Bort. Gin Erbauungsbuch aus ben besten Dichtungen über Geschichten und Lehren ber h. Schrift. Dreeben 1846."; theile in driftlichen Safchenbuchern, wie g. B. ber fcon oftere erwähnten

Einzelne feiner geiftlichen Lieder, die in der Form forgfam gefeilt find, ber rechten fowunghaften Rraft aber entbebren, fo febr auch eine warme Empfindung in ihnen fich ausspricht, erschienen zuerft in Behners "driftosopbifdem Gefangbuch. Riel 1819." und bann gefammelt in folgenden Schriften: "Feierklange geiftlicher Lieder. Lubed 1823." -"Bete und arbeite. Gine Sammlung von Liedern, biblifchen Spruchen, fleinen Gebeten und Dentverfen jum driftlichen Sausbedarf und Gebrauch in ben Schulen. Lubect. 2. Aufl. 1832." Diefe frubern Arbeiten bat er bann ale hauptpaftor an St. Rifolai, nachbem Jahre über bem Sammeln, Ordnen, Lautern, Entscheiben, Ausscheiben und Ergangen bingegangen waren, umgearbeitet und vermehrt, mit einer Widmung an die Königin von Danemart, mitgetheilt unter dem Titel: "Geiftliches Saitenfpiel zur bauslichen und firchlichen Erbauung. Schleswig 1843." In ber Borrebe bekennt er felbst: "Ein Sechotheil meiner Lebenszeit fällt in bas vorige Jahrhundert (er bringt auch in einem Festgedicht auf die Jubelfeier der Georgia Augusta — Gichhorn, Stäudlin, Bott und Trefurt als feinen Universitatelehrern feinen Dant bar), mas, wie immer man fich ftellt und redlich im Forschen und Leben fortguschreiten bemubt ift, nicht ohne Einfluß auf die Dent-, Dicht- und Sprechweise bleibt und von benen, die ben Maagstab der neuesten geiftlichen Boefie und driftlichen Tiefe anlegen wollen, nicht moge überfeben werden." Bon feinen Liedern hat das neueste Gothaische Gefangbuch vom 3. 1836 eilf, das Samburger vom 3. 1843 zwei und A. Knapp in feinen Liederschat vier aufgenommen. Bu nennen find :

"Bas ift ber Denfc, bag fein gebentet."

<sup>&</sup>quot;Aus irbifdem Getummel" (1819) - B. G. Dr. 81.

<sup>&</sup>quot;Komm, beil'ger Geift, bu heller Schein." "Nahe bift du, Jesu, Allen." "Reine Kirche, uns're Kirche" — ein schönes Lied auf Augsburgs siegen: bee Befenntnig.

<sup>&</sup>quot;Chrifto terpe von A. Anapp. 1833—1853." (f. u.); Cev. Batere und Cherharbs "Jahrbuch ber hauslichen Anbacht"; Dr. 3. Chr. G. Lofche ju Durnberg "Dftergabe ober Jahrbuch hauslicher Andacht"; Carl Steigers, Pfarrers in St. Gallen, "Agape. 1841."; Dr. Conr. Benj. Meigners, fachfischen Kirchens und Schulrathe in Dresben, "Theos Deni. Deipnere, judicipel Artigen und Syntatige Ar Dieser, "But bulia. Jahrbuch für häusliche Erbauung. 1827—1833."; die in Güters- loh mit Leseliebern für häusliche Andacht erscheinende "Theomele" und die ebendaselbst erschienene "Siona. Stimmen aus der Gemeine für christliche Erbauung. Gütersloh und Ersurt. 1840."; Dörings "driststuffen ihr christliche Erbauung. liches Taschenbuch. 1830—1834."; Gustav Plieningers, Diakonus an ber Spitalkirche zu Stuttgart, "Welhnachtebluthen" 2c.

Bahr, M., Chriftian August, geb. 6. Jan. 1795 ju Alterwafch bei Guben in Sachfen . mo fein Bater Mublenbenter mar. Er ftubierte. nachdem er fich zu Guben und Bullichau die nöthigen Borfenntniffe gefammelt, ju Leivzig Theologie und Badagogif und wurde bann im 3. 1816 Sulfelebrer an ber Burgericule Dafelbit. Bon ba fam er 1817 ale Lebrer an bas Fellenberg'iche Erziehungeinstitut nach Sofwyl bei Bern, wo er Bestaloggi naber fennen lernte. 3m 3. 1819 murde er Saudlehrer bei Banquier Seifert in Leipzig, 1820 Magifter und Nachmittageprebiger an der Universitätefirche, ein Jahr fpater aber ernannte ibn der Confereng= minister Roftig \* jum Bfarrer in Oppach in ber Oberlaufig, von wo er bann nach einer mehr benn zwölfjahrigen gefegneten Birtfamkeit an ber bortigen mit großer Liebe an ibm bangenden Gemeinde am 13. April 1834 auf die Bfarrei Beigedorf bei Rittau befordert murde. Er hatte hier viele Schwierigfeiten zu überwinden. Auch fein fonft gludlicher Chebund, ben er 1822 mit Luife Chriftine Edhardt aus Leipzig gefchloffen batte, mar burch jahrelange, bausliche Leiben ichmerglich getrubt. Er trug aber all bas mit aufopfernder, rubrender Liebe. 3m 3. 1842 fieng ber fonft fo fraftvolle Mann ju franteln an, fo bag er einmal im 3. 1845 ichon gang bem Tode nabe mar. Ale ihm aber ber Berr boch noch weitere Frift ichentte, fo erkannte er bas mit frommer Unterwerfung unter ben verborgenen Willen Gottes als große Gnade von oben zur Borbereitung auf ein frubes Scheiben, mas fich auch in ben geiftlichen Liebern, Die ibm bamale aus feiner glaubigen Seele quollen, aufe Rührendfte ausspricht. Er wollte nun auch noch wirfen, fo lange es Tag fur ibn mare. 3m Merz 1846 legte ibn aber bie Bafferfucht unter großen Schmerzen aufs Sterbebett. Immer ungetheilter wandte er fich bem Ewigen zu und trug babei feine Leiden unter großer Geduld und Ergebung. Den beften Troft gewährte ihm dabei immer Gerhards frommes Troftlied: "Barum follt ich mich benn gramen". Bar oft ließ er fich baffelbe vorsprechen, wobet er einmal in die Borte ausbrach: "Ja! ber Grund, barauf ich grunde, ift Chriftus und fein Blut; ihn habe ich im Leben verfundet, im Glauben

Der Conferenzminister und Geheimerath Gottlob Ab. Ernst v. Roft is und Jankendorf (bekannt unter dem angenommenen Namen "Arthur v. Nordestern"), im J. 1806 Oberconsistorialpräsident in Dresden, geb. 21. April 1765, † 1836 auf seinem Rittergute Oppach, der Dichter des bekannten, von Himmel componirten "Hebe, sieh in fanfter Feter", hat selbst auch religiose Lieder gesungen, 3. B.: "Sinnbilder der Christen. Leipz. 1818." Nach seinem Tod gab Dr. Ammon zu Dresden 1842 seine "hinterlassenen geistlichen Gedichte" heraus.

an ihn gehe ich getrost aus dieser Welt; dieser Glaube war mein Trost und meine Stute im Leben; er bleibet mein Anker im Tod." Am 23. April 1846 starb er, nachdem er noch mehreremal ausgerufen: "Bater, in deine Hande besehle ich meinen Geist."

Sammtliche Lieder tiefes glaubigen Mannes erschienen unter tem Titel: "Sechsundzwanzig geistliche Lieder von M. Bahr. Rach seinem Tode herausgegeben von der Predigerconferenz zu hirschselt. Bittau. 2. Aufl. 1846." Knapp hat mit Ausnahme von dreien alle in den Liederschatz aufgenommen. Besonders zu nennen sind:

"Auf Gott will ich vertrauen."
"Die Berge meines Gottes steh'n."
"Sollt ich jest an Gott verzagen."
"Berzage nicht, bu kleine Schaar."
"Bir wersen uns in beine Arme."

(Quelle: Das Bormort ju ber genannten Lieberausgabe.)

Bahnmaier, Dr., Jonathan Friedrich, geb. 12. Juli 1774 gu Obriftenfeld, murtembergischen Oberamte Marbach, im Bottwarthale, wo fein Bater, ber durch fein Predigtbuch und fein edles frommes Wirken befannte M. Joh. Chriftoph Bahnmaier, Ortopfarrer und Stifteprediger an tem adelichen Frauleinsstift mar. Bis in fein vierzehntes Lebensjahr erhielt er feine Ausbildung von feinem Bater; diefer aber mar in der Jugend ichon burch die Bredigten bes Hoffaplans Storr (f. Bd. II. S. 207) erweckt worben und erzog nun auch ale ernitlicher Chrift feine Rinder in einem Beifte, ju welchem ber von ihm öftere ausgesprochene Seufzer pagte: "Uch! nur felig! fen's auf welchem Weg es wolle!" Bon einem folden Bater berangezogen tam er 1789-1790 in die Rlofterschule nach Denfentorf und bann im 3. 1791 in die ju Maulbronn. Gottes Gnadenschutz erhielt bem Junglinge ben in ibm erwedten guten, reinen Ginn, fo baß feine Jugenderinnerungen aus bem Rlofterleben burch feine Berberbniffe getrubt waren und er auf die Universität, die er im 3. 1792 auf fünf Jahre ale Bögling tes theologischen Seminare bezog, eine edle Offenbeit für alles Gute und die frischeste Jugendfraft mitbrachte. Gein für Frommigfeit und eble Freundschaft empfangliches Gemuth entfaltete fich hier durch entschiedenen Anschluß an fromme Lehrer und fromme Freunde aufe Schönfte. In feinem erften Studienjahre wurde er burch ein Rervenfieber, das ihn heftig ergriff, an die Pforten ber Ewigkeit gestellt, durfte aber bier in der tiefen Roth feiner Geele ben fraftigen, berrlichen Rufpruch bes feligen Gottlob Chriftian Stores, feines Lehrere und vaterlichen Freundes, genießen. Kaum war er genesen, so raffte dieselbe Kranks beit seinen Herzeusfreund und Compromotionalen Spittler dahin. "Das "waren," sagt er selbst, "mächtige Schläge an mein Herz, durch welche "der Herr meine Seele zu sich zu ziehen suchte, nicht ohne alle Frucht, ob "sie gleich noch oft wieder von Innen und Außen her im Wachsen und "Reisen gestört wurde."

In der legten Beit feines Aufenthalts in Tubingen war er Sof= meifter eines jungen Barons v. Teffin, bann ein halbes Jahr Bifar bei Bfarrer M. 2. Chriftoph Steinhofer in Rudereberg und fofort von 1798-1802 Bifar bei feinem Bater in Obriftenfeld. Diefes Bifariat bei feinem Bater galt ibm in ber Crinnerung ftete ale eine foftliche Reit, ba er nicht nur an ber Seite eines frommen, lebendigen Chriften, wie fein Bater mar, fondern auch bei feiner Mutter Regina Gottliebin, geb. Reuffer, Die er mit ber gartlichften Sochachtung liebte und verehrte, ben reichsten Genuß frommer, gegenseitiger Liebe fand. 3m 3. 1802 wurde er zum Repetenten am theologifchen Stift gu Tubingen ernanut, burfte aber, weil fein Bater frant und burch ben Tod feiner Mutter (23. April 1802) febr ericuttert mar, noch einige Reit abwechselnd ibm bienen, bis er bem ehrwurdigen Bater, ber im Bertrauen auf ben bis jum letten Mann bei ihm aushaltenden Gott mit dem Rufe: "Freude, Freude, über Freude!" babinichied, am 18. Oft. 1803 Die Augen gubruden durfte. Im 3. 1805 machte er eine gelehrte Reife durch bie Schweig, bas Elfaß und Deutschland, wo er bie vorzuglichsten Brediger und Erziehunge= anstalten auffuchte. Nachbem er bann noch bie gewöhnlichen Dienfte als Stadtvifar in Stuttgart geleiftet hatte, wurde er jum Belfer in Marbach am Nedar ernannt. Nun verheirathete er fich am 24. April 1806 mit ber Schwester feines verftorbenen Bergensfreundes, Christiane Quife, einer Tochter bes verftorbenen Pfarrers M. Jeremias Fr. Spittler gu Strumpfelbach im Remothal, ber ein Freund seines Baters mar. Diefe Che wurde für ibn, ben lebendig und warm Rublenden, eine Quelle des reichsten geistigen Gludes; er war mit feiner Gattin Gin Berg und Gine Seele in Chrifto. Im Sommer 1810 fam er ale Unterhelfer nach Ludwigeburg und murte bafelbft vier Jahre fpater Dberhelfer. traf ihn die fcmere Beimfuchung Gottes, bag er in einem Sahr zwei feiner Rinder und barunter ein fiebenjähriges, einziges, hoffnungevolles Söhnlein durch ben Tod verlor. Fur bas Reich Gottes zu wirken, war ber innigste Trieb seiner Seele, und hiebei mar es vor Allem die Rinderwelt und das Erziehungsfach, was sich sein Gemuth befonders aussuchte. Er lebte und webte in Unterricht und Jugendbildung; er hielt Lehrkurse für Schullehrer, und wie er in Marbach junge Leute, die für die Unisversität bestimmt waren, zum Unterricht und zur Erziehung in sein Haus aufgenommen hatte, so sehte er dieß in Ludwigsburg in erhöhtem Grade fort und leitete daneben eine Lehranstalt für erwachsene Töchter gebildeter Stände. Im Ins und Auslande ist eine schöne Anzahl von Kamilien, von Söhnen und Töchtern, für deren Geistess und herzensbildung er Wesentliches geseistet hat.

Begen feiner Tuchtigkeit gur Jugendbildung wurde er beghalb auch ohne fein Ansuchen im 3. 1815 auf die neu errichtete vierte Brofeffur ber Theologie, Badagogif und Somiletif zu Tubingen burch ben Univerfitatefurator v. Bangenheim berufen. Mit edlen Collegen, wie Christian Rlatt, Ernit Gottlieb Bengel und Steudel, mar er bier in gemeinschaftlichem, einträchtigem Birten für ben Ginen Sauptzwed, Forderung bes Reiche Gottes, verbunden. Namentlich erwarb er fich bas große Berdienft, bas jest noch jum Segen ber angehenden, jungen Brediger Bürtemberge beftebende Predigerinftitut in Tübingen gegrundet zu haben. Biele Studierende nahm er mit vaterlicher Arcundlichkeit in feinen nahern Umgang und gar wohl auch in fein Saus und an feinen Tifch auf, wobei ibn feine Frau in ruftiger Thatigfeit gar freundlich unterftutte. Ale nun aber in Folge von Sande That an Robebue bie Schritte gegen die in Baterlandeliebe begeisterten burichenschaftlichen Berbindungen unter der ftudierenden Jugend Deutschlands geschahen und er, wie Brofessor be Bette in Berlin ein begutigenbes Bort fur bie Jugend gesprochen batte, gab dieß Beranlaffung, daß er feinem Birfungefreis ale Univerfitatelebrer entzogen und im Oftober 1819 jum Defan und Stadtpfarrer in Rirch beim unter Ted ernannt wurde. Es war ihm fcmerglich, feinen "ewig theuren Beruf" ichon nach funfthalb Jahren verlaffen zu muffen. Seiner Gattin aber ruhmt er es nach, "daß fie mit inniger Theilnahme "an feinem Schmerz und an der erquidenden Milderung beffelben burch "treue Freundschaft mit ibm weiter jog, als ber bittere Relch ber Tren-"nung nach Gottes bamale fehr bunfler, nach ben bort und hier barauf "folgenden Ereigniffen aber nun vielfeitig flar gewordenen Rubrung ibm "gerade ba gereicht murbe, ale bie Schwierigkeiten feines Berufe befiegt "waren und er nun im frobesten Genuffe bes Gelingens feines Birtens "und in den lieblichften Berhaltniffen lebte."

In Rirchheim wirfte er nun 21 Jahre lang an ber Stelle, Die icon ber felige Philipp David Burt (f. Bd. II. G. 217) fo wurdig befleibet hatte, in unermubeter Thatigfeit und gefegneter Arbeit fur bas Reich Gottes, Er wollte überall bas Gute mit redlichem Sinn und fuchte es mit uneigennühigem Gifer ins Bert ju fegen. Bar auch fein Gifer um ben Rirchenschaten oft gu rudfichtelos, war in ihm auch, wie er felbft gesteht, "ein immer allzuheftiger Trieb nach Außen", rollten auch, wie ein Freund es ihm nachfang, manchmal fturmend feine Rader der Ratur: hat es Chrifto boch gegolten und ber ewigen Bahrheit nur. Unbefummert um bie Meinung einer flachen Gunberwelt und furchtlos bei ihrem Bobnen ftrafte er die Gunde und ihren Bahn. Ballend Bergblut floß durch feine Seele. Das Schulmefen trug er auf feinem Bergen. Das Bredigen war fein Element. Er fühlte fich nirgende jo wohl, ale wenn er mit feiner Gemeinde aus bem Glauben und vom Glauben reden burfte; bas war feinem Bergen fugefte Befriedigung, ba war immer fein Gemuth in ber freudigften Bewegung. Bon feinen Bredigten ift eine Sammlung gu menichenfreundlichen 3weden ericbienen unter bem Titel : "Bredigten auf alle Sonn =, Feft = und Feiertage. Eflingen. 1. Bb. 1822. 2. Bb. 1825. 3. Bb. 1830." In feinem Prediger: und Seelforgerberuf, von beffen ernftlicher Bejorgung er manche Fruchte feben burfte, fant er reich= liche, beglüdende Rahrung für feinen innern Menfchen. Er war ftete mit Blanen jur Ausführung wohlthatiger Anftalten beschäftigt; Bieles bat er ausgeführt. Schulfefte, Armenvereine, Arbeitofchulen murben vielfach von ihm angeregt und seine Gattin ftant ihm in ihrem Theile ftete fordernd an ber Seite. Befonders war ihm bas Bert ber Miffion und Bibelver= breitung ein wichtiges Unliegen; gar manchen jum Dienft ber Diffion bestimmten Jungling bat er eingefegnet. Gein Berg fuchte und fand gablreiche fromme Berbindungen im In- und Auslande, befondere ber Schweig, namentlich in Bern , Burich , wo er mit ber Lavater-Gegner'ichen Familie in vertrauter Freundschaft ftand, in Bafel, wo ber jungere Bruber feiner Frau, Christian Spittler, ale Sefretar ber bie Baeler Sammlungen beforgenden beutschen ascetischen Gefellichaft angestellt war, und im nabegelegenen Beuggen, wo Christian Beinrich Beller (f. u.), fein inniger Freund, wirfte. Go oft er fonnte, und gulegt im 3. 1834, reiete er zu diefen Freunden in bem Berrn, jumal wenn bie Diffionefefte in Bafel gefeiert wurden. Das war ihm ftete eine liebliche Erquidung und Startung ju immer neuem Gifer fur die Sache bes herrn. In ben

Rabren 1831-1836 ftand ihm Albert Anapp ale Oberhelfer im Dienste bes Epangeliums an ber Seite, von beffen Abreife von Rirchbeim er als "ernften, fcmeren Tagen" rebet, weil er in berglicher Freundschaft mit ihm verbunden mar. 3m 3. 1837 murbe er nach Danne (f. G. 180) Beimgang an beffen Stelle vorfigender Amtebruder ber alljahrlich in Stuttgart fich versammelnden Bredigerconfereng. In bemfelben Jahre, am 29. Merz 1837, gieng auch feine treue, von ihm gartlich geliebte Frau beim, nachdem er ihr auf ihr Begehren noch guvor Alles gufammenfaffen mußte über die durch Chriftum erworbene Bergebung aller unferer Sunden und bas ewig felige Leben, bamit fie mit völliger Bewißheit ber Bergebung ibrer Gunden binübergeben tonne. Er batte die Rraft . an ihrem Grabe ben herrn in einem Dantgebet ju preifen, daß er ihm diefe Gefährtin 30 Jahre lang gefchenft, und die Demuth, ben herrn angurufen, er moge ibm burch feine Liebe alle Ruden und fundhaften Bebrechen feiner Liebe, bas mit oft fo betrübender Unlauterfeit beflecte Studwert feiner armen Liebe vergeben. "Ale ber Berr bich mir ent= rudte," fo rief er ber Abgeschiedenen nach, "da wollte er mich - une! Er foll mich, foll und haben, gang in Ewigfeit."

Seit diesem ichweren Berluft mar eine Abnahme ber Rrafte bei ihm ju bemerten. Im November bes Jahre 1840 befiel ibn ju Stuttgart, wo er fich ale Mitarbeiter an ber feinen Beift und fein Berg machtig anregenden Gefangbucheverbefferung befand, eine fcmere Rrantheit, die eine tiefe Angegriffenheit bei ihm gurudließ, fo bag er bas neugebrudte Befangbuch, an beffen Buftanbekommen er fo viel mitgewirft, nicht mehr erlebte. Seine Rrafte nahmen immer mehr ab. Doch mar er noch ftets in feinem Berufe thatig. In wenigen Tagen wollte er noch brei Miffionare ordiniren, er erreichte es aber nicht mehr. Am 15. August 1841, bem gehnten Sonntag nach Trinitatie, fand er noch, obwohl erschöpft am Leibe, boch in ichoner Rraft bes Beiftes auf ber Rangel und rief feiner Gemeinde, indem er von dem Mitleid des herrn über bas ungehorfame Berufalem, von ber beständigen Rabe bes Berrn und feinen beiligen, burchtringenden Augen, bie auch bie verborgenften Bohnungen ber Gunte burchichauen, redete, ale ein an ben Bforten ber Emigfeit Stehender marnend ju, ju biefer ihrer Beit ju bedenfen, mas jum Frieden bienet. Der Ausdrud feiner Bergenegefühle, wie er felbft nach Bollendung rang und die Sinderniffe berfelben in fich mit Schmerzen empfand, aber auch im Glauben an bas Berbienft Chrifti Rube fuchte, ift in B. 4. 5. 6. bes

Cramer'fchen Liede: "Ich foll jum Leben bringen" enthalten, bas er bei Diesem seinem letten Gotteebienfte fingen ließ. Um 17. August bielt er noch in Owen und Bruten Kirchenvifitation. In letterem Orte aber, als er gerade in der Schule unter feinen lieben Rindern mar, traf ibn ein Schlagfluß. Nach Dwen gurudgebracht, ftarb er bort bes andern Tages. am 18. August 1841, in völliger Bewußtlofigfeit. Leicht wurde er über Die Trennung hinweggehoben. Gein Leichenredner und fofortiger Amtenachfolger, Dberhelfer Beigel, beiligte fein Undenten, indem er über bie Borte Rom. 1, 16. 17. Die Leichenpredigt hielt. Albert Anapp bat ibm ein icones Abichiedelied geweiht, in welchem er ihm nachruft:

Biel bebacht und viel gefonnen, Biel gewollt und tren gemeint, Biel beglücht und viel ge Biel gesorgt und viel begonnen, Biel gelitten, viel gelebet: Biel gebetet und geweint; -

Biel gewacht und viel erftrebet, Biel beglückt und viel geliebt. 3ft bein Lob, bas nicht gerftiebl.

Seine dichterische Babe widmete er freudig bem Berrn. Bon ihm erfchienen: "Gefänge fur bie Jugend. 2 Befte. Stuttg. 1811." Anbere Lieder, meift Belegenheitelieder auf Schul-, Miffione-, Inveftitur-, Rirchweih=, Mai=Feste und Familienereignisse finden fich in seiner Predigt= fammlung und in folgendem Buchlein: "Gefange fur driftliche Feier paterlandischer Tefte in der Rirche und im Freien, für ben Rreis deutscher Kamilien, Junglinge und Kinder. Stuttg. 1820." Behn feiner Lieber fteben in Rnappe Liederichat. Befondere ju ermahnen find :

"Du liebes Conntagemorgenlicht." "Jefu, ale bu wiebertehrteft" - B. G. Rr. 513 (ein Schullieb). "Balte, walte nah und fern" - B. G.

"Bas rührt fo machtig Sinn und herz" - 3wei Miffionelieber, Mr. 221. W. G. Nr. 220.

Das erfte und dritte wurden auch in bas Hamburger Gesangbuch von 1842 aufgenommen.

(Quellen: Dem gefegneten Anbenfen ber vollenbeten Frau Chriftiane Luife Bahnmaier ac. von bem Gatten ber Bollenbeten. Rirchheim 1837. -Bum Andenten an ben vollenbeten Dr. Jonathan Friedrich Bahnmaier, Defan in Rirchheim. Rirchheim 1841.)

Barth, Dr., Christian Gottlob, wurde geb. am 31. Juli 1799 ju Stuttgart. Er mar ein Bogling bes theologischen Seminare ju Tübingen vom 3. 1817-1821 und hier fcon ein in der Liebe jum Berrn ftehender Jungling. Raum drei Jahre nach Bollendung feiner theologischen Studien wurde er im 3. 1824 Pfarrer in Möttlingen bei Calm am Rande bes Schwarzwaldes. Er machte fich bier bald ale drift= lider Bolfe- und Jugenbidriftsteller befannt und murbe bie Geele bes Calmer Berlagevereine, welcher fich jum 3med gefett bat, burch moblfeile und faglich gefdriebene Schriftden eine enticieten driftliche Bolteund Jugendbilbung ju fordern. Go fchrieb er fur biefen Calmer Trattatenverein eine Menge fleiner Rinderblatter, die fleine Ergablungen und Bedichte enthalten. Gie murben gesammelt unter bem Titel: "Rinderblatter von dem Berfaffer bes armen Seinrich. Calm 1836." arme Beinrich" mar ber Borlaufer einer Menge größerer Jugenbergab= lungen, bie er ber Reihe nach ichrieb und von welchen eine Gefammtausgabe unter bem Titel : "Chriftliche Rinberichriften. 4 Bte. Stuttg. 1838-1841." ericien. Auch "biblifche Boefieen fur Rinder" gab er beraus neben ben fur bie Belehrung ber reiferen Jugend ungemein geichasten "Jugendblattern", die jest in monatlichen Beften ericheinen; befigleichen eine "driftliche Rirchengeschichte fur Schulen und Familien. Calm. Berlageverein 1835." und eine "Gefchichte von Burtemberg. Bor Allem ift es aber bie Sache ber Miffion unter ben Calm 1842." Beiben und Juden, welche ihm am Bergen liegt und fur welche zu wirfen er als feine eigentliche Lebensanfgabe anfieht; er ift ber bauptfachlichste und eifrigfte Forberer bes Miffionewerfe in Burtemberg. Gleich nach feinem Amtsantritt in Möttlingen bilbete fich ju Calm ein Miffioneverein, ber feit 1824 ale einer ber erften in Burtemberg besteht und jahrlich eine Einnahme von 3-6000 fl. bat. Den Ginn für bie Ausbreitung bes Reiche Gottes und die Befehrung ber Seiben hat er auf eine reich gefegnete Beife zu meden gewußt durch bas fogenannte "Calmer Diffionsblatt", bas er beforgt und bas nun in vielen Dorfern bes Landes gelefen wird. Ale Berausgeber biefes Blattes wurden ihm gar oft ichon Bretiofen jugefandt, bamit fie, ftatt nublos im Raften ju liegen, an ber Befehrung ber Seiden mitarbeiten möchten. Ge bildeten fich fo auch immer mehrere Miffionevereine in Burtemberg, die ihre Jahredfeste burch eine öffentliche firchliche Reier begeben : wo es ihm nur irgend möglich ift, belebt er diefelben burch feine Wegenwart und wirft burch die hinreißende, belebende Rraft feiner Rebe machtig auf Die Gemuther. Geit bem 3. 1838 giebt er auch "Monateblatter fur öffentliche Miffioneftunden" heraus und bewirfte bamit, bag nun bie Miffionefache zu einer firchlichen Sache geworben ift und mehr und mehr in ben Rirchen bes Landes regelmäßige Miffionegotteebienfte gehalten werben, in einer Ausbehnung, wie nicht leicht in einem andern beutschen Lande. Um in biefem auf bas weite.

mannigfaltige Bebiet bes Reiche Gottes gerichteten Birten burch bie Amtegeschäfte beim Dienfte an einer einzelnen Gemeine nicht gebindert ju febn, bat er um feine Entlaffung von ber Pfarrftelle ju Möttlingen und jog im 3. 1838 ale Brivatmann nach Calm, mabrent er in bemfelben Jahre von Tübingen bie theologische Dottorwurde erhielt.

Bon ihm erschienen: "Chriftliche Gedichte. Stuttg. 1836.", welche berglich und finnig manchmal richtig ben Bolfeton treffen. Gie zeigen ein an ben Schönheiten ber Ratur, ber Menichenliebe, bes Ramiliengluck. ber Freundschaft und bes Borte Gottes warm geworbenes Chriftenberg. Bor Allem aber hat die Liebe zu ben Beiden ihm bas Berg aufgeschloffen, und fo find auch die bedeutenoften unter feinen Gebichten die von ihm mitgetheilten, meift für die Jahresfeste ber Miffionegefellichaft zu Bafel in den Jahren 1827-1835 bestimmten 38 Miffionelieder, die in feuriaer Sprache ein tiefes, begeistertes Gefühl aussprechen. Funfzig, und barunter manche zuvor noch nicht gedrudte Lieder theilt fein Freund A. Knapp in ber zweiten Ausgabe feines Lieberschakes vom 3. 1850 mit. Die bedeutendften find :

"Der bu in Tobesnächten."

"hochgelobter Fürst bes Lebens." "hüter! ift bie Racht verfchwunden" — B. G. Rr. 222.

"Jerufalem, bu Ronigeftabt."

Auf die Beerdigung feiner Mutter bat er das Lied gedichtet: "Entfloben aller Roth." Er hat von fich felbst in der Borrede zu feinen Gedichten in aller Demuth befannt: "ich tenne mein geiftiges Raturell ju gut, als daß ich mich für einen Dichter im vollen Ginne bes Bortes balten foll. Die Boefie ift weder ein Ergebniß meines innern noch meines außern Berufe, und um ihre Balme ift es mir nicht zu thun; aber wenn in meinem Rohlgarten bie und da nebenher eine Resede ober eine Jerusalems= blume machet, so mag ich fie boch auch nicht verderben laffen, sondern binbe fie in einen Straug und biete ibn bem Borubergebenben an."

Bent, Johann, murde 9. Nov. 1790 geboren ju Dfelgriedbeim, einem fleinen lutherischen Dorfe, zwei Stunden von Strafburg, wo fein Bater ale ein bieberer, gotteefurchtiger und mobilhabender Baueremann und Delmüller lebte. Seine Boreltern vaterlicher und mutterlicher Seits gehörten bem geiftlichen Stand an. Die Mutter, eine gar fromme und treffliche Frau, ftarb, ba er erft feche Jahre alt war, mit Sinterlaffung bon acht Rindern. Go wuchs er benn in ber Dorficule und hinter bem Bfluge beran und mußte alle Sandarbeiten im Saus und auf bem Feld,

im Stall und in ber Scheuer verrichten. Rach feiner Confirmation am Grundonnerstag bee Jahre 1805 follte er ju einem Sandwert und batte fo um ein Rleines in bie Rufftapfen bes Sans Sache und Jatob Bobme treten muffen; er war zu einem Schuhmacher bestimmt. Der Berr aber, ber ihn in feinem Lebensgang im Bangen aus zwölf Tobesnöthen er= rettete und ihn ichon in seinen Knabenjahren einmal vor bem Lebendig= begrabenwerben, zweimal vor bem Berschmettertwerben burch wilbe Bengite, wieder einmal vor bem Ertrinken unter Giefchemeln und ein andermal vor dem Berichuttetwerden durch eine einfturzende Rellermauer bewahrt batte, wollte ibn ale Berfzeug in feinem befondern Dienft gebrauchen und leitete baber feinen Gang ju Brofeffor Dberlin in Strafburg, dem Sohne bes berühmten Pfarrers im Steinthal, und biefer brachte ibn am 23. April 1805 in bas Gymnafium, wo er anfieng, bie lateinische und frangofische Sprache zu erlernen. Bei feiner großen Lernbegierbe machte er aber bald fo bedeutende Fortidritte, bag er in fünf Bierteliahren drei Klaffen durchlief und ichon 1807 die Univerfität beziehen fonnte, obwohl er bazwischen hinein im 3. 1806 fo bedeutend erfrankt war, daß man ihm bereits ben Leichentert und das Grablied gemählt hatte. Im August 1812 erhielt er nach vollendeten Studien die Erlaubniß, ju predigen, und wurde bann am 19 Juni 1814, nachdem ihn bie Sand bee Berrn, ale bei einer Ueberfahrt über ben Rhein fein Nachen umgeschlagen war, munterbarlich, wie Mojen, aus bem Baffer gezogen batte, burch ben würdigen Dr. Bleffing in der Reuen Rirche ju Strafburg ordinirt. Sierauf wurde er, nachdem er vom Oftober 1814 an ein Jahr lang in Got= tingen ftudiert hatte, am 2. Sept. 1816 ohne fein Buthun jum Pfarrer in Mittelmeger , zwei Stunden von Colmar , ermablt. Sier verheirathete er fich 27. Juni 1817 mit Johanne Benriette, einer Tochter bes Stadtphyfitus Dr. Buddeus ju Alfeld in Sannover, Die er bei ihrem Dheim, bem Professor ber Botanif, Sofrath Schrader, mabrend feines Aufenthalts ju Göttingen fennen gelernt hatte, und verwaltete 18 1/2 Jahre an Diefer Bemeinde das hirtenamt. Um biefes mit Rraft und Segen verwalten ju fonnen, führte ibn ber Berr zeitig auf die bobe Schule ber Leiben, fo baß er unter jenen Dreien : meditatio, tentatio und oratio jum Bergenetheologen geschmiedet murbe. Seine Frau war meift febr leidend und ibm baburch ein schweres Sausfreug auferlegt, er felbst mar öftere burch gefährliche Rrantheiten im Rachen bes Tobes und an Belials Bachen, neben bem, daß fich ein Ropfweb, das ihn von Rind auf beimgefucht, in

Migrane und bis an den dritten Tag anhaltende Krämpfe verwandelt hatte und ihm vom herrn als ein Pfahl ins Fleisch gegeben worden war, wozu ihm von der Welt, die er surchtlos strafte, noch eine Dornenkrone gestochten ward. Das kann ja wohl einen Diener Christi glaubig machen und trug auch bei ihm solche köstliche Leidensfrucht, daß er, namentlich seit er im I. 1821 nach überstandener tödtlicher Brustkrankheit den ersten Theil von hamanns Werken gelesen hatte, Luthers Bibel zu seiner Lieb-lingslekture erwählen lernte, wobei er stets eigene Bemerkungen und Gedanken, Gefühle und Ersahrungen an seinem Geist, herzen und Gemuth niederzuschreiben pflegte, und darinn nun als in seinem Elemente zu leben und zu weben lernte.

Im Januar 1835 wurde er ohne fein Biffen gum britten Pfarrer an Alt St. Beter in Strafburg ermablt, wo er benn am 15. Mer; feine Antrittepredigt hielt und nun gleichfalls feit 18 Jahren ben Befreuzigten und fein Evangelum rein und lauter mit Chrifti Geift ohne Menichenfurcht und Menschengefälligfeit predigt. Auch bier noch fuhr ber Berr fort, ibn in feine Rreugschule zu nehmen. Am 8. Juli 1844 ftarb ihm nach einer fiebenundzwanzigjährigen finderlofen Che, geläutert und bewährt burch viele Leiben, feine treu ibm anbangende Lebensgefährtin. Als er fich dann am 1. Juni 1846 jum zweitenmal mit ber Tochter bes Schloffere Baur verheirathet hatte, ftarb ihm auch biefe Gattin nach einer bloß sechzehnmonatlichen Berbindung an ber Entbindung mit einem todten Rinde. Auch bas erfte Rind, bas ibm feine britte Battin, eine Tochter bes Rirchenschaffnere Flurer aus Lothringen, mit ber er 15. Juni 1850 fich vermählte, geboren batte, ftarb ju feinem großen Schmerze. Dun erft feit 9. Oft. 1852 erfreut er fich als zweiundsechzigjabriger Greis eines einigen lebenden Rindes. Gin wundersamer Lebensgang. Er jagt felbft von fich: "im Glauben bin ich geboren, an den Bruften der Liebe gefänget, auf der "Rreugbahn erzogen, in der Leidensichule gebildet, im Leben mit Er= "fahrung geprüft und in ichweren Rampfen von Innen und Außen wie "ein Balmbaum gewachsen unter bem Sonnenschein ber Gnabe und bem "Than bes Beiftes ans ber bobe. Die Bibel ift feit 30 Jahren mein "Element, mein Lebensbrod und Baffer, mein Bein und Del und "Arznei; J. G. Samann mein Aeltervater, Fr. S. Jatobi mein Bhilo-"foph, Berber, Bothe, Rlopftod, Schiller außer ber Bibel in Luthers "Ueberfetung meine Lieblingelefture."

Erft in Strafburg, und gwar feit 1836, fieng Bent an, ale geift=

licher Dichter öffentlich hervorzutreten und zwar in lauter Gelegenheitsschriften, die meist nicht einmal im Buchhandel erschienen. Es ist nämlich in Straßburg die löbliche Sitte, daß jeder Seelsorger seinen Beichtlindern zum Neujahrgeschent ein Büchlein geistlichen Inhalts austheilt — sogenannte "Burstdücklein". Aus dieser Beranlassung ließ denn nun Bent, dessen ganze Natur eine poetische ist, wie er benn auch der Bilderssprache und Gleichnissede in Brosa und sogar im gewöhnlichen Leben sich vorherrschend bedient, von 1836 an alljährlich, mit Ausnahme des Jahrs 1850, entweder eine einzelne Festpredigt oder erbauliche Betrachtungen mit angehängten eigenen Poessen oder eine selbstständige Gruppe von Poessen, die er in seinem Herzen als Geistessinder gezeugt hatte, bei Fr. Carl Heip oder bei der Wittwe Berger-Levrault drucken und vertheilte sie in 3—400 Exemplaren an seine Beichtsinder. Die bedeutendsten dieser Gelegenheitsschriften, sosen siene Beichtsinder. Die bedeutendsten dieser Gelegenheitsschriften, sosen sien bloß Gesänge, Sonette 2c., sondern geistliche Lieder enthalten, sind folgende:

- "Harfenspiel mit Psalmen und Lobgesangen und geiftlichen Liebern (Coloff. 3, 16.). 3 hefte. Strafburg, bei heiß. 1840. 1841. 1842." hier finden fich 45 saft durchaus auf bekannte Rirchenmelodien gebichtete geistliche Lieber, barunter 12 Festlieber und 17 Pfalmlieber (2 weltere über Pf. 80 und 137 erschienen in den von E. B. Krafft, Pabagogen des theologischen Studienstifts zu Strafburg, herausgegebenen "neuen driftlichen Mittheilungen").
- "Das Baterunfer in Gefängen. Stragb. 1843." (4 Lieber nach Rirchenmelobien.)
- "Golb, Beihrauch und Myrrhen. Dem Gnabenfonig und Friebesfürsten Jesus Christius bargebracht. Straßt. 1. heft. 1845. (Dem Andenken seiner erften 1844 gestorbenen Frau gewibmet.) 2 heft. Straßt. 1848. (Dem Andenken seiner zweiten 1847 gestorbenen Frau gewihmet.)" Das erste enthält 10, bas andere 6 auch zu allgemeinem Gebrauch sich eignende Lieber.

Diefe von Liebe und Leiben erzeugten, im glaubigen Herzen empfangenen und vom Geift geborenen Lieber voll Anspielungen, Bilbern und Gleichenissen im Geift der Bibesprache, namentlich die Festlieder, zeichnen sich vor vielen der Reuzeit sehr vortheilhaft aus, und der Liederton eines Gerbard und Schmolke klingt uns auf sehr ansprechende und wohlthuende Beise aus denselben entgegen. Der erstgenannte Dichter ift neben Luther des Dichters Meister und Muster. Bom Kirchenliede hat er ein so hohes Ibeal, daß er es nach den Pfalmen nur als vom Geist Gottes selbst erreichbar ansieht, weßhalb er selbst in aller Demuth seine Lieder nur als Broben und Stückwerk eines "Lehrlings" und höchstens "Gefellen" will gelten lassen. Dieser Sanger Christi voll deutscher Kraft und Innigkeit,

ber fein Leben am liebsten mit Christo in Gott verborgen führt, ift es werth, daß seine edlen Lieder, die seither meist still und verborgen aus dem Glaubensquell seines Herzens gestoffen find, zu weiterer Berbreitung und Geltung gelangen. Wir nennen nur:

"Gnabengeift aus himmelshöhen" — 1840. "Gott unser Bater in bem himmel" — 1843. "herr, gieb uns neue herzen" — 1845. "herr, ich weiß die Zeit hier nicht" — 1841. "Ich sehe, herr, bein Kreuzbild an" — 1840. "Im Kreuz ift Ruh!" — 1840. "D wenn ich Taubenftägel hätte" — 1841. "Bann schlägt bie Erlösungsstunde" — 1840.

Bum Schlusse stehe hier das bezeichnente Sonett mit ber Ueberschrift: "Des Sangers Gemuth", welches ber Sanger an die Spipe seines Harfenspiels gestellt hat:

Was einsam still mein Herz bem Herrn gesungen, Ertönt nun saut auch in die Welt hinein.
Mir bleibt die füße Freude, wie die Bein,
Wenn längst des Liedes Tone sind verstungen.
Mie mir das Wort durch Mart und Bein gedrungen:
Dieß weiß der Kerzenskündiger allein!
Er stillte mir der Seele drünstig Schrei'n,
Da ich in Thränen seine Lied' errungen.
Ihm darf ich alle meine Leiden klagen:
Er gießt mir Balsamol ins wunde Herz
Und schenkt mir Kraft und Trost, mein Kreuz zu tragen;
Sein Gnadenblis erquickt in Freud und Schmerz
Und zieht den Geist, in Leide und Wonnetagen,
Im Licht der Hossmung gläubig himmelwärts.

(Quelle : Sanbidriftliche Rachrichten.)

Döring, Carl August, geb. 22. Jan. 1783 ju Mart-Alvends- leben, einem Dorfe in der Rahe von Magdeburg. hier lebte sein Bater als Oberförster und hier war es auch, daß er, bis in sein dreizehntes Jahr bloß die Dorfschule besuchend, in sinniger Einsamkeit oder nur im Umgang mit zwei liebevollen Schwestern und unter dem wohlthätigen Einsluß einer zärtlich treuen Mutter, an deren findlich frommem Gemuthe der erste Funke der später in und aus ihm lodernden himmlischen Flamme sich entzündete, heranwuchs. 1796 brachte ihn sein Bater nach Magdeburg, wo er fünf Jahre lang zuerst die Altstädter Bürgerschule und bann das Bädagogium des Klosters "unserer I. Frauen" besuchten. Sein Bater, der schon längere Zeit pensionirt war, konnte ihn nur kärglich unterstützen und so mußte er sich in seinen Freistunden mit Abschreiben nähren. Doch erweckte ihm der herr viele mitseidige Seelen und fügte

es, baß er zu bem Schuhmacher Ruben zu wohnen tam, in beffen Saus Leute, Die fich gur Brudergemeine in bem benachbarten Gnabau bielten, ju regelmäßiger Privaterbauung fich versammelten. Er befam burch bie vorlaufende und bewahrende Gnade des herrn badurch manchen guten Eindrud auf fein junges Berg und trug, ale er im 3. 1801 von Magbeburg nach Salle jog, um bort Theologie ju ftudieren, bas Lob eines fleißigen und vortrefflichen Schulers bavon. Die Theologie, welche er nur falt und troden auf febr unerquidliche Beife vortragen borte, fprach ibn aber gar nicht an, und er widmete fich um fo mehr bem Studium ber alten Claffifer, besondere Somere, fo wie ber Dichtfunft, in ber er fich icon in Magdeburg versucht batte. Bon bem roben Treiben ber übrigen Studierenden hielt er fich ferne und bilbete mit mehreren Gleichgefinnten einen fleinen Dichterfreis, in welchem iconwiffenschaftliche Begenftante befprochen murden. Gine Frucht bievon find: "Anton Niemebers und C. A. Döringe Gedichte. Salle 1803." 3m 3. 1804 verließ er die Universität und fam auf die Empfehlung des Kanglers Niemeper, bem er burch feine Gebichte befannt geworben mar, ale Sauelehrer ju einem Raufmann in Balbenburg in Schlefien, im 3. 1808 aber wurde er ale Lehrer an ber Rlofterfdule Bergen bei Magbeburg angeftellt. Diefes Rlofterbergen, bas 40 Jahre zuvor Lehre lette Rraft empfangen hatte (Bt. II., 111) murbe feine geiftliche Geburteftatte. Da traf er nämlich wieder mit feinem alten Schuhmacher Ruben und beffen berrnhutischgefinnten Freunden zusammen, und beren Ginfluß führte ibn junachit in ein eifriges Schriftforiden binein und mehr und mehr freilich nicht ohne heftigen Buftampf - beraus aus aller Anhänglichkeit an Beltbilbung und Beltweisbeit, die fein nach Babrheit begieriges Berg boch nie befriedigte, und in bas gottliche Leben hinein, bag er bas fcone Lied fingen fonnte: "Ich habe fie gefunden, bie langft erfehnte Rub." Manner wie ber alte Bater Bunderling in Magbeburg und die beiden Uhle forderten den Neugeborenen und nahmen fich feiner ftarfend Run erfaßte ibn felbft aber auch ein fo machtiger Befehrungeeifer, baß er Jedermann Bufe predigte und in feinem Liebesfeuer unbedachtfam breinstürmte, wie er auch einmal in einer Lehrerconfereng bem in gang anderem Beifte ale Abt Steinmez wirkenden Borfteber der Auftalt in eifriger und ftarfer Rebe vorhielt, bag er die Jugend nicht bilbe, fondern verbilde und schwere Berantwortung auf sich lade. Als nun im 3. 1810 Rapoleon ploglich bie Lehranftalt aufgehoben batte, trat Doring in ber

frommen Familie bes Baron von Rerftenbrug bei Gieleben ale Sauslebrer ein und ftiftete bier einen fleinen Berein gur Berausgabe nüklicher Bolfefdriften. Diefes im Glauben fenffornartig begonnene Bert muche bald zu einem machtigen, viele Früchte tragenden Baume beran - es ift der driftliche Berein im nördlichen Deutschland, ber allein in Ginem Jahre 44,000 Bande unter bem Bolfe abfest. Ume 3. 1813 bielt er es ale Sauslehrer nicht mehr langer aus, er wollte bem herrn nun gang bienen. Go folgte er benn einem Rufe Anappe nach Salle, wo bamale große Militarlagarethe maren, und in biefen gieng er bann trot bes fürchterlichen Riebers, das darinn muthete, vom Morgen bis jum Abend mahnend, ftrafend, troftend umber, ob er nicht bie eine ober andere Secle gewonne. Daneben fchrieb er, von bem Bedanten anegebend, bag ieter Stand feine besondere Seelengefahr und aber auch feine befondern Anreigungemittel zum Seligwerben in fich felbft habe, in forniger, berber Sprache driftliche Mabnungen für alle einzelnen Stande und verbreitete fie auf feine Roften gebruckt auf fleinen fliegenden "Blatten fur alle Stande" in vielen taufend Eremplaren. Diefelbe freie feelforgerliche Thatigfeit entwidelte er ju Magdeburg, wohin er 1814 jurudgefehrt war und endlich nach langerem Sarren feine Gehnsucht, an einer beftimmten Gemeinde wirken ju burfen, erfullt fab, indem er im felbigen Jahr noch ale Rachmittageprediger an St. Betri gue Magbeburg angeftellt wurde. Namentlich waren es hier die Soldaten, mit ihm von ben Lazarethen ber befannt, welche ibn auffuchten und mit unaussprechlicher Liebe und Dantbarfeit an ihm hiengen. Er nannte fie mohl feine bunte Gemeinde. Ohne fein Buthun wurde er jedoch ichon im 3. 1815 an bie . St. Andreastirde nach Gieleben ale Archidiafonus berufen. wo er feine neue im geiftlichen Tobe liegende Gemeinte ale ein ernfter Miffionereisender zu nicht geringer Bermunderung von Saus ju Saus befuchte und Bibelftunden hielt, gelangen ibm viele Erwedungen und fein Saus wurde der Sammelplat aller Beilsbegierigen, fo daß bis jest noch von baber eine Gemeinde ber Glaubigen fich in Gieleben erhalten Namentlich war er nun bemubt, burch driftliche Boltefdriften in feelforgerifder Beife auf die niebern Stande, befondere auf die Junglinge aus der arbeitenden Rlaffe, zu wirten, denn er hatte, feine Beit verftebend, damale icon es flar ertannt, wie gerade unter ben untern Bolfes flaffen von ben bobern Standen aus fich mehr und mehr Unglaube und fittenlose Robbeit in brobender Beise verbreiten. Go entstand bamale

fein bis in bie Oftfeeprovingen Ruflands binein verbreitetes, reich gefege netes Buchlein : "Allerlei fur allerlei Lefer."

Doch auch in Gieleben follte feine Arbeitegeit nur eine furge febn. Er ward icon im 3. 1816 von der lutherischen Gemeinde in Elberfeld ale Brediger berufen. Sier follte er benn bis an fein Ende, 28 Jabre lang, bes herrn Bert treiben durfen. Geine Bredigten, von welchen im 3. 1832 eine Sammlung "über bas innere Leben ber Glaubigen" erichien, waren gang fcblichte, einfache, meift rubig gehaltene, praftifche Anwendungen bes Tertes, benn er war ber Anficht, man fonne nicht einfach genug predigen, um von Allen verftanden zu werden. Sauptfachlich war er bemubt, auf bie Jugend ju wirfen. In ben erften Jahren ent= fand eine formliche Bewegung unter ben Rinbern und Rinbererweckungen waren febr gablreich. Dit Jungfrauen bilbete er einen Diffioneverein. insbesondere aber gog er die Junglinge an fich, las mit ihnen Gottes Bort und theilte ihnen, je nach ihrem Seelenzustande, driftliche Schriften mit. Es wurde bald gang gebrauchlich, daß reisende Junglinge ibn auffuchten und gewöhnlich nur nach bem freundlichen Baftor fragten, ter jedem Reisenden ein Buchlein gebe. Go reichte feine feelforgerliche Birffamteit, bie ftete bas Sauptgebiet blieb, in bem er fich bewegte, auch noch weit über Elberfeld hinaus; er fandte Miffionare durch gan; Deutschland. In allen driftlichen Bereinen mar er thatiges Mitglied; Miffionsfache, Bibelgefellichaft 2c. faben ihn ftete unter ihren Bortampfern, und Leute aus allen Beltgegenden mandten fich an ihn mit Anfragen und Bitten. Er war mit Ginem Borte lange, bevor ber Rame bafur auffam, ber Mann ber innern Miffion, beffen Sauptfeufger gum Beren ber mar: "Suldigten boch nab und fern Alle bir, dem beften Berrn!" Auch auf fleinen und größern Reifen mußten ihm Badete von Schriften folgen, Die er bann reichlich austheilte. Auf offener Strage pflegte er Die Leute anguhalten; ba war ihm Reiner zu ichlecht, Reiner zu gut, Alle mabnte er, für ihre Seele ju forgen. Es ift feinen Begleitern oft anaft und bange geworben auf Reisen bei berartigen Gefprachen, wenn er ben Leuten mit feinen Reden fo ans Berg drang. Er hatte aber auch einen wunderbaren Taft, mit Leuten aus allen Rlaffen und Bildungeftufen umzugeben und Jeben am rechten Buntte anzufaffen, wie benn zugleich auch fein Rorper ftart und fraftig war, um die vielen Strapagen ju ertragen und unter ben mannigfachen gemuthlichen Bewegungen nicht zu erliegen. Dabei mar er in feinem gangen Bezeugen einfach, burchaus ebel, uneigennühig, redlich und schlicht, so daß die Leute unbegränztes Bertrauen zu ihm faßten und vor Allem seine Gemeinde, deren Arme, Kranke und Bekümmerte er stets auf treuem Herzen trug, ihn hoch achtete, ob es gleich auch ihm nicht an Spöttern und Berächtern fehlte. In consfessioneller Beziehung suchte er den Krieden und die Bereinigung und bezgrüßte deßhalb auch das Zustandekommen der Union mit Freuden.

Ueber feiner aufopfernden, raftlos fortgefesten und immer weiter ausgedehnten Thatigleit für die Sache bes herrn und das heil feiner Brüder wurden aber endlich feine sonst ftarken Körperfrafte verzehrt. Er fieng seit 1838 an Lungenfrankheiten zu leiden an, welche im J. 1843 zu einer Schwindsucht sich ausbildeten. Mit stiller Ergebung gieng er seinem Ende entgegen, sich freuend, bald bei dem zu sehn, nach welchem seine Seele sich sehnte. Reine Furcht des Todes war an ihm bemerkbar.

Micht furchtbar ift bas Grab; Der Eingang ifte gur hohe, Bu bir, herr Jesu Chrift, Bo man in beiner Nabe Der armen Welt veraigt —

so hatte er ja einst in dem schönen Liede: "Ich folge dir, mein Führer, nach" selbst auch gesungen. In der letten Nacht, da er sein Stündlein nahe fühlte, war er voll der freudigsten Zuversicht und schlief dann unter stetem Gebete und ohne Schmerzen sanft ein am 17. Jan. 1844. Reichsliche Garben aus dem Saamen, den er ausgestreuet, werden an dem großen Erntetage seine treue Arbeit im Ackerfelde des herrn zeigen.

Döring gehört unter die fruchtbarsten und tiechlichsten Dichter der Reuzeit und in seinen Liedern spricht sich eine edle fromme Gestinnung und warme Liebe jum Erlöser, so wie Sprachgewandtheit und Vertigkeit im Gebrauch des Reims aus. Gewöhnlich hat er seine Morgenstunden zu dichterischen Arbeiten benüht. Aber er hat seine Lieder meist zu schnell gemacht und mit zu wenig Strenge gegen sich selbst die letzte Veile nicht an sie gelegt und auch zu viel produzirt. So sind manche dersselben zu monoton und farblos geworden. Am meisten Aehnlichkeit hat er als Dichter in Bezug auf Geistesrichtung und Manier mit Lavater, nur daß er denselben an Stärke der Empsindung noch übertrifft. Außer der religiösen Gedichtsammlung, die er schon als zwanzigsähriger Jüngsling in Halle erscheinen ließ (s. oben), gab er heraus: "Christliche Gessänge. Halle 1814." — "Christliches Hausgesangbuch. 1. Thl. 1821. (2. Aust. 1825.) 2. Thl. 1830.", worinn größtentheils seine

eigenen Lieber, viele auch nach ben hollandischen Dichtern da Costa und van Alphen, enthalten sind. — "Christlicher Hausgarten. Poetischer Theil. Elberfeld 1831" — nur seine eigenen Gedichte und Lieber enthaltend, die er seit 30 Jahren gedichtet und zum Theil schon in den früshern Sammlungen mitgetheilt, nun aber vielsach verändert hatte. Neben Kirchenliedern sinden sich hier eine Menge Denkverse, Elegien, Episteln, Oden und Sonette, zu welch letztern er ganz besonders Borliede und Geschick hatte. Bom J. 1830—1834 gab er auch, um Leuten von besserem Geschmack wider bas viele schädliche Lesen etwas Gutes in die Hand zu geben, ein "christliches Tasch enbuch" — gleichfalls mit Liedern geschmuckt — heraus.

Unter seinen Kirchenliedern, auf welche er den Saupttheil seiner Dichterkräfte wandte, von welchen er aber aus Mangel an Zeit leider nicht mehr eine Auswahl der besten selbst liefern konnte, sind manche in die neuern Kirchengesangbucher, & B. in das Samburger (5), Elbersselder 2c., übergegangen. In den Rheinlanden ist seither wohl kaum ein christliches Fest geseiert worden, wo man nicht ein Döring'sches Lied mitzgesungen hätte. Folgende mögen hier außer den bereits genannten noch erwähnt werden:

"Mch! für wen hast bu gezittert."
"Bebenk es, herz, baß er bein heil"
"Christen! zündet an im herzen."
"Dein Tempel foll, mein Gott, ich werden."
"Du bist so gut, du bist so nahe."
"Jauchze, Seele, dem entgegen."
"In sel'ger Sabbatsstille."
"Kirche Christi, breite, breite."
"Seele, Seele, schwinge dich."
"Seele, willt du selig ruh'n."
"Seey getren und weiche nicht."
"Tause mich mit deiner Tause."
"Bar' ich still boch immer."
"Wir sleh'n um deine Gnade."

(Quellen: Lebensgeschichte C. A. Dorings. herausgegeben von ter Traftatgesellschaft im Mupperthale. Barmen 1848. — Dorings Gebachtnißsfeler. Elberfelb 1845.)

Enth, Dr., Eduard, ber ichwäbische Sanger, wurde geb. 2. Juli 1809 zu heilbronn, wo sein Bater, M. Gottlieb Friedrich Cyth, bessen einziges Rind er ift, als verdienter Lehrer ber alten Sprachen am Obers gymnasium jest noch angestellt ift. Bon ihm bis zu seinem vierzehnten Jahre trefflich vorbereitet, trat er im herbst 1823 in bas niedere theologische

Seminar zu Maulbronn, wo er ftete ale ber talentvollfte Schuler ben erften Blat behauptete. Bom Berbft 1827-1831 ftudierte er im theologischen Stift ju Tubingen fo angeftrengt, bag er fich ein beftiges Augenleiden gujog. Damale ichon machte er fich burch claffifch gehaltene griechische Gedichte befannt, die unter bem Titel erschienen : "Silarolppos. Tubingen 1831.", wie er benn auch neuerdings eine fehr gelungene, fliegende und gefchmadvolle metrifche, ftreng ber alten Brojodie angepagte Ueberfehung von Sophofles "König Dedipus. Stuttg. 1851." geliefert bat. Nach einer Reise in die Schweiz und burch Nordbeutschland, wo er fich im 3. 1834 ju Berlin aufhielt, wurde er 1835 Oberprageptor in Rirchheim unter Ted, wo er mit A. Rnapp, ber bamale bort ale Diafonus fand, noch über ein Jahr gufammen war und Bahnmaier (S. 304) jum Borgefesten hatte. Auf Diefer Stelle trat er im 3. 1837 voll Sachkenntniß und edler Freimuthigkeit ale Rampfer fur die driftliche Bilbung in ben gelehrten Schulen und ale entschiedener Begner gegen Die übertriebene Bevorzugung der alten Claffifer und ihres Beidenthums auf in ber Schrift: "Claffifer und Bibel in ben niedern Gelehrtenschulen. Reben an Lehrer und gebildete Bater. Bo. 1. 1838. Bb. 2. (Apologie bes erften.) 1840." Er verlangte barinn fur bie Biebergeburt biefer Schulen unter Anderem namentlich auch bas, bag bie Bibel mit mehr Reitaufwand und größerer Unregung bes noch fo empfänglichen Gemuthe, alfo auch mit Gebet, gelefen und eine Chreftomathie von Studen aus ber Gefdichte bes Reiche Gottes, in Die claffifchen Sprachen übertragen, eingeführt werben folle. Bu gleicher Beit mit tiefen Schulreben und in genauer Beziehung zu benfelben, um namlich die vielfach verkanute Ehre ber biblifden Poefie gegenüber ber allzuhod, gepriefenen claffifden aus bem Griechen= und Romerthume zu vertheidigen, ließ er edle Fruchte feiner Dichtergabe unter bem Titel ericheinen. "Sarfenflange ans bem alten Bunde. Bafel 1838.", worinn er ein epifches Stud von 42 Rummern - eine metrische Bearbeitung ber Jugend Davide -, eine freie poetische Ueberarbeitung von 50 Bfalmen und 100 gereimte biblifche Gnomen nach Salomo und Sirach mittheilt. Er wollte empfangliche Bergen bamit auf ben Werth ber b. Schrift aufmertfam machen. damit fie von der Nachbildung jum Borbild, vom Buchftaben jum lebendigen Beifte und burch biefen Beift jum herrn gelangen. Bald nach feiner Anftellung in Rirchbeim batte er fich vermablt mit Julie Capoll, einer Tochter bes verftorbenen Dbergollverwaltere in Beilbronn,

von welcher seit 1845 in jedem Jahrgang der Anapp'schen Christoterpe jene geistreichen, christlich seinen und christlich wahren Sentenzen unter dem Namen: "Bilder ohne Rahmen. Aus den Papieren einer Unsbekannten. Mitgetheilt — nicht von ihr selbst." erschienen sind. Sie sanden so vielen Anklang allerwärts, daß sie nicht nur im I. 1852 als ein Ganzes zusammengedruckt und in einem besondern Band ausgegeben wurden, sondern auch bereits eine holländische Uebersehung von dem Amsterdamer Prediger Lublink-Weddid und neuerdings sogar eine schwedische Uebersehung davon erschienen ist. Nur wider den entschiedenen Willen beider Chegatten, die im Geiste völlig Eins sind, ist das Geheimsniß der Autorschaft durchbrochen; die Verfasserin tröstet sich darüber nur damit, daß ihre körperlichen Leiten sie in der tiessten Einsamkeit zurückhalten, in welcher sie doch eigentlich ein Aspl gegen aller Welt Urtheil habe.

Enth wurde nämlich im 3.-1841 ale Brofeffor an das niedere theologische Seminar ju Schonthal, bas einfam mit feinen Rloftergebauden im ftillen Jartgrunde ftebt, berufen. Beim Gefchichteunterricht, den er an biefer Lehranftalt zu geben hat, wendet er das Reventlow'iche Spftem mit gutem Erfolg an, wovon feine "mnenonischen Gefchichtetafeln. 1844 und 1845." Reugniß geben. Sier trat er nun, nachbem er außer jenen Sarfentlangen auch einzelne Beitrage in Die Chriftoterpe, Jugendblatter, ichweizerische evangelische Rirchenzeitung und in ben Theophilus geliefert hatte, in großerem Maage ale Dichter hervor burch Berausgabe feiner im Lauf ber lettvorangegangenen fechzehn Jahre ent= ftandenen "Gebichte von E. Enth. Stuttg. 1843.", wovon im 3. 1851 eine zweite vermehrte Auflage erschienen ift. 218 ein Meifter in ber bich= terifchen Form führt er in diefen bie Mitte gwifden driftlichen und edleren profanen Gedichten haltenden Dichtungen mahrhaft dichterifche Bilder in fliegenden, reinen Reimen uns vor Augen. Go vielfach barinn auch weltliche Begenftante und Berbaltniffe bes außern Lebens in fornigter, gemuthlicher, volfethumlicher und beiterer Beije befprochen find, fo gefchieht boch bas Alles im Beifte Chrifti und in bem Be= ftreben, daß tes herrn Rame gepreifet werde in allen Landen und Gefell= ichaften, in allen Beftrebungen und Dingen. Berfechtung bes chriftlichen Bringipe war ihm babei ausgesprochenermagen bie Grundtenbeng. Bur bas eigentliche Rirchenlied findet fich in biefen Boefien bes geift= reichen, vorherrichend bem Epifchen zugewendeten Dichtere nichts. Nicht ohne Bedeutung find aber biefur die Iprifchen Gedichte, Die er in freier

Ueberarbeitung von 50 Pfalmen in ben obengenannten "harfenklangen" vom 3. 1838 mittheilt. Bu bem 29. Pfalmen, "die Stimme Gottes", hat fein Freund und Landsmann, ber frühere Mitgenoffe bes theologischen Stiffs zu Tubingen, Louis hetsch, Mufikvirektor in Mannheim, eine schone Composition geliefert. Als Pfalmlieder find besonders namhaft zu machen:

"Der bu auf lichten Thronen fipest" — Pf. 139 — (von Knapp und Schneiber mitgetheilt).

"Ich flehe gebrudt von ber Gunbe Fluch" - Bf. 51. "Bir gieb'n ben Lebensweg binaus" - Bf. 126.

Seldhoff, Friedrich August, geb. 1800 zu Elberfeld, wo sein Bater Raufmann war. Nachtem er in Seidelberg seine theologischen Studien vollendet hatte, wurde er 1825 lutberischer Prediger zu Rymswegen in holland und 1830 Pastor in Bupperfeld im Bupperthale. Er war im innersten Herzensgrund ein Zeuge Tesu Christi und seine ganze Erscheinung eine überans liebenswürdige. In seinen letzten Jahren hat er sich ganz in theosophische und apotatyptische Studien vertieft, so daß er von einer mächtigen Sehnsicht nach der Bollendung des Reichs Gottes und nach seiner eigenen Bollendung ergriffen ward, wie er einmal auch in sicherer Ahnung seines baldigen heimgangs gesungen hat:

Silf mir biefes Lebens Plagen Bis bein Anf (ich hoffe kalb) Glaubig, liebend, hoffend tragen, Mir: "Nun komm!" entgegen schallt. Und so geschaft es. In der besten Kraft seines Lebens ward er im 3. 1846 von seiner Wirkungöstätte in Mupperfeld in die ewige heimath abberufen.

Recht innige, liebliche Lieber voll entschiedenen Christenglaubens finden sich unter feinen "driftlichen Gedichten. Zwei Bandchen. Barmen 1840." Anapp hat eilf derfelben in seinen Lieberschat aufgenommen. Die namhaftesten find:

"Christus ift gefommen." "Sinan, hinan! — ermube nicht!" "Oft mit heiligem Ergluben."

Fink, Dr., Gottfried Wilhelm, geb. 7. Merz 1783 in Stadt-Sulza an der Im unterhalb Jena, wo sein Bater Pfarrer war. Dieser starb, da er erst ein Knabe von sieben Jahren war, aus Gram über den in Folge vieler Unglücksfälle eingetretenen Berlust seines Bermögens, worauf ihn nebst der Mutter und zwei Brüdern die Großmutter zu sich nahm. Er machte auf der Stadtschule zu Raumburg unter dem Rektor Fürstenhaupt seine Borstudien zur Universität. Damals schon sieng er

an, Lieder zu bichten und zu componiren, ja er feste bereits Motetten und gange Rirchenftude, welche gute Aufnahme fanten. Der berühmte Cantor Greffer hatte ben Grund zu feiner mufifalifchen Bilbung gelegt. Begen feiner ausgezeichneten Sopranstimme batte er auch in feinem fünfgebnten Jahre eine Concertiftenstelle im Chor ber lateinischen Stadtfchule Bon 1804-1809 ftubierte er fofort auf ber Univerfitat Leipzig Theologie, trieb aber baneben mit gleichem Gifer Mufit und Dichtkunft. In diese Beit fallen auch seine meisten Liebercompositionen, wozu er die Terte felbst gedichtet hat. Bom 3. 1811-1816 predigte er bann für ben erfranften Baftor Betiecus ale ber erfte Lutherauer, ber Bollitofere Rangel betrat, an ber reformirten Rirche zu Leipzig. Er mar bald ber Liebling Aller. Eine lutherische Predigerftelle nahm er aber aus Bewiffenhaftigfeit nicht an, obgleich ihm ale beliebtem Brediger neunmal eine folde angetragen murbe. Er wollte nicht auf die fombolifden Bucher fcworen. Mit allem Gifer widmete er fich vielmehr ber Leitung einer von ihm 1814 gegründeten Erziehungsanstalt. Im 3. 1827, zwei Jahre bevor er von der Leitung diefer Anftalt gurudtrat, übernahm er die Rebaftion ber Leipziger allgemeinen mufikalischen Zeitung, beren Mitarbeiter er lange zuvor ichon gemefen mar, und beherrichte auf biefe Art bis gum 3. 1846, wo er die Redaftion niederlegte, den größten Theil der mufifalifden Rritif, wie er benn auch neben einigen größern Werfen über bie Befchichte ber Mufit und ein Spftem ber mufitalifden Sarmonielebre (1842) alle mufifalischen Artifel gur achten Ausgabe bes Brodhaufen= ichen Conversationelexifone und zu Erich und Grubere Enchclopadie geichrieben bat. Er ftarb ale Lebrer ber Tonfunft an ber Univerfität gu Leipzig nach einer Besuchsreise, bie er furz zuvor nach Salle gemacht hatte, am 27. August 1846. Er war mit zwei Schwestern Charlotte und henriette Nicolai verheirathet. Die erfte ftarb bald, nachdem er fich 1814 mit ihr vermählt hatte. Manche Chren und Freuden, aber auch fchwere Brufungen waren ihm zu Theil geworden - ein Mann voll Anfpruchelofiafeit und oft migbrauchter Befälligfeit.

Als geistlicher Dichter machte er sich vornämlich in seinen jungern Sahren bemerklich durch die "himmlischen Andachten in christlichen mehrstimmigen Liedern", deren erstes heft 1811, deren zweites und drittes aber 1814 erschien. Im lettern Jahre versuchte er auch, ein "Kindersgesangbuch" zu bichten und zu componiren, wovon ein heft mit zehn Liedern erschien, dem bann 1815 ein zweites mit eben so vielen Liedern

nachfolgte. Im J. 1834 und 1835 erschienen noch von ihm "neue häusliche Andachten in dreis und vierstimmigen Liedern und Gefängen." Knapp, der ihn einen "warmen, herzlichen Dichter" nennt, nahm sechs seiner Lieder in den Liederschaft auf, mehrere giengen auch in das Schulsgesangbuch für Schulpforta von Prosessor Lange und sogar in das jüdische Gesangbuch für hamburg über. Manchmas klingt aus denselben der alte, körnigte, einfache Kirchenliederton entgegen. Wir nennen folgende:

"Ach! wohin follt ich mich wenden." "An Gottes Gute will ich benfen." "Noch ift es Nacht auf Erben." "So geh ich benn mit autem Muth."

(Quellen: Leipziger allgemeine mufitalifche Zeitung. 1846. Rr. 38. S. 639-643 - mit feinem Bilbnig.)

Frang, Luife Antoinette Eleonore Conftange Manes, geb. 8. Merz 1794 ju Militich in Schlefien, wo ihr Bater Regierungerath mar. Bon ihrer edlen Mutter, die feit 1801 gur Bittme geworden und nach Steinau gezogen war, empfieng fie die religioje Grundlage, auf welcher ibr ganges inneres Leben rubte. Schon ale Schulerin fieng fie zu bichten an und wuchs in blübender Gesundheit beiter beran. Da erlitt fie in ihrem breigebnten Jahre burch ben Umfturg eines Bagens einen ichmeren Kall, moburch jahrelange forperliche Leiten ihr beschieden maren. Ale nun mitten unter tiefe Leiben binein auch tie beilig ernste Beit ihrer Confirmation fam, fo mandte fich ihr Beift ber innern und höhern Belt gu. Gie faat es felbft, wie Gott ihr damale fur das gerftorte außere Lebensaluck querft ben innern Born einer Gludfeligfeit erschloffen babe, ber burch bie frater aus ihm entsprungenen Segnungen ben Berluft mancher Jugendfreuden weit überwogen habe. Mit Bezug barauf fingt fie in ihrem "Erwachen" betitelten Liebe: "Wer bin ich, daß mit Simmelefrieden bu mein erfranftes Berg umfangit?" alfo:

> Der Seele und bes Leibs Gebrechen, Wie schrecken fie ben eig'nen Blid? Und bennoch strömt in Lebensbächen Durch beibe nie empfund'nes Glück. Welch Kämpfen in bes Herzens Tiefen! Gerecht war Trauer mir und Pein, Doch ist's, als wenn es Engel riefen: "Frohlocke! Gott zieht bei dir ein."

Als die Mutter, die mit ihr spater auch in Schweidnig und auf dem Rittergut Oberarnsborf wohnte, von wo fie seit 1815 mehrere größere Dichtungen ausgehen ließ, im J. 1822 gestorben war, begab sie sich zu einer am Rhein mit dem Hauptmann v. Nekowski verheiratheten Schwester,

bei ber fie fich vier Jahre lang theils in Befel, theils in Siegburg bei Bonn unter manchen ichweren Brufungen, aber gum Gegen ihrer Umgebung aufbielt. In erfterem Orte war fie Borfteberin eines Jungfrauenvereine und Grunterin einer Arbeiteschule fur arme Madden. Dann jog fie 1826 mit ber Schwester und beren frankem Gatten nach Brandenburg an der Savel, wo fie bis jum Berbft 1837 in inniger Beiftesgemeinschaft mit dem glaubigen Prediger B. Neuenhoff (f. u.) und dem Domprediger Schulge ihr mobitbatiges Birten, fo wie ihre fchriftftellerifchen Arbeiten fortfette. Sierauf jog fie mit ber jur Bittme geworbenen Schwester nach Breslau, wo fie Borfteberin ber Armenschule murbe und fich ber verlaffenen und verwaisten Rinder aufe Gifrigfte annahm. Als eine jungere verwittwete Schwester mit Sinterlaffung von vier Baifen im 3. 1840 ftarb, übernahm fie mit ber ihr eigenen Aufopferungofabig= feit die Erziehung berfelben. Dieß gieng aber über ihre ichmachen Rrafte und eine brustbeklemmende Krankheit drobte je langer je mehr dem Leben ber burch bie reinfte Bergenegute und ebelfte Frommigfeit ausgezeichneten Jungfrau ein Ende zu machen. Go ftarb fie benn auch an einem Bergübel zu Breslau am 13. Mai 1843.

Ihre Dichtungen, selbst die weltlichen, sind voll sittlichen Ernstes und zeugen von dem Bestreben, Allem eine religiöse Seite abzugewinnen. Doch vermist man in ihnen, so innig und gemüthvoll religiös sie sind, das tiefere Eindringen in die christlichen Grundwahrheiten, wie sie denn auch mit zu viel poetischer Ziererei geschmückt sind. Eine reiche Anzahl ihrer religiösen Dichtungen sindet sich in ihren "Gedichten. 2 Thle. Hirschberg 1826. 2. Ausl. 1. Sammlung. Essen 1836. 2. Sammslung 1837." Bon denselben erschien mit Weglassung der weltlichen Gestichte eine holländische Uebersehung: "Gotsdienstige Harptotstelingen — door A. van der Hoop. Rotterdam 1837." Bon ihr erschienen auch: "Gebete sür Kinder (Gedichte). Essen 1838." und ein "Andachtsbuch für die Jugend reiseren Alters. Enthaltend (poetische) Gebete für zunge Christen vor der Zeit ihrer Einsegnung und nach derselben. Essen 1838." Bu ihren besten und verbreitetsten Liedern gehören:

"Es prangen Saus und Garten" (Pfingfilieb). "Ich suche bich von ganzem Herzen" (Gebet). "Rösslich ifts, bem herrn vertrauen." "Kommt, die ihr matt und mübe" (Abenblieb).

(Quellen: Neuer Nefrolog ber Deutschen. Jahrg, 1843. 1. Ehl. S. 426-431. — Lebensstige von Agnes Frang mit ihrem Bilbniffe.

Breslau 1846. — Ihr "literarifcher Nachlaß" wurde herausgegeben von Julie v. Groffmann. Berlin 1844. 3 Bbe.)

Frendentheil, Dr., Bilbelm Nifolaus, geb. 5. Juni 1771 ju Stade in Sannover, wo fein Bater, Gottlieb Chriftoph Freudentheil, als Raufmann lebte. Beibe Eltern - Die Mutter war eine geborene Ruhnemund - gehörten ber judifchen Religion an. Gein jungerer Bruber ift ber in ben Sannoverischen Berfassungetampfen fich bemerflich machende Abvofat in Stade. Er befuchte feit Ditern 1778 bas Gom= nafium feiner Baterftadt, von 1786 an bas Johanneum in Cambura und bezog bann an Oftern 1789 bie Univerfitat Göttingen, um unter Blant, Cichborn, Spittler, Seeren 2c. Bbilojophie und Theologie au Bon ber Universitat aus, wo er mehrere gelungene Breisfcriften gefdrieben batte, tam er an Dichaelis 1792 ale Lehrer ber alten Literatur und Geschichte an die Wichmann'iche Erziehungeanftalt in Belle. Dann folgte er 3. Dft. 1796 einem Ruf ale Gubreftor nach State, ward baselbit 1805 Conrettor und 1809 Reftor und Nachfolger feines frühern Lebrers Ruverti. Sier mußte er im Serbit 1813 bei bem Bombardement ter Ruften ploglich feine Amtemobnung verlaffen, weil fie die Frangofen mit ber Ginafcherung bedrohten. Um Dichaelis 1814 fam er bann, nachdem er gulett noch interimistischer Barnifoneprediger in Stade gewesen war, ale Baftor nach Mittelfirden im alten Lande, murbe aber ichon am 7. April 1816 ale Diafonus an bie St. Rifolaifirche nach Samburg berufen. Diefer Stadt, in ber er feine Gomnafialbildung erhalten hatte und bie er beghalb auch ftete ale feine zweite Baterftabt betractete und gewöhnlich nur feine "Bflegerin Sammonia" nannte. batte er, gewohnt, auch in ber Ferne Freude und Leid mit ibr zu theilen, im 3. 1814 das Gedicht: "Samburge Racht und Morgenröthe" augefungen. Das gewann ihm alle Bergen und trug haupifachlich zu feiner Berufung ale Brediger Samburge bei. Bon ba an ift er nun in Samburg bei jeder frohen und traurigen Begebenheit Belegenheitedichter im edelften Sinne bes Bortes gewesen und verwaltete baselbst in einer ununterbrochenen Reihe von 37 Jahren, felbft noch ale hochbetagter Greis, in großer geistiger und forperlicher Thatigfeit bas Predigtamt. Er murbe fpater Archidiakonus an St. Nikolai und auch nach Edermanns Tod am 21. Juni 1828 jum Bafter am b. Geift erwählt. Um 21. Juni 1841 erhielt er ale grundlicher Belehrter von Göttingen bas theologifche Doftorbiplom zur Reier feiner funfundzwanzigjährigen Amtothatigkeit in Samburg, bas Jahr barauf aber hatte er bas jammervolle Unglud bes großen Branbes in Samburg zu erleben, wobei er nicht bloß feine Nifolaifirche, fondern auch feine Pfarrwohnung fammt Mobiliar und Bibliothet eine Beute der Flammen werden fab. Er hat bas in einem ruhrenden, trefflichen Rlaggebichte befungen. Um 3. Ott. 1846 feierte er mit feiner ibm noch ruftig an ber Seite ftehenden Frau, ber Tochter bes Sannoverifchen Bredigere und fruhern Conreftore ber Bremifchen Domfchule, Rulmann, nebst ber goldenen Sochzeit sein funfzigjabriges Amtejubilaum, wobei er felbst die nachher gedruckte Jubelpredigt hielt und großer Theilnahme fich erfreuen burfte, benn er mar ein allgemein verehrter und geliebter Mann, ber bei ber Milbe und bem Bohlwollen, die ihn auszeichneten, feinen Beind hatte — ein liebenswürdiger Greis von fokratischer Beiterkeit und claffifcher Bilbung, ben theologifden Barteiungen abgeneigt. Sumanitat in dem Sinne, in welchem Berder Diefes Bort ausgeprägt hat, mar ber eigentliche Stempel seines Wesens. Um Morgen bes 6. Merz 1853 hatte er noch ale Seelforger Borte ber Ermahnung gefprochen, am Nachmittage fich noch seiner Entelinnen gefreut - Professor Binriche ift fein Schwiegerfohn -, ale am Abend im Rreife ber Seinen ber Ruf bes Tobes an ibn ergieng, ber nach wenig Stunden, am Morgen bes 7. Mer; 1853 ibn ichmerglos vom Blauben gum Schauen binüberführte.

"Gedichte" weltlichen Inhalts erschienen von ihm zu hannover im 3. 1803 und in zweiter vermehrter Ausgabe zu hamburg im 3. 1831. Namentlich in Gelegenheitsgedichten, Festcantaten ze. ist er ein wahrer Meister. Selbst in seinem hohen Alter hat ihn die Muse noch nicht verlassen. Erst im September 1851 dichtete er für den in hamburg verssammelten Gustav Atolphs Berein ein Lied, das am Festage gesungen wurde — es war sein Schwanengesang. Seine geistlichen und kirchslichen Lieder erschienen zerstreut in "Evers Sammlung geistlicher Lieder. Hand. 1817.", in Baters "Jahrbuch für häusliche Andacht", in Böckels Predigeralmanach und, ihrer siebenzehn an der Bahl, im neuen hamburger Gesangbuch vom 3. 1843, für dessen Gestaltung er hauptsächlich als Mitglied der hiefür von 1832—1842 thätig gewesenen Gesangbuchse commission in charafterbildender Weise vom ästhetisch erwähnenswerth:

<sup>&</sup>quot;Auf, zu frommer Feier nach Gethsemane" (1842). "Der Bater kennt bich, kenn auch ihn" (1829) — B. G. Nr. 43.

"Rampfend foll ich leben, fterben" (1842). "Meine Seele, bete, Gottes heil ift nah" (1842).

(Quellen: Dr. Schröbers Leriton ber Samb, Schriftfieller. 1853. — Sanbichriftliche Nachrichten von Dr. Geffen.)

Bebauer, Dr., Christian August, geb. 28. August 1792 ju Anobeleborf im Ronigreich Sachfen. Nach vollendeten Studien erhielt er eine Collaboratur an ber Rürftenfdule ju Meißen, beren Schuler er felbft auch gemefen mar, tam bann ale Inftitutelehrer nach Coln und bon ta im 3. 1828 ale Professor nach Bonn, wo er jedech nur furge Beit blieb, indem er als Erzieher des Bringen von Wittgenftein berufen wurde. hierauf jog er fich mit bem Titel eines ruffischen hofrathe ale Brivatgelehrter nach Mannheim und von ba nach Tubingen gurud. Sier lebte er feit mehr benn zwanzig Jahren gang ftill und gurudgezogen, nur mit literarifchen Arbeiten beschäftigt - ein freundlicher, befondere gegen Rinder gar liebreicher Mann. Für diefelben hat er auch unter der Ramensverwandlung "Rebau" manches lehrreiche Buch zugerichtet. Das 3. 1848 brachte ihm fcwere Nahrungeforgen, Die er trop feines wirklich rubrenben Pleifes nicht mehr gang zu beben im Stante war. Dazu tamen bann auch noch manche forperliche Leiben. Er trug aber biefe mannigfachen Rummerniffe mit driftlicher Geduld und fah mit Rube und Faffung feinem Tode entgegen, ber ibn bann am 18. Nov. 1852 von noch größeren Röthen, bie ihm in nachfter Bufunft brobten, und von allem Uebel erloste.

Fur bie Symnologie bat er Beitrage geleiftet burch bie Sammelwerfe : "Dr. D. Luther und feine Zeitgenoffen ale Rirchenliederbichter. Leipz. 1827." - "Simon Dach und feine Freunde. Tub. 1828." -"Erbauliches und Beschauliches, aus G. Terfteegen ausgewählt. Stuttg. 1845." - "Beilige Seelenluft. Geiftliche Lieder und Spruche von Spee, Angelus Silefius und Novalie. Stutta, 1845." Ale geiftlicher Liederdichter hat er fich mehr in ben Borhallen bes driftlichen Lebens und Blaubens bewegt, und obgleich feine Lieder burch ihre fromme, gemuthliche Einfachheit febr aufprechen, find fie boch zu fehr in die moterne Sprache gefleidet. Schon im 3. 1814 gab er "geiftliche und weltliche Bedichte" beraus, von welchen 1821 die vierte Auflage erschien. Dann folgten feine "Bluthen religiofen Sinnes. Elberfeld 1819. 2. Aufl. 1828." und zulett: "driftliche Gedichte. Mannheim 1843.", welche eigentlich die dritte vermehrte Auflage der "Bluthen" find. Knapp nahm zwei recht ichone Lieber von ihm in ben Liederichat auf. Bu nennen find :

## 330 Sechste Beriobe. 3. 1817-1853. Die lutherifden Dichter.

"Da fteh ich wieber ftille."

"Du, liebster Bater, führtest mich" (Knapps Lieberschat). "Erbalte, herr, burch beinen Geist." "Roch geht ber Weg hienieden" (Knapps Lieberschat).

(Quellen: Sanbidriftliche Nadrichten.)

v. Gruneifen, Dr., Carl, geb. 17. Jan. 1802 ju Stuttgart, mo fein Bater , ber erfte Berausgeber bes Morgenblatts , Dberregierungerath war († 1831). Manner wie Danneder, Cotta, Baug, Joh, Gottfried Muller waren ale bie Freunde feines Batere oft in feinem elterlichen Saufe, und fo mard frube icon in ibm bie Liebe gur bilbenden Runft und gur Boefie erwedt. 3m 3. 1819 trat er vom obern Gomnafium an Stuttgart in bas theologische Seminar au Tubingen über und befuchte bann im 3. 1823 Berlin, um Schleiermacher zu boren, mit bem er in genauen Geiftesverfehr und perfonlichen Umgang trat. Balb nach feiner Rudfehr ine Baterland wurde er im 3. 1825 ale breiundzwanzigjabriger Jungling jum Soffaplan und Relbprediger der Ronigl. Garben ju Stuttgart ernannt, ju welchem Amte ihm im 3. 1831 auch bie Inspettion ber Stuttgarter Bolteschulen übertragen wurde. Er vermählte fich mit einer Tochter bes berühmten Mathematifere, M. Joh. G. Fr. Bohnenberger, Brofeffore ju Tubingen, die er aber nach zwanzigjahrigem, mit Fried und Freud gefegnetem Chebund im Berbft bee Jahre 1845 ju Grab geleiten mußte. Nach d'Autele Tob murde er im 3. 1835 Sofprediger, Oberconsistorialrath und Feloprobit, und das Jahr darauf ermählte ibn bie theologische Fafultat zu Leipzig jum Dottor ber Theologie, nachbem er zuvor ichon Mitglied ber bortigen bistorisch = theologischen Gefellichaft geworden war. 3m 3. 1846 murbe er jum Oberhofprediger ernannt. Seine Birtfamteit ale Prediger bat er erprobt durch die von ihm berausgegebenen "Bredigten, gehalten in ber Soffirche. Gin vollftandiger Jahrgang ausgewählter Conn- und Festtagepretigten. Stutig. 1842." Befonders machte er fich auch auf tem Gebiete der Runftafthetif durch mehrere treffliche Schriften und Abhandlungen, j. B .: "Ueber bildliche Darftellung ber Gottheit. Gin Berfuch. Stuttg. 1828." - "Ueber bas Sittliche ber bilbenben Runft bei ben Griechen. Leipz. 1833.", betannt, wofür ibn im 3. 1845 die Afademie ber Runfte in Berlin gu ihrem Chrenmitglied ermablte. Er bat burch folde Schriften bas tiefere Berftandniß ber driftlichen Runft fehr mefentlich geforbert. Auf dem Bebiet der weltlichen Boefie ftebt er mit Schwab ale ein edler Genoffe ber ichwäbischen Dichterschule ba. Gine Sammlung feiner jugendfrischen

Dichterblüthen gab er heraus unter dem Titel: "Lieder von C. Grüneisen. Stuttg., bei Cotta. 1824." Mit Recht wird an denselben "die leichte anmuthige Form, dichterische Phantasie und Tiese des Gesühls" gerühmt. Einige Proben geistlicher Lieder sinden sich im zweiten Jahrsgang von Friederichs Selitha (1831), z. B. das schone Jesuslied: "Du theures Wort, dem Kraft und Leben." Wie einst der Hosprediger Eberh. Ludw. Fischer (s. Bd. II. S. 206) zum Würt. Landesgesangbuch von 1741, so hat auch er zum neuesten Würt. Gesangbuch einige Beiträge, namentlich ein im kirchlichen Styl gehaltenes Lied auf das Geburtssest des Königs, geliesert:

"Preis, Ehr und Lob fen bir" - 28. G. Rr. 525 - und ein Abendmablelied :

"Jeber Tag hat feine Plage" — B. G. Ar. 259. Er gab auch heraus: "Christliches handbuch in Gebeten und Liebern. Stuttg. 1846. 3. Aufl. 1853.", welches für die sechste Woche von ihm verfaßte Gebete im Anschluß an das Baterunser enthält.

Ramentlich aber auch auf bem Gebiet ber Hymnologie hat er große Thätigkeit entwickelt. Durch die im Seitherigen öfters erwähnte Schrift: "Ueber Gesangbuchsreform. Stuttg. 1838." (j. u.) hat er nicht nur eine richtigere Auffassung des Kirchenlieds überhaupt, sondern insbesondere das Zustandekommen des Würt. Gesangbuchs wesentlich gefördert. Als Mitglied des Consistoriums war er auf der im J. 1841 versammelten Gesangbuchssynode für Abfassung desselben mit Geist und Wort thätig, und seine in der genannten Schrift ausgesprochenen Grundsätze über Auswahl und Fassung der Lieder haben meist den Sieg davon getragen. Eben so großes Verdieusst hat er auch als Kenner der edlen "Musika" um das Zustandekommen des 1844 erschienenen neuen Würt. Choralbuchs; er sührte den Borsit in der hiefür niedergesetzen Commission und wußte trefslich die sich schroff gegenüberstehenden Ansichten zu einigen (s. u.).

Ein noch größerer Birkungefreis auf bie evangelische Gefammtfirche bes beutschen Baterlands hat sich ihm in ber neuesten Zeit eröffnet, indem er nicht bloß im 3. 1844 als Burt. Abgeordneter bei der wichtigen Bersfammlung des allgemeinen evangelischen Bereins für die Gustav-Abolphes Stiftung in Göttingen erschien, sondern hauptsächlich ihm es vergönnt war, die Idee eines sesten Busammenschlusses der verschiedenen beutschen evangelischen Landeskirchen und die Förderung der wahren firchlichen Interessen anduregen und auszuführen: wie er denn auch in den ersten

Bochen bes Jahrs 1846 als Bertreter ber Burt. Landesfirche auf ber hauptfächlich durch seine Anregung zu Staud gekommenen großen Berliner Spnode thätig war. Dort half er unter Anderem ben Beschluß bewirken, baß man eine Resorm ber Landesgesangbücher vornehmen und sich über eine bestimmte Anzahl Kernlieder einigen sollte, welche hiufort die Grundslage sammtlicher beutschen evangelischen Landesgesangbücher hauptsächlich zu bilden hatten. Dieß half er denn vollends zu seinem Ziele führen bei ber abermals durch seine Bemühungen zu Stand gekommenen und von ihm als Borsihenden durch einen Gebetsgottesdienst auf der Bartburg am 3. Juni 1852 eröffneten Kirchenconferenz zu Eisenach.

Barms, Claus, ber berühmte ,in Bungen rebenbe gewaltige Brediger ber Berechtigfeit", murte ale ber Cobn eines Mullere in Gubbithmarichen in Solftein im 3. 1778 geboren. Dur in ber Dorficule und gelegentlich vom Bfarrer bes Orte in ben Anfangegrunden ber lateinifden und griechischen Sprache unterrichtet, ftand er bis gu feinem neungebnten Jahr seinem Bater und nach beffen Tod ber Mutter im Müllerberufe bei. Da brachte er es endlich, von einem unabweisbaren Biffeneburft getrieben, tabin, bag er bas Gymnafium ju Malborf und barauf auch bie Universität Riel besuchen konnte. Er machte gute Fortschritte in feinen Studien und übernabm nach beren Bollendung eine Sauslebrerftelle, worauf er im 3. 1806 Landpfarrer ju Lunden in Borderdithmarfchen murbe. Sier gab er bie in ter gangen Bredigtweife ter evangeli= ichen Prediger einen Umichwung begrundente Binterpoftille (1808) und Commerpostille (1811) beraus, wovon nun im 3. 1836 bereits Die fünfte Auflage erichienen ift. Bahrend feitdem nach Reinbarde Mufter ber Ton ber abhandeluben, gleichmäßig fich fortbewegenten und alles Bildliche und Rornigte vermeibenden Rebe auf ben Rangeln vorgeherricht hatte, fieng nun er ale ein Mann bes Bolles auf ter Rangel wieder vollegemäß zu reben an, indem er an Spruchwörter und vollsthumliche Lieder= verse anknupfte und Bilber aus ber Ratur jur Unterlage für die ju verfuntenden driftlichen Bahrheiten machte. Dit Luther ichaute er babei bem Bolf auf ben Mund und lernte es ibm ab, wie man mit ibm reben muffe. Go predigte er gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten und fein Bortrag hatte etwas Sinreigendes. Bon ber Rraft feines Gebets und seiner Rede wird unter Anderem Folgendes ergablt: Ginft bat er gur Beit einer anhaltenden Durre auf der Rangel um Regen. Reiner ber Un= wefenden hatte biefen beim Rirchgange erwartet und Alle, felbft Sarme,

waren nicht wenig überrafcht, ale bie schweren Tropfen ploglich an bie boben alten Rirchenfenfter flopften. Tief ergriffen und erblaßt ichwieg er einige Setunden, anscheinend laufchend, und rief bann mit gedampftem, immer mehr anschwellendem Tone: "bord, liebe Gemeinde! ber Bert hat dich erhört, ber Berr geht über bir einher und feine Fersen triefen von Cegen." Gin andermal begann er eine Bugtagepredigt mit ben gewaltigen, tief einschneidenden Borten : "Richt cantate, wie am vorigen Sonntag, nicht jubilate, wie am gufünftigen, fondern ejulate, weinet und wehtlaget! ift bein heutiger Text, liebe Bemeinde." In Lunden batten übrigens feine Bredigten noch etwas Alttestamentliches; ftrenge Forderung getreuer Pflichterfüllung machte er vorherrichend mit mahrhaft fittlichem Ernft geltend. Er ift bier mehr noch ber bloge Supranaturalift. In Riel aber nun, wohin er im 3. 1816 ale Archidiafonus befordert wurde, brang er mehr und mehr in die Tiefe ber driftlichen Erfenntniß ein und ber positive Behalt bes Chriftenthums murde fein innerftes Lebenselement. Das geschah fo in Folge bes gewaltigen Streite, in welchen er burch die jur Reformationefeier berausgegebene Schrift verwidelt murte: "Das find bie 95 Thefes ober Streitfage Dr. Luihers theuren Andenkens, jum befontern Abdrud beforgt und mit andern 95 Gagen ale mit einer Ueberfetung aus 1517 in 1817 begleitet. Riel 1817." In biefen Gaben , in welchen er ben Rationalismus auf berbe Beife angriff , von einem Babftthum ber Bernunft rebete, von welchem bie Rirche bes neuns gebnten Jahrhunderte eben fo gut erlöst werden muffe, ale einft die bes fechzehnten von der romifchen Thrannei, und viele Gebrechen im Rirchenwefen nicht bloß im Solfteinischen, fondern in gang Deutschland und in ber protestantischen Rirche überhaupt aufbedte, verfündete er aufe Reue wieder ben ber firchlichen Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben völlig entfremdeten Beitgenoffen bie Lehre von ber ganglichen Berborben= beit bes Menichen und bem allein feligmachenden Glauben und forderte Rudfehr zum alten lutherischen Glauben, zur alten frommen Gitte ber Bater. Bunachft im Solfleinischen entstand badurch fo große Bewegung, bag ber Bwift ber Parteien fich bie in die gesellschaftlichen und hauslichen Berhaltniffe binein erftredte. Die Strafenjungen in Riel fangen fogar mit Anspielung auf feinen Ramen : "Rofen auf den Beg gestreut, und bes Sarms vergeffen." In ber gangen evangelischen Rirche Deutich= lands aber auch ward baburch ber firchliche und religioje Indifferentismus durchbrochen und eine regere Theilnahme am firchlichen Leben trat in ben Boltstreisen nun wieder ein, neben bem, daß der Anstoß gegeben war zur Rückehr zum Alten. Neben seinen "dristologischen Predigten. 1821." — "Predigten über das h. Abendmahl. 1822." — "über die drei Artikel des driftlichen Glaubens. 1830. 1833. 1834." — "Predigten über die h. Passion. 1838." — "über die Religionshandlungen der lutherischen Kirche. 1839." und andern hat er sich im weitern Berlauf seiner Birtsamkeit in Kiel, wo er zum Hauptpaster an St. Nikolai, Kirchenprobst und Generalsuperintendenten befördert wurde, namentlich auch noch durch folgendes Wert berühmt gemacht: "Der Prediger, wie ihn die Pastoraltheologie sehn und thun läst. 1830. 2. Ausl. 1837." Einen Rus nach Ausland als evangelischer Bischof und nach Berlin an Schleiersmachers Stelle hat er ausgeschlagen und ist dis heute in Kiel verblieben. Unter den Schatten, die ihn jest bedecken, erfährt er gewiß täglich die Tröstungen des unerschaffenen Lichtes.

Auch auf dem Gebiet der Hymnologie und als geistlicher Dichter trat er auf, ohne jedoch hier an sich selbst die Ruckehr zum Alten durchgreisend zu bewähren. Nicht nur gelang es ihm nicht recht, bei seinen eigenen Liedern den alken Kirchenliederton zu treffen, er hat auch in seiner "Beleuchtung des vielseitigen Tadels, mit welchem das neue Berliner Gesangbuch angegriffen worden ift. Berlin 1830." sonderbaren Anstoß an B. Gerhards Meisterlied: "Nun ruhen alle Wälder" genommen. Bon seinen Liedern hat er nicht wenige in seine Predigten verwoben und dann noch eine besondere Liedersammlung herausgegeben unter dem Titel: "Gesänge für die gemeinschaftliche und für die einsame Ansbacht, gesammelt von Archiviakonus Harms. 1828." Wir nennen sein von A. Knapp mitgetheiltes und mit zwei Bersen vermehrtes Lied:

"Gott well une boch beglücken."

(Quellen: Meinwalbs Repertorium für theol. Literatur. Jahrg. 1840. 30. Bb. S. 54 f. — eine Charafterschilberung von Affessor Theodor v. Kobbe in Olbenburg.)

Herwig, Marie Sophie, geb. 22. Oft. 1810 zu Estingen, wo ihr Bater, M. Friedrich August herwig, vieljähriger, in großem Eifer für den herrn wirfender Prediger und Defan war und heute noch in gesegnetem Andenken steht († 2. Merz 1839). Sie war kaum zwei Jahre alt, als sie ihre treue Mutter, Magdalena Dorothea Sophia, eine Tochter des ehrwürdigen Stadtpfarrers M. Friedrich Köstlin zu Estlingen, verlor; schon nach einem Jahre erhielt sie aber eine zweite Mutter, die nicht minder tren für sie sorgte — Johanne Luise Friederike, Tochter des

Bfarrere Gottfried Dfiander in Saufen. Frube icon zeigte fie bei einem weichen, tiefen Gemutbe einen feften Charafter und eine Rlarbeit bes Beiftes, ber bas einmal ale mabr und recht Erfannte festbielt. Die religiofe Richtung, welche ihr findliches Gemuth ichon frube nabm, bielt ibre lebbafte Bhantafie ftete in den geborigen Schranfen und gab ibr quegleich auf die Beit ber Leiden, die bald über fie bereinbrechen follten, die rechte Gotteeftarte gum Tragen und Dulben. Bei vieler außerer Anmuth zeigten fich in ihrem zwölften Sabr Spuren von einer Bertrummung bee Rudgrathes, die unerachtet aller Ruren immer bedeutender murbe, fo bag fie im vierzehnten Jahre gang frumm und ausgewachsen war. Go fab fie awar ichon in der Bluthe der Tage ibr außeres Lebensglud ichmeralich geftort, aber fie trug dieje ichwere Schidung mit gottergebenem beites rem Sinn, und nur um fo lieblicher fieng nun bas innere Leben bes Beiftes bei ihr ju bluben an. Gie bielt fich im Glauben an ben feft, der ihr biefen Leibensweg vorzeichnete, und aus einer berglichen Liebe gu Befu, bem fie ibr Berg gang jum Gigenthum gab und beffen Gunderliebe anzuschauen ihre hochfte Freude mar, floß auch ein reicher Liebesftrom, mit welchem fie nicht nur die Ihrigen, fonbern auch folde, die ihr ferner ftanden, auf die mobitbuendfte Beife erquidte. Die Liebe mar ibr Element. Bei foldem Liebesfinn gieng ein glubentes Berlangen ihrer Seele bahin, bag auch die Beiben und bas ihr immer besondere theure und merkwürdige Bolf Ifrael zu Jefu gebracht wurden. Dan tonnte fie oft belaufden, wie fie in innigem Aleben fur die Betebrung bes Beibenund Judenvolfe gum herrn rief. Liebliches Beugniß bievon giebt auch ibr Miffionelied: "Bafferftrome will ich." 3m 3. 1826 fieng fie ein Liederbuch an, in welches fie nicht nur bie ibr Berg am meiften an= fprechenden und erquidenben Lieder frommer Dichter, fonbern auch eigene dichterische Bergenserguffe eintrug, welche ihre jedesmalige innere Erfabrung ausbrudten. Conft auch erfreute fie bie Ibrigen bei verschiebe= nen Auläffen und Familienereigniffen mit lieblichen Fruchten ihrer bem Berrn geweihten Dichtergaben.

Bon Jahr ju Jahr mehrten sich aber ihre forperlichen Beschwerden, die ihr auch den öftern geselligen Umgang sehr erschwerten. Ihr Tagebuch, das sie in den spatern Jahren ihres Lebens zu führen angefangen, zeugt von den innern Rampfen, die sie unter denselben zu fampfen hatte, aber auch von ihrem innigen Festhalten an dem kindlichen Glauben: "Gott ist die Liebe" (1 Joh. 4, 16.). Im J. 1835 führte sie eine

Bruftentzundung an ben Rand bes Grabes; fie genas aber wieder und nahm bieß mit bem findlichsten Dant gegen ben herrn ale ein neues Gnadengeschenk von feiner treuen Sand an, batte jedoch von ba an mebr au leiden , ale je gubor. Sie follte damit nach ben Friedensgebanken bes Berrn ale eine reine Jungfrau Chrifte gugebracht werben und mehr und mehr forgen lernen, mas bem Berrn angeboret, baß fie beilig feb, beibes am Leibe und auch am Beifte und einft unftraflich bestehe vor bem Stubl Bottes (2 Cor. 11, 2. 1 Cor. 7, 34. Offenb. 14, 4. 5.). In foldem Schmelzofen ber Leiten lernte fie bann auch bem Lamme nachfolgen, wo es bingebet, fo baß fie bereit mar, ale es felbft jum Tode gieng. In ben letten Tagen des Jahrs 1835 wurde fie nämlich von einem beftigen Ratarrbfieber befallen, bas in ten erften Tagen bes Jahre 1836 eine tödtliche Bendung nahm. Gie fprach nun mit freudiger Soffnung von ihrem naben Beimagna, aber auch mit völliger Ergebung in den Willen Gottes, falle ihr noch ein langeres Leben auserfeben mare. Ale ihr ber Urgt am 5. Jan. beftige Bangigfeiten, Die fich bei ibr einstellten, ale Borboten ihrer naben Bollendung fund gab, freute fie fich berglich barüber. Der Tag wechselte mit Erftidungsanfällen und leichtern Augenbliden, in welchen ihr ber Bufpruch und bas Gebet bes gottfeligen greifen Batere und bie Anwesenheit von funf Schwestern recht ftarfend und erquidend war. Die Berheiratheten unter ihren Befdwiftern ermahnte fie noch berglich , "ihre Rinder boch fein gewiß tem Beilande zu erziehen." Nachts um gehn Uhr bat fie bie Eltern, fich ju Bette ju legen, mit ber Berficherung, man wolle fie rufen laffen, wenn ihr Ende naber rude. Um gwölf Uhr ließ fie fich von ben Schwestern aus bem Geffel in bas Bett legen, bantte ihnen noch freundlich für biefe Schwesterliebe, richtete fich bann schnell auf und rief: "Beld ein Chor!!" - und mit biefen Worten athmete fie zum lettenmal ten 6. Jan. 1836, Rachte balb ein Uhr. Gestillt mar nun bas Simmelsheimweb, in bem fie gubor gefungen:

"Sole balb mich, theure Liebe, Sinauf zu bir, hier ift es trube — Mich tobtet biese Erbenluft! Gil mit mir zum letten Schritte, Bollenbe mich! ber schwachen hutbe. Baft bu geweiht bie Sterbegruft. Dann flieg ich schnell empor, Geh' ein burch's Perlenthor Deines Tempele. Da fchau ich bann Dich selig an, Wie bich bie Liebe schauen fann."

Manche ihrer noch ungedruckten schönen Lieder hat A. Knapp in ber Christoterpe und in seinem Liederschap mitgetheilt. Besonders schön und nennenswerth find:

"Dir, herr Jefu, heil ber Erben." "Gieb, baß ich ewig treu bir bleibe." "Bafferftrome will ich gießen" — B. G. Nr. 223.

(Duellen: Sanbidriftliche Nachrichten.)

Befekiel, Dr., Christian Friedrich, geb. 27. Oft. 1794 gu Rebsen im Deffauischen, wo fein Bater Pfarrer war. Er ftudierte in Leipzig und trat von da aus, ale ber beutsche Freiheitstampf begann, im 3. 1813 ale Freiwilliger unter die Baffen, die er auch bis jum Friedens= fcluß im 3. 1815 für das Baterland getragen bat. Nachdem er bierauf feine Studien in Salle wieder fortgefest und vollendet hatte, murbe er 1818 jum Diakonat an ber St. Moristirche in Salle berufen, mit weldem Amte noch verschiedene Lehramter am Badagogium und in Brivat= anstalten verbunden waren. Er machte fich nun als gemuthlicher Jugend= fcriftsteller und geistvoller Dichter bemertlich. Geit 1827 beforgte er bie Redaftion des "Sallifchen Bochenblatte" und zum Theil auch des "Salli= ichen Journals fur Brediger", fo wie bas Gefretariat ber oftindischen Miffionsanstalt. In feinen Predigten ichloß er fich an die Predigtweise Drafede's an und verfundete mit Glaubenswarme bas Bort vom Rreuge. 3m 3. 1834 murde er ale Generalsuperintendent und Confistorialrath nach Altenburg berufen, wo er fich 1838 wegen eines durch ihn betriebenen Confistorialrescripts gegen die rationalistische Predigtweise ber Altenburger Beiftlichen in einen heftigen Rampf verwidelte. Leidenschaft= liche Gegner feiner Glaubensanfichten, namentlich Dr. Schuderoff in Ronneburg, verbitterten ibm feine Tage, fo daß er fruhe ichon fein Leben an einem Mervenfieber endete - ben 14. April 1840. waren als fein Schwanengefang, als "bie fuße Segensfrucht oft bitterer Lebeneftunden, der Siegesfreude Dant nach ichweren Rampfesftunden", Die lyrifch = bidaftifch gehaltenen "Lehrfpruche bes Glaubens. Gin Beih= gefchenk fur die Jugend am Confirmationstage. Samb. 1840." von ihm berausgegeben worden. Die Schlugverfe des Bangen flingen wie die Abnung und Dahnung eines Sterbenden:

> An Chriftus schließ bich an mit ungefarbtem Glauben Und laß bir von ber Welt nicht beine hoffnung rauben. Des himmels Krone such im Lieben und im Leiben, So wird auf ew'ger Au ber gute hirt bich weiten.

Geistliche Lieder hat er schon mahrend seines Aufenthalts in Halle herausgegeben unter bem Titel: "Blathen heiliger Dichtung. Erster und zweiter Kranz. Halle 1827." Andere finden sich auch in Dr. G. Friedes

richs Selitha, im Jahrbuch chriftlicher Andacht für religiös gebildete Frauen und Töchter. 1830. 1831. und in Baters Jahrbuch ber häuslichen Andacht. Sie streifen etwas an Niemeyers Manier (S. 104), zeugen aber von dichterischem Geiste und inniger Empfindung. Das bestannteste ist sein Gebetslied:

"Gott und Bater, ju bir wenbet."

Ben, Wilhelm, geb. 27. Merz 1799 zu Leina bei Gotha, Gohn bes bortigen Bfarrere. Nachbem er in Jena und Göttingen Theologie ftudiert hatte, wurde er Pfarrer in Töttelftadt, von mo er 1828 als Sof= prediger nach Gotha fam. Sier gab er eine Auswahl feiner in ber Sof= firche in ben Jahren 1829 und 1831 gehaltenen Predigten im 3. 1832 heraud. In demfelben Jabr jog er, nachdem er über Ebr. 13, 8. feine Abschiederredigt in Gotha gehalten, ale Superintentent nach Ichterehausen bei Gotha. Er ift besondere bekannt ale ber anmuthige Fabeldichter für Kinder (50 Kabeln. Samb. 1833. 50 neue Rabeln. Samb. 1837.). In feinen im 3. 1816 ju Berlin erschienenen Gedichten fteben 20 geiftliche Lieber von ihm. Neuere legte er nieber in Dr. Johann Severin Batere Jahrbuchern ber hauslichen Undacht, in Plieningere Beihnachtebluthen und befondere in A. Knappe Christoterpe, wo fie gruppenweise ericbienen , 3. B. Adventelieder , Lieber vom Geborfam und 23 Lieder unter bem Titel: "Biblifche Bilber" (Jahrg. 1835). 3m 3. 1838 gab er auch ju Samburg heraus: "Erzählungen für die Jugend bichterifc bearbeitet." Rlette giebt folgendes Urtheil über ihn ab: "Ale geiftlicher Dichter zeigt er Bemuth, driftliche Anschauung und Leichtigkeit ber Berfifitation; doch verleitet ihn diefe häufig auch ju fcwunglofer Gebebntbeit."

Recht icon find folgende feiner findlich frommen Lieder:

"Du Berg voll Liebe, meine Tage." "Berr, mein Gott, wer ift bir gleich."

"Berr, nicht mein, sonbern bein Wille geschehe" — 1825 — (in Bunsfens allgemeinem evang. Gefange und Gebetbuch 1833 mitgetheilt). "Wenn bu je wieber gagft, mein berg, in Brufungeftunden."

( "Wenn auch vor beiner Thur einmal" ober:

("Chrift, wenn bie Armen manchesmal" — B. G. Mr. 431 unb bairifcher Gesangbuchsentwurf.

"Ber fieht vor meiner Thur." "Wie muß ich bitter weinen."

Bopfenfach, Dr., Johann Chriftian Bilhelm Auguft, geb. 1. Dft. 1801 gu Schlof:Bippach im Großbergogthum Sachfen:Beimar.

Er besuchte das Gymnafium zu Erfurt und die lateinische Schule bes Salleschen Waisenhauses, studierte vom J. 1817—1820 Theologie und Philosogie in Leipzig und 1820—1821 in Bonn, um welche Zeit er zu Halle Dottor der Philosophie wurde. Im herbst 1821 wurde er Oberslehrer am Gymnastum zu Duisburg und an Oftern 1830 Professor und erster Oberlehrer zu Cleve. Bon da aus war er in den Jahren 1847 und 1849 als Mitglied auf der Rheinischen Provinzialsynode thätig.

Bon feinen burch religiofe Innigfeit und Rlarheit fich bemerklich machenben Liebern, bei welchen ernftee Studium bes Rirchenliede nachwenn auch nicht gang burch-flingt, erfchienen bis jest 103 gedruckt in ber Duffelthaler Beitidrift: "Der Menschenfreund", Jahrg. 1839-1843, in Fr. 28. Krummachere "Palmblättern" vom 3. 1846 und in A. Knappe "Chriftoterpe", Jahra. 1840 und 1843, fo wie in ten von ihm felbit berausgegebenen Schriften: "Biergig alte und neue Lieber fur Rirche, Schule und Saus. Duffelborf 1832." und: "Erinnerungefrang aus Cleve. Cleve 1840." Davon giengen mehrere in bas neue Leipziger Stadtgefangbuch über und A. Rnapp nahm ihrer 19 in die zweite Ausgabe des Liederschaßes auf. Gine Gesammtausgabe feiner Lieder wird noch im 3. 1853 gu Leipzig bei Gebhard erfcheinen unter bem Titel: "Tafchenbuch neuer geiftlicher Lieber für alle Tage bes driftlichen Rirchen= jahre." Die Lieder für driftliche Schulen find tavon ausgeschloffen, bagegen 406 Lieder über die fonn= und festtäglichen Evangelien, die Sonn= tagsabschnitte bes Beibelberger Ratechismus, bas Leben bes herrn nach ben Evangelien, befondere auch die einzelnen Buge ber Baffionegeschichte, Die biblifchen Geschichten bes A. Testamente zc. aufgenommen. Gin Theil berfelben ift nach ben Defodien ber in ber niederlandischen und frangofiichen Rirche gebrauchlichen Bfalmen gedichtet. Wir nennen von feinen Liebern :

"Gen himmel fuhr mein heiland auf."
"In beines Baters hanbe."
"Bie wirbs im em'gen Frühling fenn."

(Quellen : Sanbichriftliche Rachrichten.)

Josephson, Ludwig, wurde geboren 28. Jan. 1809 zu Unna in Bestphalen, wo zweihundert Jahre zuvor Philipp Nicolai seine herrslichen Lieder im bobern Ton gedichtet hatte (f. Bd. I. S. 182). Sein Bater lebte daselbst als Raufmann. Schon als Kind sieng er Lieder nach den Melodien der Kirchenlieder zu bichten an und sein erstes, das er auf solche Beise dichtete, war ein Gebet um Vergebung der Sünden. Der

fromme Candidat Bergmann, der erst von 1½ Jahren als Prediger gesstorben ift, so wie der noch lebende Pfarrer von Belsen waren die Lehrer seiner ersten Jugend und wiesen und führten ihn frühe zum Herrn. Gleichswohl kam er erst während seiner Studienzeit zu Bonn in den Jahren 1827—1830, wo er ein fleißiger Zuhörer von Nissch war und seine Bibelstudien vorzugsweise aus den Alten, für das Neue Testament bessonders aus J. A. Bengel und J. Fr. Flatt schöpfte, zur vollen Erkenntsniß der göttlichen Gnade in Christo. Dadurch ward ihm erst der rechte Liederquell im herzen eröffnet und er sieng nun an, diese sellige Erkenntzniß und das Kreuz Jesu Christi mit seinem reichen Segen in vollen Liederztönen zu besingen.

3ch weiß, worüber ich mich freue, 3ch juble, weil ich Jefum fanb : Denn eine größ're Liebestreue Sat Erd und himmel nie gefannt! Er hat mit ew'gen Beilogebanfen Much meiner liebenb ichon gebacht, Sat aus ber Rnechtichaft harten Schranten Bur Rinberfreiheit mich gebracht. Mir ift ein Reichthum aufgegangen, Den feine Menfchengahl befchreibt; Gin Bilbnif feh ich bor mir prangen, Das ftete in em'ger Schone bleibt! 3ch habe einen Quell gefunden, Der fprudelt ewig hell und flar, Der lagt mein frantes Berg gefunben, Der labt ben Duben munberbar -

jo schilbert er die Freude, die ihm nun in seiner Seele aufgegangen war. An Ostern 1830 verließ er die Universität Bonn und trat als Hauslehrer in der Familie des Ministers v. Bodelschwingh ein. Nachdem er sofort zu Münster das erste theologische Eramen mit ausgezeichnetem Erfolge bestanden hatte, ward ihm das zweite erlassen und er bereits im J. 1832 ins geistliche Amt berusen, indem er zum Pfarrer an der evangelischen Gemeinde Iserlohe in Westphalen ernannt wurde, wo seitdem der Bater des Oberconsistorialrathes Dr. Strauß in Berlin als geistlicher hirte gesstanden war. Er ist der Union von Herzensgrund zugethan, steht aber in Bezug auf die Abendmahlslehre zum lutherischen Besenntniß. Einen Auf, den er schon nach zwei Jahren an das Lehrerseminar zu Neuwied erhaltenhatte, schlug er aus und blieb so neunzehn Jahre lang an seiner Gesmeinde, die er als-lebendiger Beuge des Herrn und gesalbter Prediger mächtig förderte im Werte Gottes. Biele seiner Predigten erschienen einzeln morud, wie er auch zu der evangelischen Beugnisse aus Mark und

Besthyhalen" — eine bis jest aus vierzehn Banden bestehende Predigtsfammlung zum Besten der Mission — herausgiebt. Nauschenbuschs Handbuch zur biblischen Geschichte für Lehrer hat er 1847 und 1849 ganz umgearbeitet und fast als ganz neue Arbeit herausgegeben; auch "die Brosamen" in den neueren Monatsheften der von seinem Freund Dr. Barth (s. S. 309) herausgegebenen "Jugendblätter" haben ihn zum Berfasser. Seit 4. Nai 1851 ist er Divisionsprediger zu Münster in Westphalen.

Er gab eine Auswahl seiner schwunghaften und gesalbten geistlichen Lieder und Gedichte unter dem Titel heraus: "Stimmen aus Zion. Iserslohe 1841." Obgleich dieselben eigentlich nicht im Buchhandel erschienen, sondern von ihm einem augehenden Buchdrucker, um demselben aufzushelsen, in Berlag gegeben worden waren, verbreiteten sie sich doch in meistern Kreisen und giengen in manche Gesangbücher über. So hat z. B. Knapp zwölf derselben in seinen Liederschaft Ausg. 2. aufgenommen. Eine um das Doppelte vermehrte neue Auflage liegt zum Druck bereit. Er liebt es namentlich, Psalmen frei als Kirchenlieder zu bearbeiten und dabei die neutestamentliche Seite der alttestamentlichen Dichtung darzulegen. Unter den besten seiner nicht selten den ächten Kirchenliederton anschlagenden, aus einem tiesen und warmen christlichen Gefühl entsprungenen Lieder nennen wir:

"Herr Jesu Chrift, bu Gottessohn."
"Ich bebe meine Augen" — Pf. 121.
"Schmude mich jum hochzeitsefte."
"Wir geben uns in beine hanbe."

(Quellen: Sanbidriftliche Machrichten.)

Kern, M., Christian Gottlob, wurde geboren ben 13. Jan. 1792 zu Söhnstetten auf der Alp bei Seidenheim, wo sein Bater Pfarrer war. Die Taufnamen erwählte für ihn sein Bater mit Beziehung auf den Mann, der damals die Stüße und Zierde der würtembergischen Kirche und Gottesgelehrtheit war, Dr. Christian Gottlob Storr (S. 166). Durch das väterliche Beispiel herzlicher Gottesfurcht und segensreicher Uebung des driftlichen Berufs erhielt er frühe Eindrücke der Gottseligkeit und frühe Empfindung der Heiligkeit bes christlichen Lehramts. Seine Kindheit siel gerade in die schweren Zeiten der Kriegsdrangsale, unter welchen auch seine Eltern durch wiederholte Plünderung der Franzosen den empsindzlichsten Bersuft an hab und Gut zu erleiden hatten. So begann die Schule der Leiden schon frühe für ihn. Im J. 1806 wurde er in das

Rlofter ju Denfendorf aufgenommen. In großem Biffenedurft ftubierte er bier oft gange Rachte lang und legte baburch ben Grund gu ber Bebrechlichfeit und boderigten Bermachjung feines Rorpers. Nachbem er fodann auch noch im Rlofter zu Maulbronn gewesen, tam er im 3. 1810 in bas theologische Seminar ju Tubingen, wo er feinen altern Bruber, ben nachmaligen Doftor und Brofeffor ber Theologie, Friedrich Seinrich Rern. mit bem er ftete burch bobere Geiftesbande aufe Innigfte verknupft mar, noch brei Jahre lang neben fich batte. Gifriges Studium ber Berfe von Storr und bie anregende Barme ber Bortrage bes Dr. Joh. Friedrich Rlatt gaben ibm eine grundliche theologische Bilbung. vollendeten Studien tam er im 3. 1815 auf zwei Jahre ale Bifarius nach Blochingen a. R. und von ba im 3. 1817 ale Revetent ine Seminar au Tubingen. Der tamale entbrannte Rampf gwifchen Schriftglauben und Bernunftalauben bereitete feinem forichenden Beifte manche innere Rampfe um die Bahrheit, aus denen ihn jedoch Gott burch mannigfaltige Buge ber Gnabe fiegreich berausführte. Bu biefen Gnabengugen geborten namentlich ichwere und gefährliche Bruftleiden, an benen er lange barniederlag ; ju gan; befonterem Segen wurden ihm aber bie Bredigten bes ehrwürdigen Dann, ber bamale Pfarrer in Defchingen mar. Er jog, wie fo viele junge Theologen zu thun pflegten, oft zu ihm bingue in feine Dorffirche und er bekennt bavon : "Durch feine Bortrage lernte ich nicht nur eine fehr wirffame Art zu predigen fennen, fondern fie trafen auch mein Innerftes und ftartten mich mehr, ale bie gelehrte Bredigtmanier, ber ich. fo wenig ich mich felbft von ihr gang losmachen fonnte, überbruffig ward."

Im J. 1820 wurde er helfer in Besigheim und vermählte sich nun mit henriette, Tochter bes Obersinanzraths Nast, wodurch er ein Schwager des ehrwürdigen Studiendirestors, frühern Prosessors der Theologie und hospredigers, Friedrich Gottlieb Süßtind, wurde. In ihr fand er das Glück seines Lebens und eine treue Pflegerin in seinen Leiden, welche auch in Besigheim durch tödtliche Bruftleiden bald über ihn hereinbrachen. Der herr riß ihn aber wieder gnädig heraus. Nach vierjährigem gesegnetem Wirken in Besigheim wurde er im J. 1824 als Prediger und Prosessor an das niedere evangelisch-theologische Seminar zu Schönthal berufen und erhielt auf diese Art denselben Beruf und Wirkungestreis, den einst A. Bengel als Klosterpräzeptor zu Denkensdorf hatte. Ihn nahm er sich auch zum Borbild in seinem Amte. Er genoß deßhalb auch unter seinen Schülern die allgemeinste Berehrung

und Sochachtung. Doch unterbrachen ichon nach fünftbalb Sabren neue Bruftleiden und bagu fommende große Augenschmäche fein icones Birfen. indem er fich badurch genothigt fab, feine Stelle niebergulegen. Run wurde er im 3. 1829 Bfarrer in Dürrmen; Dublader an ber Eng, zwifchen Baibingen und Bforgbeim gelegen. Treulich richtete er bas Amt eines evangelischen Bredigers an biefer Gemeinte aus; fich felbit vergeffend mar er unermudet ale Lebrer und Geelforger und in ber Armen= und Rrantenpflege. Bei feinen Bredigten, von welchen im 3. 1837 nach feinem Tob eine Sammlung erschienen ift, fuchte er forgfältig jeden Schatten eines miffenschaftlichen Tone zu vermeiden, mas für ben an wiffenschaftliches Denten gewöhnten Mann feine geringe Gelbitberleugnung mar. Daber ift eine bobe Ginfalt in ber Korm feiner Brebigten ; fie find ftille, milbe, glaubensfraftige Beugniffe von bem Ginen, bon bem gefrenzigten Chrifto; gottliche Rraft und gottliche Beisheit. Daneben wirfte er auch noch auf weitere Rreife burch fein fdrift= ftellerifches Buchern mit feinem Bfund und feiner Beit. Auch bier aalt Alles der evangelischen Babrheit. Go lieferte er gediegene Abbandlungen in die von Dr. Steudel und feinem Bruder berausgegebene Tubinger theologische Reitschrift und liebliche, anziehende Auffane über bie b. Geschichte und die Gleichnisse bes herrn in A. Anappe Christoterpe. Dabei trug auch fein reges Gefühl und Dichtungevermogen fcone, bem Serrn geheiligte Bluthen und Früchte. Er mar ein Schriftgelehrter gum Simmelreich; fein einiger Deifter war Chriftus und bas Bort ber Babrbeit. Der hocherleuchtete 3. A. Bengel, fo wie beffen trefflicher Rach= folger in ter Schriftforschung, Gottfried Menten, und ber Sauptverfaffer ber evangelifden Schullehrerbibel, Bfarrer C. Aug. Dfiander in Dais dingen, waren ihm die liebsten Freunde und Gubrer feines Beiftes.

Leiter wurde sein Wirfen in Durrmenz schon nach seche Jahren burch eine wegen der Gebrechlichkeit und Berwachsung seines Körpers entstandene Bruftwassersicht gehemmt. Jest ward durch Leiden und Schmerzen sein Inneres vollendes burchläutert. Es war erhebend und erbauend, an seiner Schmerzensstätte zu stehen, denn sie war eine heilige Stätte der findlichen Demnth, Ergebung und Glaubenofreudigkeit. Er sagte dabei öfters mit großem Nachdrud: "Wir muffen glauben und folgen." Das Leiden Christi ward ihm unter seinen Beangstigungen sehr groß. Manchmal, wenn die Brustbestemmungen aufs höchste stiegen, rief er zu seinem heiland: "Ach! wie furz haltst du mich? ach! ifts nicht

allgufurg? D bilf mir, damit es nicht beige: wo ift nun bein Gott?" Das tiefe Leiben machte ibn aber auch in feinen Augen fo flein, bag er oftmale auerief: "Ach! wie bin ich fo gar nichte! Run bin ich gang ausgezogen!" Dann tonnte er fich aber auch ber Gerechtigfeit Chrifti und ber in ibm geoffenbarten Gnate findlich erfreuen, also bag fein Mund überftrömte von tem Breis bes berrlichen Glude, aus Gnaden felig ju werden. Ale bas Leiden immer bober flieg, fagte er: "Leiben, ja in Bahrheit ein Gefchafte! Dan muß eben bem Beiland in Allem ftill= balten." Ale er gulett alle bie Geinen, an benen er mit großer Liebe bieng, weinend über fein Scheiden und tief betrübt über feine Leiden um fich fteben fab, rief er ihnen ju: "Ber find bie, von welchen Johannes faget, daß fie mit weißen Rleibern und mit Balmen in den Sanden por bem Throne fteben? Es find die, die gefommen find aus großer Trubfal und haben ihre Rleiber belle gemacht im Blute bes Lammes." Dann feanete er fie und eraof fein Berg in Die Borte: "Jefu, bilf fiegen! D! "baß ich bich und ben Glauben an bich burchbehaupte, - baß Riemand "bich mir entreiße! - D es ift etwas Großes, daß Jefus Burgichaft "für uns geleiftet bat! Auf Gnabe fterbe ich, auf bas Berdienft meines "Beilandes fahre ich babin!" Dem Arzte, ber zu ihm fagte: "Sie find febr fcwach!" antwortete er: "Ja, aber wenn ber Chrift fcwach ift, fo "ift er fart, benn er halt fich an ben emigen Relfen und überwindet burch "ihn Grab und Tod. Der Glaube an unfern herrn Jejum Chriftum "war bei mir nicht bloß ein Bekenntniß meines Berufe ale Theologe. "fonbern ich fterbe auch barauf. Alles, was ich gelernt habe, verschwindet "mir nun und liegt jest nuglos vor mir; nur die Erfenntniß Jeju Chrifti "ift es, bie mir nun jur Lebenequelle wird." Oft noch wiederholte er mit großem Nachbrud bie Borte: "Seiland! Seiland!" und die Freunde. bie ibm, als feine Augen buntel worden waren, aus bem Bort Gottes vorlafen, bat er: "Rur wenig! ich fanne nur tropfen weife ertragen." Dann brach ihm fein treues Berg fanft und ftill am 5. August 1835. A. Anapp ehrte fein Gedachtniß mit einem iconen Liebe, bas alfo beginnt:

"Du füßer Rern in einer fcmachen Schale Bon eblen Saften foftlich vollgebrangt"

(f. neueste Folge feiner Gerichte vom 3. 1843).

Die fostlichen Bluthen seiner dem herrn geweihten Dichtergabe hat Kern in A. Knappe Christoterpe niedergelegt, wo auch noch im Jahrgang

1837 feine nachgelaffenen Gebichte, zehn an ber Bahl, mitgetheilt find. Im Liederschat fteben bie zwei :

"Preis bir, o Vater und o Sohn." "Bie könnt ich Sein vergeffen" — B. G. Nr. 262.

(Quellen: Predigten auf alle Sonns und Festage bes Kirchenjahrs von M. Chr. G. Kern. Nach seinem Tobe herausgegeben von B. Hoss mann und L. Bölter. Stuttgart, bei Mehler. 1837. Boran sieht ber Lebenslauf. — Neuer Nefrolog ber Deutschen. 1835. S. 1196. — Alls gemeines Repertorium für die theologische Literatur. 14. Jahrg. 1. Heft.)

Anak,\* Gustav Friedrich Ludwig, geb. 12. Juli 1806 zu Berlin, wo sein Bater Justizcommissarius war. Nach des Baters Tod wurde er von seinem Oheim, Pastor Straube zu Mittenwalde, dem Pfarrsige B. Gerhards, erzogen und gebildet, bis er in das Friedrich Bilhelms-Gymnasium zu Berlin eintreten und von da zu den Universitätsstudien übergehen konnte. Nachdem er im J. 1830 seine theologischen Studien zu Berlin vollendet hatte, wurde er Lehrer in Busterhausen, von wo er sich 1832 wieder nach Berlin begab. Gegenwärtig ift er Pastor zu Busterig in Pommern.

Er ist ein frommer Dichter, ber aus einem tiefen Christengefühl heraus innige Lieber in durchgebildeter Form, nur oft in zu großer Dehenung dargeboten hat. Noch als Candidat gab er anonym seine Erstlinge heraus unter dem Titel: "Simon Johanna, hast du mich lieb? — Geistsliche Lieder und Sonetten mit sechs Melodien von E. S. (Carl Straube)." Dieselben erschienen dann in vermehrter Auflage zu Berlin im J. 1840 unter dem Titel: "Geistliche Lieder und Sonette von Knat. Zum Besten der Missionssache herausgegeben von seinen Freunden." Zu nennen sind:

"Dir will ich banten bis zum Grabe." "Ich will ein Ovfer werben." "Bruf', herr Jesu, meinen Sinn."

Anapp, M., Albert, geb. 25. Juli 1798 in Tübingen, wo fein Bater, ein gemuthlicher Mann von geradlinigten Sitten und redlichem, ternhaftem Charafter nach acht deutscher Art, in den Gesichtszügen eine oft bemerkte Aehnlichkeit mit Schiller tragend, damals noch als Hofsgerichtsadvokat lebte. Die Boreltern hatten über 150 Jahre lang das

<sup>\*</sup> Mit Knaf ift auch fein Schwager zu nennen — Morit Gorte, geb. ums 3. 1806, Bafter in Barben bei Treptow an ber Rega in Bommern, wo es ihm burch feine feelforgerliche Birtfamfeit und herzeinsbringende Predigtweife gelungen ift, eine allgemeine Erweckung in feiner Gemeinbe hervorzurufen. Er gab heraus: "Weihnachtelleber für Kinber." Einige feiner Lieber fiehen auch in feines Schwagers "Reifepfalter."

Amt von Rlofterhofmeistern in Ginfiedel bei Tubingen befleibet. Er mar auch noch nicht gang zwei Jahre alt, ale ber Bater im 3. 1800 auf die Stelle eines Dberamtmanne in bem uralten Rlofterorte Alpirebach, einem großen Marttfleden, beforbert murbe. Sier unter ben großartigen Naturiconheiten biefer herrlichen, am Unfang bes Ringigthales gelegenen Schwarzwaldgegend, wo er von feinem zweiten bis ju feinem eilften Jahre die iconften Rindheitstage verlebte, erhielt er die Grundanschauungen und maaggebenden Gindrude gur Boefie. Er fpurte bamale innere Regungen, Triebe und Ahnungen, die fowohl an Tiefe, ale an Erhabenheit alle fpatern Natureindrude weit übertrafen und zu feinen beiligsten Erinnerungen geboren. Sein elterliches Bobnbaus mar burch einen eigenen Bang mit bem Rlofter, in welchem einft bie Reformatoren Ambr. Blaurer (Bd. I. G. 142) und Phil. Melanchthon geweilt hatten und nun die Oberamtetanglei fich befand, verbunden, fo daß er in ben ehrwürdigen Rlofter- und Rirchenhallen gang ju Saufe mar. "Deine gange Unschauungeweise" - jo fagt er felbit - "erhielt baburch von Jugend auf eine ernftere, an Behmuth granzende Farbung. Golderlei junachst aus ber Natur und ben Denfmalen ber Borgeit bermebende Empfindungen bewahrten mich ungleich mehr vor bem Bojen, ale ein geftrenges Menschenwort; benn bas Befte im Menschen quillt boch eigentlich frei, durch Gottes beimliche Anregung, von innen beraus. Gines aber freilich, und zwar bie Sauptfache, fehlte mir, nämlich bas eigentliche Leben in Gott und Chrifto. 3ch war wohl im Allgemeinen fein gottverlaffenes, aber gewiß ein unerwedtes, unbefehrtes, driftuslofes Rind faum von einer Art alttestamentlichen Schimmere ju Beiten angeleuchtet. Bas Befehrung, Biebergeburt, feliger Umgang mit bem himmlischen Rinderfreunde heißt, davon habe ich in meiner Rindheit nie ben entfernteften flaren Gindruck empfangen." Bei allem fittlichen Ernft fehlte es boch am rechten biblifchen Boben und tieferen driftlichen Glement im elterlichen Saufe. Ginen gefegneten Gindrud auf fein Berg machte ber bamale ale Bragerter in Alpirebach vom 3. 1803-1807 angeftellte M. Johann Georg Sandel von Mürtingen, jest Pfarrer in Stammbeim bei Calm. Die tiefem Manne inwohnente Liebe Chrifti gewann ibm fein junges Berg ab, benn bas, mas er ale bas Beiligfte bamale nur in duntler Abnung gewahrte, athmete ihn aus Sandels Berjon in iconer Birflichfeit an.

Im Frühling bes Jahrs 1809 fam er aus bem trauten Balbthal beraus in bas frembe romifch-fatholifche Rottweil, wohin fein Bater

ale Oberamtmann verfett worben mar, und von ba icon im 3. 1811, weil ber Bater unter fcweren bittern Erfahrungen von ber Lugenhaftig= feit und Boebeit ber Denichen unichulbig burch ben raich gufabrenben Ronia Friedrich feines Amtes entfest worben mar, nach Tubingen, wo ber Bater nun im Brivatstand lebte. Sier besuchte er querit Die anatolifche Schule bei bem Rettor Raufmann und bann bis zu feinem fechzehnten Sabr einige philologische Collegien bei ben Brofessoren Cong und Gaab neben einem Brivatunterricht bei bem bamaligen Repetenten Sigmart, bem nachmaligen Brofessor ber Bhilosophie und Ephorus bes Stifte. In Diefen fpatern Angbenighren maren es namentlich Rlopftode Dben, die ibn machtig anzogen, und vor allen bie Dbe an Kanny: "Benn ich einft todt bin", welche ibn oft bis ju Thranen rubrte. Er bat beghalb auch fpater, im 3. 1828, fünfgebn ber iconften Rlopftod: fchen Dben ine Lateinische überfest. 3m 3. 1814 murbe er fofort in bas Seminar ju Maulbronn aufgenommen und trat bann im 3. 1816 in das theologische Stift ju Tubingen ein, wo er nun in feiner alten Geburtoftabt unter ben Mugen ber Eltern (ber Bater mar unterbeffen wieder ale Oberjuftigrath am Gerichtehof bafelbft angestellt worben) ben Studien oblag. Gothe und Chatespeare murben jest feine Lieblinges bichter: jugleich murde er auch von ben in biefen Jahren bie beutsche ftudierende Jugend erfaffenden beutidthumlichen , burichenichaftlichen Bewegungen machtig ergriffen und überließ fich, wie er jest befennt, "allerlei Schwindeleien, die ihm gur lebenslänglichen Demuthigung gereichen."

Sein eigentliches befferes Leben begann erft mit bem Spätherbst 1820, als er von der Universität in den Dienst der Kirche übergetreten und am 7. Nov. Bikar in Feuerbach bei Stuttgart geworden war. Hier, wo er die zum 20. Juli 1821 weilte, gieng ihm das neue Leben in Gott auf und er genoß selige Zeiten. Durch die Gnade Gottes und die brüderliche Liebe seines Compromotionalen, des durch seine erweckliche Predigten weit bekannten M. Ludwig hofacker, dem er auch, nachdem derselbe im 3. 1828 als Pfarrer zu Rielingshausen bei Marbach allzufrüh starb, durch das schone Trauerlied: "Abrahams Geschlecht kann sterben" als seinem "geliebten Bruder Jonathan" die Schläse mit einem lieblichen Siegeskranz umwunden und dessen Leben er so herrlich gezeichnet hat, wurde er hier nach schwerem innerem Kampse zum Glauben an den Sohn Gottes erweckt. Nun wandte er seinen Sinn vom irdischen Baterlande weg glühend dem himmlischen Baterlande zu und lernte im

lautern Evangelium Jefu Chrifti Licht für feine Seele und Frieden für fein Berg finden. Da mar es auch, bag eine feiner beiligen Abnungen und Regungen, die er ale Rnabe im Alpirebacher Thale oftmale gu fpuren hatte, in felige Erfullung gieng. Er berichtet darüber alfo: "Eine-"mals - vielleicht in meinem fiebenten Jahre - fah ich Morgens einen "golbenen Streif gleich einer Babn burch ben weftlichen Simmel bin-"gezogen und ein iconer, freundlicher Mann fuhr auf einem leuchtenben "Bagen barauf in unabsehliche Fernen. Mit ftiller Gehnfucht begleitete "ibn mein Auge und ich fann ibn noch immer feben, wie er aus bem "woltenlofen Blau herlachelte und mir winfte: "fomm mit! fomm "mit!"" Sofort murbe mire innerlich zu einer festen Aufforderung: .... Das barfft bu nie vergeffen."" 3ch vergaß es auch nie; burch alle "Jahre bin begleitete mich bas lachelnbe Simmelebilb; ich fundigte, "traumte, fcmarmte, verberbte fo manches Jahr in Ungehorfam, Gitel-"feit, unglaubiger Gelbftuberichagung und fühlte oft genug innerlich "ben Stachel ber Gunbe und bes Tobes, - aber jene fonnige Babn mit "bem emporfahrenden, winfenden Mann und feinen ichneeweißen Loden "tonnte ich nicht vergeffen. Bon Jahr ju Jahr bieß es: "Dentft "bu meiner noch? gebentit bu bes goldenen Simmelepfades?"" 20. Juli 1821 fam er ale Bifar ober Pfarrverwefer an die bicht bei Stuttgart gelegenen, bamale gufammengepfarrten, je mit einer befonbern Rirche verfebenen Beiler Baisburg, Gablenberg und Berg, mo er unter großer Gefchaftelaft - wie er benn einmal in acht Bochen neben viel anderer Arbeit funfzigmal zu predigen hatte - bis zum Reujahr 1825 bas Sirtenamt führte. Bon feinen bamaligen innern Lebenserfahrungen berichtet er felbft: "Das ichone Sonnenjahr 1822 verlebte "ich oft unter bem harteften Drud bes Befeges, fo bag mir oft bie beiter-"ften Tage ju Tagen ber außerften Angft und Folter wurden, benn ich ver-"ftand die Gultigfeit bes einmal fur die Ewigfeit gefchebenen Opfers "Chrifti noch nicht, fondern machte meinen Antheil baran und die Ber-"ficherung beffelben ftete von bem Grad meines Bohlverhaltene und Be-"fühle abhangig. Benn bie Seele zuweilen himmelboch gejauchzt hatte: ,,,alle meine Bebeine muffen fagen: wer ift wie du?"": fo verfant fie "bernach wieder in furchtbare Roth und Bedrangniß, fo daß mir oft Do-"nate lang aller Troft auf ewig entwichen ju febn ichien. Dabei predigte gich mit großem Feuer evangelisch, tonnte von Bergenegrund bas Beil "Chrifti Andern anbieten, tonnte für fie glauben und hoffen, - und fant

,dann ju Saufe mit weinenden Mugen ohnmachtig vor meinem Erbarmer "babin, weil ich nie fo fromm, nie fo gerfnirfct, nie fo ernftlich zu werben "bermochte, ale ich fenn ju muffen bachte, wenn er mir ben Friebenetuß "für bie lange Ewigfeit geben follte." Unter foldem fcweren Befebesdrud murbe eines feiner Beichtfinder fur ibn jum Prediger ber Gerechtigteit - ber Fabritauffeher Phil. Cberh. Borner in Berg, einer jener Lichtsträger im Burgerftanbe, wie ber ihm befreundet gemefene Muller Joh. Georg Bolen ju Berg und ber Beingartner Joh. Jat. Stodle ju Stuttgart. Der ichloß fich an ben faum breiundzwanzigjahrigen, faum por einem Jahr von der Gnade Chrifti ergriffenen Jungling mit aller Innigfeit und Liebesfulle an und wurde fein Bormund und geiftlicher Rührer, ber ihn aus bem gefetlichen Drangen immer wieder zu ber freien Gnade Gottes in Chrifto Jefu wies. Namentlich aber mar es bamals auch ber ftete Umgang mit 2. Sofader, ber ale Bitar bei feinem Bater, bem Stadtpfarrer an St. Leonhard ju Stuttgart, fich aufhielt, und mit andern Stuttgarter Freunden , wodurch er große Segnungen und Forderungen an feinem inwendigen Menfchen empfieng.

Bu Anfang bee Jahre 1825 wurde er jum Belfer in Gulg am Nedar und Pfarrer in Solzhausen ernannt. Rachdem er bier über 2 1/2 Jahre ale lediger Dann verlebt hatte, fam er einemale, weil fein Bater nach bem Tod ber Mutter im 3. 1827 ben bestimmten Bunfc ausgesprochen hatte, er mochte fich nach einer Lebensgefährtin umfeben, ju feinem Freund Borner nach Berg, ihm feine Rathlofigkeit und bas Anliegen eröffnend, bas er in fich trage, bag er boch mochte, abgefeben von allem außerlichen Beltglud, nur nach dem Billen Gottes eine Bahl treffen tonnen. Drauf fniete Borner mit ibm in feinem obern Schlafgimmer vor bem Pfleger bes himmlifchen Beiligthums nieder und betete aus gan; besonderer Rraft und Inbrunft mit ihm und fur ihn, daß der Berr ihn nicht moge verirren , fondern nur bas rechte Berg nach feinem Bergen finden laffen. Darüber murbe fein Berg voll Friedens und gottlichen Troftes und wenige Tage nachher fand er wunderbar, völlig unverhofft. was fein Freund ihm erfleht hatte. Berichloffene, juvor gang ungefuchte, nie geabnte Thuren eröffneten fich, unbefannte Bergen folugen ihm gang ohne fein Berdienft entgegen und am 27. April 1828 fonnte er Sochzeit feiern mit Chriftiane, einer Tochter bes Generals v. Beulwig, einer ber ebelften Schülerinnen bes ehrwurdigen Dann. Im felbigen Jahre ftarb. ber Bater, ber feinen letten Bunfch noch erfüllt fab. Drei Jahre fpater,

im 3. 1831, tam Rnapp auf ben Bunfc ber verwittweten Bergogin Benriette von Burtemberg, welche ben driftlichen Ganger und begabten Brebiger bochfcatte, nach Rirdheim u. T. und arbeitete bier fünf Jahre lang mit bem ehrwurdigen Bahnmaier, mit welchem ibn die innigften Freundichaftebande gufammenichlogen, im Beinberg bes herrn. hier hatte er unter ben boben Anschauungen ber berrlichen Alpnatur Boefie gelernt; bier batte er aber auch ben Schmerz, feine inniggeliebte Gattin ichon nach fieben Sahren am 11. April 1835 zu verlieren. Sie war ihm eine rechte geiftliche Rrau, an beren Stirne, wenn fie im Saus umbergieng, ju lefen war : "3ch und mein Sans wollen bem Berrn dienen." Er hat ihr ein ichones "Dentmal ber Liebe" gefett in einem Buchlein, bas im 3. 1836 bie britte Auflage erlebte. \* Gin Jahr nach biefem bittern Berluft murbe er auf ben Bunfc und bie Bitte vieler Stuttgarter Gemeindeglieder jum Diakonus an ber Sofpitalfirche ju Stuttgart ernannt, worauf er fich im 3. 1836 gum zweitenmal vermablte mit der Bittme bes ale Sauptmitarbeiter an der Brand'ichen Schullebrerbibel befannten Bfarrere C. August Dfianter in Maichingen. Emilie, Tochter bee Steuerrathe Soffmann, Die ibm eilf Rinter gebar. Rach Danne Tot (19. Mer, 1837) wurde er Oberhelfer an ber Stiftefirche und fieng nun auch neben feinem Bredigtamt (viele feiner gefalbten geiftreichen Bredigten fteben in ben neuern Burt. Bredigt= fammlungen) und vielen fchriftstellerifden, namentlich homnologischen Urbeiten an, bas edle Bert Danns, Die Erbauungeftunden fur bie Frauen und Junafrauen Stuttgarte, fortzusegen. Run fteht er feit 10. Dez. 1845 nach Schwabs Beforberung zum Oberconfistorialrath als Stabt= pfarrer an ber St. Leonhardefirche, welche Stelle auch Dann vor feis nem Ende betleidet hatte. Er ift auch Danne und Bahnmaiere Rachfolger in dem Borfit bei der Bredigerconfereng. Am 20. Sept. 1849 murbe ibm feine Gattin nach anscheinender Gesundheit gang ichnell innerhalb achtzehn Stunden durch ben Tod entriffen, was ihn mehrere Monate lang tobtlich erschüttert bat. Chenfo fam er felbft im Oftober 1850 burch eine gefährliche Saleberengung an ben Rand bee Grabes. 14. Nov. 1850 mar er aber durch Gottes Gnade wieber fo gefund und fraftig, bag er an diefem Tag jum brittenmal ben Chebund ichließen tonnte mit einer eblen Bergenofreundin feiner jungft vollendeten Gattin -

<sup>.</sup> Beiteres über ihr Enbe f. II. Rr. 334.

Minette, Tochter bes ehemaligen Rettors Joh. Ludwig Lerche zu Scheppenstadt im herzogthum Braunichweig.

Rnapp ift ein bochbegabter driftlicher Lyriter, beffen Lieder burch ibre in ben reinften, iconften Formen fich tundgebenbe Glaubenefulle und bie Entschiedenheit bes driftlichen Bekenntniffes fich auszeichnen. Mag er auch in seinen Gebichten, in welchen er, von der Idee ausgebend, bag es eine driftlich poetische Unschauung aller Dinge gebe, mit finniger, geiftvoller Reflegion und tiefer Innigfeit ber Raturanfcauung, fo wie in wallender Schonheit ber Form die Erscheinungen ber Natur und Thatfachen ber Beltgeschichte mit bem Lichte bes Chriften= alaubene beleuchtet, nicht immer in ben Grangen ungefuchter inniger Betrachtung fich halten und ibm babei, wie ibm ichon vorgeworfen worden ift, paftorale Ermahnung zu fehr zur Manier geworden fenn: in den eigent= lichen Glaubeneliedern fommt er, wie felten ein Dichter ber Neugeit, bem achten Ton bes Rirchenliedes nabe. Buerft erichienen von ibm: "Chriftliche Gebichte von A. Knapp. Bon feinen Freunden berausgegeben. 2 Bande mit 14 Mufitbeilagen von Conr. Rocher, A. Gulger, Friedrich Stufelberg, Joh. Gambold. Bafel 1829. — 2. Auflage vom Berfaffer beforgt und verbeffert. Bafel 1834. - 3. Auflage. 1843." Gine Fortsetzung feiner Gebichte erschien ale 3. und 4. Band auch unter bem Titel: "Neuere Gedichte. 1. und 2. Band. Bafel 1834." Die neuefte Fortsetzung, Die allein wieder 300 neue Bedichte enthalt, erichien ale 5. Band mit dem Titel: "Gedichte von A. Knapp. Neueste Folge. Stuttgart, bei Cotta. 1843." Der Recenfent Diefer neueften Gebicht= folge in Tholute literariichem Anzeiger. 1845. Rr. 55, 56 fpricht fich barüber folgendermaßen aus: "Auch nach biefem neueften Beifteszeugniß fonnen wir nicht umbin, in Rnapp ben reichbegabten driftlichen Lyrifer anguerkennen. Bas wir fur feinen eigentlichen bichterischen Borgug er achten, bas ift ber volle Strom ber Empfittbung, ber tief und leicht auf. geebnetem Bette baberichießt, und auch fein driftlich bichterifder Borgug besteht in der Tiefe der Empfindung, mit welcher namentlich die Grund= wahrheiten bes protestantischen Christenthums aufgefaßt find. In ben gelungenen Leiftungen Diefer Art findet fich zuweilen eine fo bergige Innigfeit und Raivetat, Die an Bingendorf und an Spitta erinnert, im= mer aber, auch in den minder gelungenen Studen, fo viel Bahrheit und Unmittelbarkeit, daß feine Lieder aus Diefer Gattung recht eigentlich poetifche Confessionen bes Dichters genannt werden fonnen. Wenn Knapp

bie Majeftat feines Gotterlofere im Bofaunentone ju fingen anhebt, ober wenn er im melancholisch-fußen Flotenton von der Sehnsucht bes menfch= lichen Bergens flagt, wenn er, von den Schauern ber Ewigkeit burch= bebt, Die Baradiefesfreuden mit beschwingter Bither fingt, bann feben wir une am liebsten zu feinen Sugen." In einem iconen Liebercoflus: "Bobenftaufen. Gin Cyflue von Liedern und Belichten. Stuttg. 1843." befang er auch die großen geschichtlichen Charaftere und Scenen ber Staufifchen Geschichte und Die Naturumgebungen, in benen Diefe Berricherfamilie entstand und lebte. Auch ale Ueberfeger frember Lieber, namentlich durch febr gelungene Uebertragungen neuerer englischer Dichter, bat er fich bemabrt. Geine frifden Dichterbluthen legt er meift zuerft in bem von ihm feit 1833 berausgegebenen, in entschieden driftlichem Beifte gehaltenen Tafchenbuch "Chriftoterpe" nieder. Durch baffelbe wirft er hauptfächlich für Berbreitung lebendigen Christenthums unter ben gebildetern Standen, wie er überhaupt ber Trager und Reprafentant Des Bietiemus in feiner gebildetern Form ift. Gin fconer Rreis driftlicher Dichter, Die ihre bem Berrn geweihten Lieber in Diefem Tafchenbuch niederzulegen pflegen, ichaart fich um ibn, g. B.: v. Deper, Buchta, Theremin, Ben, Sopfensad, Dr. 3. B. Lange, Major, Reuendorff, Meinbold, Banga, Dr. Carl Beinr. Gad, Professor ber Theologie ju Bonn, ber Berfaffer ber driftlichen Apologetit, Graf Chr. Gunther v. Bernftorff, banifcher und fpater preußischer Minifter († zu Berlin 28. Merg 1835), Jul. Krais, Et. Epth, A. Beller, Sophie Berwig, Christian Gottlob Rern 2c.

Knapp gehört zugleich zu den ersten hymnologen Deutschlands und hat durch den von ihm im 3. 1837 herausgegebenen und in 10,000 Exemplaren abgesethen "evangelischen Liederschatz für Kirche und Haus. Stuttgart." mit 3590 Liedern, worunter 117 eigene und 18 Uebersethungen aus dem Lateinischen und Englischen, den Sinn für die alte Liederherrlichkeit allermeist in Würtemberg wieder ausgeschlossen und damit die Bahn für ein neues Landesgesangbuch gebrochen (s. u.). Als Rachtrag ließ er demselben seine "Christenlieder. Eine Auswahl geistlicher Gesange aus älterer und neuerer Zeit. Stuttg. 1841." mit 250 Liedern solgen, worunter 46 eigene, wie er auch, damit das neue Würt. Gesangbuch "ein der Classicität sich möglichst annäherndes Gesangbuch werde, das zugleich zum Borbild für andere glaubensverwandte Länder diene", eine besondere Schrift herausgab unter dem Titel: "Ansichten

über den Gesangbuchsentwurf für die evangelische Kirche Burtembergs zur Ausgleichung verschiedenartiger Bunsche und Borschläge. Stuttg. 1840." In neuerer Zeit wendet er seine hymnologische Thätigkeit auf sehr dankenswerthe Weise hauptsächlich einzelnen Hauptsängern der evansgelischen Kirche zu; so schrieb er 1836 das Leben Hedingers, 1842 das Leben Ph. Fr. Hillers, 1850 das Leben J. J. Balde's mit Uebersehungen seiner lateinischen Lieder und gab je mit einer Lebenssstäge 1844 Gottst. Arnolds, 1845 Graf Zinzendorfs geistliche Lieder heraus.

Im J. 1850 erschien die zweite Ausgabe seines Liederschahes, worinn er 219 eigene Lieder mittheilt, unter denen sich Uebersehungen altsateinisscher Hymnen und englischer und französischer Originale, z. B. eines W. Cowper, Adison, Joh. Newton, Dr. Casar Malan, besinden. Seine sessticheren Lieder sind vorherrschend in dem Berömaaß von: "Wie schön leucht't uns" und: "Wachet auf! ruft uns" gedichtet. Zu den nennensewerthesten rechnen wir:

```
"Abend ift es, herr, bie Stunte."
 "An bein Bluten und Erbleichen" - 2B. G. Dr. 192.
"An bem Sabbath fteh'n bie Rinber" ober:
 "Bor bir, Tobesüberwinder" - B. G. Dr. 244.
 "Der bu jum Beil erfchienen" - 1822 - (Diffionelieb).
 "Gines wunsch ich mir vor allem Andern."
 "Giner ift's, an bem wir hangen" - 1822 - (Diffionelieb).
 "Ginft fahren wir vom Baterland" (Diffionelieb).
 "Ew'ges Leben willst bu geben."
"Geist bes Lebens, heil'ge Gabe" — B. G. Ar. 203.
"Gottes Winde wehen" (Missionslieb).
 "Gott Bater, aller Dinge Grund" - 28. G. Dr. 279.
 "Sallelujah, wie lieblich fteh'n" - 28. G. Mr. 188.
 "Seil, Jefus Chriftus ift erftanben."
 "Ich bin in bir und bu in mir" - B. G. Dr. 242.
 "3ch freue mich mit Beben."
 "Jesum zu fennen und Jesum zu haben."
"Jesus, ew'ge Sonne."
"Zesus, habe Acht auf mich."
 "Ihr Rinber, lernt von Anfang gern" - B. G. Rr. 509.
 "Leben will ich, boch juvor."
 "Dein herr und Gott! weg troft ich mich."
 "Dit taufenb Gaben."
 "D wer bich fennt, mas bift bu bem."
 "Schopfer meines Lebens."
 "Guß ift's, fur ein em'ges Leben" - 1822 - (Diffionelieb).
 "Thut euch auf, ihr himmelspforten."
"Benn ich einft entschlafen werbe."
 "Bef ift bas Fest? zu wem empor" (Missionslied).
"Bie herrlich sitzest bu bort oben."
```

"Bum anbern Leben wall ich bin."

Mußer ten obengenannten Compositionen zu 14 Knapp'ichen Liebern finden sich solche auch in ben 16 für eine und mehrere Singstimmen mit Begleitung bes Bianoforte gesehren Arien von E. B. Fliegel zu Liebern von Knapp, Barth und Albertini, welche 1831 bei F. Schneider in Basel erschienen.

(Onellen: Chrifioterpe. 1849. "Kindheitserinnerungen." S. 216 bis 288. — Chrifioterpe. 1850. "Eberh. Wörners Lebensffizze." S. 146, 154, 184—186. — Leben von L. Hofader von A. Knapp. Heibelberg 1852. — Hanbschriftliche Nachrichten.)

Köhler, M., Johann Gottlieb Friedrich, geb. 3. Juni 1788 zu Stuttgart, wo fein Bater Prazeptor am Gymnafium mar. Nachdem er vom 3. 1804-1809 im Stift ju Tubingen feine theologifden Studien gemacht hatte und tafelbit auch vom 3. 1812 an Repetent gewefen mar, fam er 1815 ale Belfer nach Baibingen an der Eng und 1824 ale Stadtpfarrer nach Lauffen am Nedar, wo er bereits bedeutend zu frankeln anfiena. 3m 3. 1834 erhielt er die Pfarrei Degerloch, bicht oberhalb ber Stuttgarter Beinfteige gelegen. Beil aber feine Rorper frafte nicht mehr gur Beforgung feines Bredigt= und Sirtenamtes ausreichten und er meiftens frant war, nahm er im 3. 1841 feine Ent= laffung und zog fich in den Rubestand nach Stuttgart, feiner Baterftadt, gurud. Sier liegt er nun, von feinem einzigen aus einer gludlichen und fegensvollen Che entsproffenen Cohne Robert, welcher Doftor ber Mebicin und der geiftreiche Dichter ber Tragodie "Bermann, ber Cheruster" ift, ärztlich behandelt, an einem Krebsaeschwür auf der Bruft schon feit Jahren gleichsam "mit Rägeln und mit Spießen an das Kreuz geheftet" ichwer frant barnieder - als ein Sterbender, und fiebe, er lebet und fein innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert und gehret von ber Hoffnung:

"Balb ruf ich aus Gethsemane, — Balb folget auf Charfreitagsweh Der schöne Oftermorgen."

Bei allen seinen Schmerzen und vielen töbtlichen Anfallen hat er sich eine feltene Frische und Rraft des Geiftes bewahrt und, wie ehebem Freyling-hausen, gerade in seinen bitterften Leiden seine edelsten Lieder gesungen, tie ihm zugleich zur Linderung seiner Schmerzen dienten und in denen dieser Mann des Kreuzes seine tiefsten Gedanken und Empfindungen ausspricht. Er ist ein wahrhaftiger Sanger des Neuen Testaments, beffen wohlgesehte, geistlich edle Lieder tief in geistlicher Ersahrung empfangen und, wie er selbst, aus Geist und Kreuz geboren sind. Einige derfelben

stehen seit 1843 im "Christenboten", andere in dem Almanach "Der Christbaum". Die meisten — es sind deren im Ganzen 800 bis 1000 — sind noch ungedruckt und werden erst nach seinem Heichtvater sie anvertraut hat, herausgegeben. Die besten in achtem Bibelton gehaltenen — 52 an der Bahl — hat derselbe in seinem Liederschaft 1850 mitgetheilt, wovon wir nur einige nennen, 3. B.:

"Auf beine himmelfahrt allein." "Ich bitte bich, o Jesu Christ." "Bie haft bu in ber Delbergenacht."

(Quellen: Sanbichriftliche Rachrichten.)

Rothe, Dr., Friedrich August, geb. 30. Juli 1781 gu Lubben, ber Rreieftadt ber bamale fachfifchen, jest preugifchen Dieberlaufig. Geine Eltern maren ber durfürstliche Beleitsmann bes Lubbener Rreifes Carl Chriftoph Kothe und Marie Cophie, geb. Lippart aus Betschau. Frube ichon offenbarte fich in bem Anaben ein hoher fittlicher Ernft und eine fromme Richtung bee Bemuthe, woju namentlich ber beständige Umgang mit einem ftrenggefinnten, frommen Grofvater, beffen Liebling er mar, Rachbem er bis ju feinem fechzehnten Jahr bas Lyceum viel beitrug. feiner Baterftadt burchlaufen und ber ehrwurdige breiundachtzigjahrige Großvater gestorben war, tam er 1797 auf brei Jahre in bas Gymnafium ju Baugen, wo er fich ben genialen Fr. Gottlob Begel ale Freund gewann. Dit biefem bezog er bann an Oftern 1800 bie Univerfitat Leipzig, wo Schubert, ber nunmehrige Brofeffor in Munchen, der Dritte in ihrem Freundschaftebunde murbe. Die frommen Gindrude feiner Rindheit bewahrten ihn hier vor dem abichmächenden Ginfluß des bamale herrichend gewesenen Rationalismus, mabrend er zugleich auch fruhe in die praftische Theologie eingeleitet murbe, benn noch mabrend feiner Studienzeit murte er 1803 jum Rachmittageprediger an ber Unis versitatsfirche aufgestellt. Der Ginfluß seines Lehrers Carus batte in ihm das Berlangen, als atademischer Lehrer zu wirken, geweckt. Deghalb begab er fich, nachbem er an Oftern 1806 feine Studien vollendet batte, junachft nach Dreeben, um bort auf ber Bibliothet firchengeschichtliche Studien ju machen. Drei Jahre fpater wurde er ale außerordentlicher Professor ber Theologie in Jena angestellt und las nun mit vielem Beifall Rirchengeschichte und praftifche Theologie. Bu biefer Stelle bin erhielt er im 3. 1813 noch die eines Diakonus und Garnisonspredigers, was er auch blieb, ale er 1817 ordentlicher Brofeffor und Dottor ber

Theologie geworden war. 3m 3. 1814 hatte er fich bermablt mit Splvie v. Biegefar, einer Tochter bes bergoglich gothaifchen Miniftere, Die ibm vier Rinder gebar und 36 Jahre lang bie ju feinem Tod begludend an ber Seite ftand. Er balf - freilich nicht obne großen Biberftand gu finden - einer neuen und alaubigern Richtung auf bem bamale verwilderten Ader ber Theologie Babn brechen und arbeitete auf Diefem Bebiete mit ungemeiner Liebe. Namentlich magte er es, in feiner in ben Jahren 1816-1818 in Berbindung mit Dr. Scheibel berausgegebenen "Beitschrift fur Chriftenthum und Gottesgelehrtheit" ben erften entschiede nen Biderfpruch zu erheben gegen ben bamale burch Robr in Beimar und Bretichneider in Gotha zu unbedingter Berrichaft gelangten Rationalis-Ale er fich jedoch über feiner Berfundigung Chrifti ale Cobnes Gottes und feiner Anbanglichfeit an tem lutherischen Befenntniß als Moftiter den leidenschaftlichften Angriffen ausgesett fab. mandte er fich von den theologischen Barteitampfen zu dem feiner vermittelnden Ratur beffer aufggenten Relbe ter erbaulichen Schriftstellerei, und ale feine Befundheit über den angeftrengten Arbeiten in Bena gu leiben anfieng, nabm er ben Ruf ale Superintendent und Dberpfarrer nach Alt ftabt mit bem Titel eines Beimarifden Oberconfistorialrathe an. 1819 gog er in diese gar freundlich am Anfange der Thuringer goldenen Aue gelegenen Statt, bem Mittelpunft ber vormaligen "Gachfischen Bfala", um bier über 31 Jahre einem einfluß- und umfangreichen Berufe ju leben. 3wifden ihm und feiner Gemeinde bilbete fich ale foftliche Krucht eines treuverwalteten Bijchofsamtes bas innigfte Berbaltnif. Die unter feiner Aufficht ftebenden Beiftlichen und Lebrer maren ibm , als ihrem mobimollenden Borfteber, mit großem Bertrauen und inniger Berehrung zugethan und in seinem Kamilientreife führte er in landlicher Burudgezogenheit und achtem Lebenöfrieden ein fo gludliches Leben, bag ihn verschiedene ehrenvolle Rufe ale Brofeffor nach Dorpat und Bonn, fo wie als Generalsuverintentent nach Ronigeberg und nach Altenburg nicht von seinem lieben Altstädt wegbringen fonnten. hier schrieb er benn auch fo recht aus ftiller friedlicher Befchauung beraus, gleichfam ein zweiter Nitolaus von der Rlue, gar manche erbauliche Schrift, und naments lich viele geiftliche Lieber, bie ihm aus feiner gottliebenden Geele ents floffen find, haben bier ihre Geburtoftatte. Reben feiner Berausgabe ber Berte Melanchthone (1829) und der symbolischen Bucher unter bem Ramen "Concordia" (1830), fo wie ber padagogifchen Schrift "Die

chriftliche Boltsbildung" (1831), schrieb er hier auch unter dem Namen "des Einstedlers bei St. Johannes" zwei interessante, die driftlichen Beitfragen berührende Novellen ("Die Wiederkehr. 1843." und "Die Woche. 1848."). Ohne als Theolog einer Bartei im gewöhnlichen Sinne des Wortes anzugehören, suchte er im Sinne des Apostels, den er sich zum Borbild genommen hatte, im Johanneischen Geiste der wahren christlichen Liebe die volle Herrichaft zu sichern.

In ben letten Jahren feines Lebens reifte er vollende unter ber Bluth forperlicher Leiden in Rraft bee lebendigen Chriftenglaubens, ber ihn burchbrang, ju innerer Lauterung und Bollendung heran und fein ganges Befen ericbien ungemein mild und liebevoll. Seine Gattin bezeugt von ihm : "Sein ganzes Befen war Liebe - nie fonnte er grollen; auch wenn er fich gefrantt und verlegt fühlte, fam feine Spur bavon in fein Gemuth ; vielmehr fuchte er Alles gu entschuldigen. Gegen Andereglaubige war er ftete mild - er eiferte nie, war meift fcweigfam; aber wenn er unter gleichgefinnten Freunden mar, bann gieng ihm oft Berg und Mund auf und er mußte fo recht, ohne es felbft zu miffen und gu wollen, ju erbauen und bie Bergen nach Dben ju fuhren. Die letten Sahre feines Lebens mar er oft - gefährlich frant und gerade ba war fein Beift am heiterften, ruhigsten und thatigften. In mancher bangen fchlaflosen Nacht lag er ganz still und fah dabei so beiter aus und am Morgen nahm er mit ichwacher Sand Bleiftift und Bapier und fcrieb, was in ber Racht feine Seele befchaftigte, nieder." Go dichtete er nament= lich im 3. 1849, ale er am 7. Jan. an heftigen Blutfturgen viele Wochen in Todeegefahr lag, und bernach mabrend feiner langfamen Benefung, tie unten naber ju ermahnenden "Lieder eines Rranten". Rach 30= hannis 1850 fonnte er die Rangel wieder besteigen und fühlte fich nun gang genefen. Allein am 16. Oft., ale er gerade Beichte gehalten batte, erfranfte er fcncll an einer Unterleibsentzundung, an ber er viel zu leiden hatte. Er lag jetoch immer ftill betend und heiter ba. Den Tag vor feinem Tode biftirte er feiner Tochter fein lettes Lied : "Bill bie lange Nacht nicht enden", fonnte es aber vor Schwachheit nicht vollenden. feinem Todestage nun, 23. Dft. 1850, nur feche Stunden vor feinem Tode, fprach er ben letten Bere ju biefem Liebe, ber allein noch fehlte, mit lauter Stimme, fant aber bann todesmatt in feinen Stuhl gurud. Diefer und ber ihm gunachft vorangebende Bere feines Schwanengefange lautet fo :

Als ein Lauterungsfeu'r bereitest Du mir Uebung ber Gebulb, Wie bu milb und streng mich letiest Bur Erkentniss meiner Schulb; Und "bir ist vergeben!" fpricht Mir bein Wort voll Zuversicht.

Ift auch bang und schwer die Plage Diefer leibenevollen Nacht, Bin ich boch zum hellen Tage Meines Glaubens stark erwacht; Und du führst — ich zweisse nicht — Mich aus diefer Nacht zum Licht. wurde das von ihm zwischen dem ete Lied: "Wein Testament an meine mir eine Krist aewährt aus Erden"

Bei seiner Beerdigung, 27. Oft., wurde das von ihm zwischen dem 25. Mai und 7. Juni 1849 gedichtete Lied: "Mein Testament an meine Gemeinde Altstädt": — "Noch ist mir eine Frist gewährt auf Erden" vor der Gemeinde verlesen und ergriff die Zuhörer so mächtig, daß auf allaemeines Begehren ein besonderer Abdruct veranstaltet werden mußte.

Seine geiftlichen Lieder, die er in reicher Angahl gedichtet bat, wenn ihnen auch die gedrungene Rraft und Entschiedenheit der alten Glaubenslieder abgeht, da er felbst eine weiche, vermittelnde Ratur mar, zeichnen fich boch aus burch eine icone Form, innige Gemuthlichkeit, driftliche Glaubenetreue, wenn auch nicht Glaubenetiefe, burch Rlarbeit und Ginfachbeit. Die erften berfelben gab er beraus unter bem Titel : "Stim= men ber Undacht. Gine Reujahregabe für Chriften. Leipz. 1823." Dann ericbienen viele in ber "Theodulia. Jahrbuch für hausliche Erbauung, herausgegeben von C. B. Meigner, G. Schmidt, E. Soffmann. Sieben Jahrgange. Greig 1827-1833." Spater gab er beraus: "Die Bfalmen in Rirchenmelobien übertragen. Leipz. 1845." feinem Tode beforgte fein vertrauter Freund Dr. Conrad Beni. Deifiner. R. Sachfifcher Bebeimer Rirchen- und Schulrath ju Dresten, nach feinem Billen eine Auswahl feiner noch ungebrudten Lieder unter bem Titel: "Beiftliche Lieder von Dr. Fr. A. Rothe. Leipz. 1851." Sie beschränken fich ber Beit nach auf die Jahre 1823-1847. erfte Salfte - 62 an ber Bahl - behandelt die beiligen Tage bes Rirchenjahrs, die andere - 89 Rummern umfaffend - enthält Lieder über Glauben und Leben bes Chriften. Rugleich aab Meigner auch bie von Kothe felbst noch mit einer Borrede vom 19. Gept. 1849 voll= ftandig vor feinem Tobe jum Druck vorbereiteten letten Bluthen und Fruchte feines Beiftes, Die 52 Lieber, Die er mahrend jener Rrantheitstage im 3. 1849 gebichtet hat, unter bem Titel heraus: "Lieder und Spruche eines Rranten fur Rrante und Befunde. Leibz. 1851." Rothe jagt davon felbst in der Borrede: "Ich lag in großer Schwachheit unter veinlicher Bruftflemmung und empfindlicheren Bergframpfen, in beständiger Todesgefahr darnieder. Da erbarmte fich meiner die ewige Liebe und erzeigte mir die Gnade, bag, mabrend ber Leib in

großer Unfechtung ohnmächtig feufate, ber Beift frei und freudig feine Schwingen regte. Aus bem Schake bes göttlichen Bortes, bas recht als ein helles Licht in meiner Leidensnacht, ale eine Rraft in meiner Schwachbeit fich bezeugte, ftromten mir Gedanken und Empfindungen zu, welche mir bie trubften Stunden erheiterten und rhythmifch fich gestaltend leicht in die weiche Gulle bes Reims fich fleideten."

Aus feinen "Stimmen ber Undacht" findet fich im neuen Samburger Gefangbuch bas Morgenlied:

"Rommft bu , fußes Morgenlicht" und in Anappe Liederschat bas Begrabniflied :

"Unf'rer Biege gleicht bas Grab."

Conft beben wir von feinen Liebern beraus:

"Aus dunklem Grabesschoofe steigt" — 1823. "Bleibe, bleibe, herr, bei mir" — 1849.

"Du, ber mir Eroft und Frieben giebt" - 1832.

"Ich bin in meinem Gott vergnügt" — 1849. "Richt Abrahams Geschlecht allein" — 1827. "D wurb' ich treu por ihm erfunben" - 1823.

(Quelle: Geiftliche Lieber Dr. Rothe's. Rebft einer Ivon Dr. C. B. Meigner verfaßten Biographie Rothe's. Leing. 1851.)

Arais, Friedrich Julius, ein Ganger ber fchmabifchen Dichterfdule, murbe geboren 29. Nov. 1807 ju Beilftein im Bottwarthale, wo fein Bater Stadtichreiber mar. Er war ein Glied ber merfwurdigen, burch ibre miffenschaftliche Strebfamkeit fich bemerflich machenden Bromotion, welche unter ber Leitung ber fie auch nach Tubingen ale Lehrer der Theologie begleitenden Brofefforen Terd. Chriftian Baur und Friedrich Beinrich Rern (Bruter tes G. 341 genannten; + 30. Jan. 1842) im niedern Seminar ju Blaubeuren vom Berbft 1821-1825 jum Studium ber Theologie vorbereitet murbe und Böglinge in fich faßte, wie Dr. David Fr. Straug, Wilh. Zimmermann, Guftav Pfiger, Fr. Bifcher, Chriftian Martlin, Guftav Binder 2c. Der erftgenannte bezeugt aus tiefer Beit pon ibm: \* "er mantelte mit reiner Geele in idealischen Dichtertraumen, babei er indeg icone philologische Studien, besondere in ten griechischen Tragifern, machte." Nachdem er tann vom Berbft 1825-1830 im theologischen Seminar ju Tubingen feine Studien gemacht und ichon manches Lied gefungen hatte, wurde er nach furger Bifariatezeit durch ben Rurften von Lowenstein = Bertheim = Rofenberg im 3. 1833 auf die

<sup>\*</sup> Bgl. Chriftian Marklin. Gin Lebenes und Charafterbilb aus ber Gegenwart von Davib Fr. Straug. Mannheim 1851. S. 13-56.

Bfarrei Thalheim an ber Schogad, nabe bei Beilbronn, berufen, wo er fich bann mit einer Tochter bes verftorbenen Pfarrere Sopf von Binterlingen, ber er ichon feine Jugendliebe zugewendet hatte, verheirathete. Am 8. Gept. 1847 murbe er jum Stadtpfarrer in Guglingen im Rabergau ernannt, wo er ju manden bauelichen Sorgen bin bas Unglud batte. in den wilden Bewegungen bes Jahre 1849, Die namentlich auch feine Gemeinte ergriffen, im Ders bie balbe Statt fammt Rirche, Rathbaus und Bfarrwohnung in einen Afdenbaufen verwandelt zu feben. Aus feinem brennenden Saus wurden zwar noch - er felbst war auf einer Reise abwefend - feine Frau und feine funf Rinder, aber fast gar nichts von feiner Sabe gerettet. Ale er nun trot aller Liebesbemuhungen in Erfammlung von Gaben für bie verungludten Gemeindegenoffen nur Un= bant erntete und bie Brandstifter abermale im 3. 1850 in bem vom ersten Brand verschonten Stattheil Feuer einlegten, bamit wieder fo reichliche Baben fliegen möchten, wie zuvor, und wirflich aufe Reue 36 Gebaube ein Opfer ber Rlammen wurden: fo icuttelte er ben Staub von feinen Rufen über folder Stadt und zog im Juni 1850 ale Bfarrer nach Sonbelfingen auf ber ichmabifchen Alr.

Er trat querft im 3. 1839 ale Dichter por die Deffentlichkeit burch feine im genannten Jahr zu Beilbronn ericbienenen, Die verdiente Anerfennung findenden feelenvollen Iprifchen "Gebichte" theils weltlichen, theils geistlichen Inhalts. Rachdem bievon im 3. 1842 eine zweite vermehrte Auflage ericbienen mar und er auch ichon einzelne in Anappe Christoterpe veröffentlicht hatte, ließ er anonym eine Sammlung ebler geiftlicher Bedichte, voll Beiftes und in eine fcone, reine claffifche Korm gegoffen, unter dem Titel folgen: "Gefange unter den Balmen. Beidelberg 1847." Sier finden fich unter vielen poetischen Geschichtebildern aus bem Alten und Reuen Testament, ber Rirchen- und Diffionsgeschichte einige firchliche Lieder und Somnen. Neuerdings gab er mit feinem Ramen ale Sammelwert beraud: "Biblifche Gefchichte in einer Auswahl poetischer Bilber. Stuttg. 1852." Reben Geschichteliebern von A. Knapp, Byrter, Cyth, Bfiger, Bey, Rudert, Schmab, J. B. Lange, Rlopftod, Barth, R. Scholl finden fich bier 37 von ihm felbft gedichtete. In bem Borwort, "bas Bilberbuch" betitelt, fpricht er fich alfo aus:

> Ein Bilberbuch war einft mein Glud In froher Kindheit fillen Tagen; Noch bent ich gern baran zurud, Noch feh ich's vor mir aufgeschlagen.

Doch völlig ward ich erft ale Mann Die tiefe Kraft ber Bilber inne, Die fich allein enthüllen fann Durch Gottes Geift und reine Minne.

Rrais bietet vorherrichend nur lyrifche Gebichte bar, boch hat er auch bas Gebiet bes geiftlichen Lieds mit einigen Gaben besichentt, 3. B.:

"Bie bift bu, Beiland, mit ber Dornenfrone" (1852).

Sindner, Dr., Bilbelm Bruno, Gobn bes Profeffore ber Pabagogit und Dottore ber Theologie Friedrich Wilhelm Lindner ju Leipzig, wo er auch geboren murbe 20. Mer; 1814. Nachbem er wegen ichwerer Fußleiden, Die ihn bis jum vierzehnten Jahre vom Besuche der öffentlichen Schulanftalten abhielten, burch Privatlehrer unterrichtet worben war, gulet aber noch in ber Rifolaischule die nothige Borbereitung erhalten hatte, ftudierte er feit 1832 Theologie in Leipzig. Rachbem er 1836 feine Studien vollendet batte, tam er brei Jahre lang ale Lehrer an bas Erziehungeinstitut bes Diatonus Dr. Sahn ju Bonnigheim im Burtembergischen Unterlande. Dann ließ er fich 1839 ale Privatbocent ber Theologie, mit dem Recht, ale Frühprediger an ber Univerfitatefirche aufzutreten, in Leivzig nieder. 3m 3. 1846 murbe er außerordentlicher Brofeffor ber Theologie, befondere für das Fach ber Rirchengeschichte, für welche er auch gang vom glaubigen Standpuntt aus ein Lehrbuch verfaßte. Reben biefem Fach befchaftigt er fich vorzüglich noch mit ber 1850 ertheilte ibm bie Katultat zu Erlangen bie theologische Doftorwürde.

Als einer der entschiedensten Kämpfer für die Christi und seine heilige Reichssache im Sachsenlande gab er "als ein Zeugniß für den verstannten und leider oft verspotteten Heiland der Welt" 18 auf den derzeitigen Kampf des evangelischen Christenthums mit dem Unglauben bezügliche Gedichte heraus unter dem Titel: "Halte, was du hast, daß Niemand deine Krone nehme. Ein Zuruf an alle evangelische Christen. Dresden 1841." In demselben Jahr erschien von ihm auch ein Kreis von Gedichten unter dem Titel: "Sachsens große Erinnerungen" und im 3. 1839 hatte er 24 meist auf geschichtliche Begebenheiten aus der Reformationszeit bezügliche Gedichte unter dem Ramen: "Reformations-lieder" als eine Festgabe zu ter dreihundertjährigen Feier der Reformation in Leipzig am 19. Mai 1839 herausgegeben. Bon eigentlichen Liedern dieses durch Klarheit und Tiese des christlichen Gefühls und bilderreiche,

eble, gediegene Sprache fich bemerklich machenben Dichters finden fich nur wenige in einzelnen Zeitschriften zerstreut, z. B. bas von A. Anapp in den Liederschat. Ausg. 2. aufgenommene schöne Pfingstlied:

"Romm, Geift bes herrn, bu ew'ge Rraft." (Quelle: Sanbidriftliche Nachrichten.)

Major, Charles Forseth, aus einer oftpreußischen Familie, geb. 1799 in England. Er stand zuerst am Missionshaus zu Basel und wurde dann Prediger in Straßburg, wo er am 14. Sept. 1834 bie evangelische Kapelle mit einer Rede eröffnete und im selbigen Jahr auch "Reden aus der Wahrheit", so wie "Worte der Ermahnung an Kranke und Sterbende" herausgab. Darnach wurde er R. preußischer Gessandtschaftsprediger in Constantinopel und zog sich später als Privatzgelehrter nach Bonn zurück, wo er 1852 gestorben ist. Nachdem in der Christoterpe vom J. 1838 und 1839 mehrere seiner geistlichen Dichtungen erschienen waren, gab er zwei Sammlungen derselben heraus: "Gedichte. Leipz. 1846." und: "Lebenserfahrungen eines Wanderers in Gedichten. Leipz. 1847." Rennenswerth sind die Lieder:

"Auf bich, mein Geiland, lehn ich mich."
"Der hohepriefter, ber fein Leben" (Anapps Lieberfchat).

Möller, Dr., Johann Friedrich, geb. 13. Rov. (nicht 16.) 1789 ju Erfurt, wo fein Bater, Johann Meldior Möller, damale Dias tonue ju ben Reglern und fpater Bfarrer an St. Dichaelie mar. Deffen Bater und Grofvater icon batten in berfelben Stadt bas geiftliche Umt mit Treue geführt und ju ihrer Beit für eifrige und wirffame Bertheidiger ber cvangelisch = lutherischen Lehre gegolten. Die Mutter, eine Tochter bes in Saalfeld verftorbenen Generalsuperintendenten Bernhard war nicht ohne Ginfluß auf die poetische Grundstimmung ihres Sohnes geblieben, bem es beschieden war, in einem Dorfe bei Erfurt, Stotternheim, wohin ber Bater ale Bfarrer berufen worden mar und auch im 3. 1824 ftarb, bie erften Jugendjahre ju verleben und bie erfte Borbilbung jum Gym= nafium bon ber Sorafalt bes eigenen Batere zu erhalten. Der Ortefdulmeifter Grobe, ein alter ehrwurdiger Greis, bibelfest und in ben alten Rirchenliedern nach Inhalt und Beife meifterhaft bewandert, war der Mitpfleger feiner Jugend und hat ihm ju Bergensanfaffungen verholfen, welche fich ihm in feinem fpatern amtlichen Leben auf allen Stufen tennt= lich gemacht haben. Auf rubrende Beife bat Möller auf bem zweiten Bittenberger Rirchentag, als am 11. Sept. 1849 auf demselben über die

Erhaltung ber driftlichen Schule verhandelt wurde, öffentlich von biefem Behrer feiner frubeften Jugend, ben er ale Rnabe nach vollbrachtem breiundachtziaftem Lebensjahr zu Grab begleitet bat, bas Reugniß abgelegt: "Er ergablte biblifche Beschichten fo lebendig, bag ich, mas am lebendigften in meiner Geele baften geblieben, ibm verbante. In ibm - nicht in feinem Gebachtniffe allein - lebten alle bie alten geiftlichen Lieber meines Jugendaufenthaltes, und er mußte, wohin mit jedem biefer Lieber gu treffen fen. Gewiß, ich babe fo manchem Brediger vielen Dant gu fagen auf meinem Lebenemege; ob aber nicht jener alte Mann ber erfte febn wird, ber mir im Sterben bor allen anbern bor meine Seele treten wird, bas ift ein Anderes." Bon Stotternheim tam Moller auf bas Symnafium gu Erfurt und bann auf bie Univerfitat Göttingen, wo er mit findlicher Liebe ju Blante Rugen fag und babei auch ein Mitglied bes Benne'ichen philologischen Seminars mar. Sein Rorper war fcmadlich , ber Berr aber bebutete ibm mabrend feiner gangen Studienzeit Leib und Seele mit gottlicher Treue. Seine erfte öffentliche Amtethatigfeit war bie eines Lebrere ber Ratechetit und Methobit am Schullebrerfeminar ju Erfurt. Bald, im 3. 1815, murbe er bann jum Diafoinis an ber evangelifchen Barfugerfirche bafelbft gemablt und verwaltete ale folder mehrere Jahre provisorisch bas Direttorium bes Schullebrerfeminare und einige Beit hindurch auch die Stelle eines ftabtifden Oberfculauffebere. 3m 3. 1829 erhielt er an berfelben Rirche bas Umt eines Baftore, mogu ihm von 1831 an ale Senior bes evangelischen Ministeriums zugleich bas Ephorat bes Stadt= und Landfreifes, temnachft auch bei ber R. Regierung eine firchenregimentliche Stellung ale Confiftorialrath übertragen bier in ber Sauptstadt Thuringens war bie Beit feines belebte-Namentlich wirfte er als beliebter Prediger burch feine ften Birtene. lebendige mit Bilbern und Gleichniffen reich durchwebte Redemeife in aroßem Segen , wovon mehrere gebrudte Bredigten Beugniß geben. 3m Fruhjahr 1843 folgte er bem bobern Rufe nach Magbeburg, wo er an Drafede's Stelle als Generalfuperintendent ber Broving Cachfen, Direftor bes Confistoriums und erfter Domprediger einzutreten batte. Sier hatte er bald unter ben in ber Proving Sachfen ausbrechenden relis gibfen Birren Belegenheit, fich ale einen guten Streiter Jefu Chrifti Unter vielen Unfechtungen hatte er namlich ben Rampf ju bemabren. ju tampfen gegen die Lichtfreunde und freien Gemeinden , beren Saupter die Paftoren feines Sprengele, Ublich und Bielicenus, maren. In

Magbeburg selbst trat ber Prediger B. F. Sintenis aufs heftigste wiber ihn auf. Der herr aber schenkte ihm Starke und Beisheit und fteht ihm heute noch auf tiesem bebeutungevollen, wiewohl schwierigen Bosten fougend und fegnend zur Geite.

Seine-meiften geiftlichen Lieber bat er mabrend ber erften Jahre feiner Predigtamteführung ju Erfurt gedichtet, beffen neues Gefangbuch vom 3. 1835 er auch beforgt bat. Buerft trat er ale Dichter bervor mit 24 Liebern, tie unter bem Titel ericbienen: "Chriftenglud und Chriftenwandel in religiojen Gefangen. Erfurt 1816." Die Theurung, welche die armen Sandwerfer feines Rirchfviels drudte, aab ben Unlag ju biefem Unternehmen und ju weiter Berbreitung biefer Lieber. In Frankfurt a. M. brachte ein einziges Lied baraus, bas am Charfreitag baselbst gesungene Baffionelied : "Du hafte vollbracht, ba fteben wir", ben Gulfbedurftigen eine Gendung von mehreren bundert Gulben ju Bege. Geche Jahre fpater ericbien bie Sauptfammlung feiner Lieber - 222 an ber Bahl - unter bem Titel: "Der driftliche Glaube und bas driftliche Leben. Beiftliche Lieter und Befange für Rirche, Schule und Saus. Erfurt 1822." Bon Diefen hat Sarms in feine "Gefange für die gemeinschaftliche und für die einsame Antacht" vom 3. 1829 nicht weniger ale 29 aufgenommen. Drei bavon murten in bas neue B. G. und Samburger G. aufgenommen, mit welchen noch einige bier mogen erwähnt werben :

"Du waltenber Geift, Gott ber Dacht." "Bilf, bag wir ftart im Glauben werben."

"3ch glaube, bag mit Liebe" - 1822 - Samb. .

"D baß ich hatte mitempfunben" — 1822 — B. G. Nr. 175 unb hamb. G. "Starf, ewiger hort, Gottes Geift."

"Bo regt fich noch ein guter Geift" — 1816/17 — B. G. Rr. 214.

Eine eble und entschiedene Christensprache spricht aus ten Möller'ichen gemuthvollen Liedern, nur sind viele zu subjektiv und zu hoch gehalten, als baß sie sich zu Kirchenliedern eigneten. Reuerdings erschienen als poetische Rachlese die von ihm seit 1822 gedichteten, deren Entstehung fast durchgängig mit ber Absassiung verwandter Predigten zusammen-hängt, unter bem Titel: "Geistliche Dichtungen und Gefänge

<sup>\*</sup> Bgl. beffen Dentidrift an bas Cultusminifterium : "3. Fr. Mollers Birten im Confiftorium und in ber Generalsuperintenbentur ber Proving Sachsen. Leipz. 1849."

auf Unterlagen ber h. Schrift. Magbeburg 1852." Es find beren 105 in drei Theilen — der Feststreis (39) — Geschichten und Zeugnisse des alten Bundes (33) — Zeugnisse und Denksprüche bes neuen Bundes (33), so daß wir also nun 351 gedruckte Lieder von Möller haben. Bon dieser neuesten Gabe sagt er in der Borrede, er bringe jetzt, wie zum Absichied von der heiligen Kunst, noch eine Nachlese aus den spärlicher gewordenen Ernten der letzten 30 Jahre, gleich einem alten Gärtner, der, während die fortgeschrittene Kunst der Neuzeit ihn überslügelt, noch eine mal seinen Ziergarten durchwandert und etliche Herbstblumen bort aufsammelt von ausdauernden Gewächsen, welche er einstmals aus dem Samen gezogen hat. Bon dieser neuesten Sammlung sind besonders nennenswerth:

"Ich muß hier in ber Frembe wallen" (1 Mos. 28, 18.). "Mein Schut auf schmalen Stegen" (Ebr. 10, 35. 36.). "Mun triumphire nah und fern" (Ps. 47, 6.). "Mun wohlan, wie du's beschieben" (Ebr. 12, 11.). "D hirt, auf beinen Auen" (Joh. 10, 14.). "Beete meine Seele" (Joh. 1, 32—39.).

(Quellen: Sanbichriftliche Nachrichten. — Theologisches Literaturs blatt gur Kirchenzeitung. 1826. Rr. 104.)

Mowes, Beinrich, murbe geboren am 25. Febr. 1793 ju Dagbe= burg. Seine erften Lebensjahre brachte er unter vielfacher Roth und Bedrangniß ju. Gein Bater ftarb frub und die Mutter verheirathete fich wieber. Da nahm fich bes verlaffenen Anaben ein Obeim an, ber Brediger im Magbeburgifchen mar und ibn die bortige Domschule besuchen ließ. Göttingen studierte er Theologie, aber als eine "todte Wiffenschaft." Er erinnere fich nicht, fagt er felbit, auch nur im Geringften driftliche Ginbrude babei empfangen ju haben. Dagegen murbe er balb tief ergriffen pon ber allgemeinen Begeisterung im 3. 1813, fur die Befreiung bes beutichen Baterlandes die Baffen ju ergreifen. Rach ber Rudfehr Rapoleons von Elba im 3. 1814 trat er mit feinem Bufenfreund Carl Blum in ein westphalisches Jagercorps und fampfte in ber Schlacht bei Ligny, Belle = Alliance und vor Barie. Bei Ligny mußte er feinen verwundeten Freund, nachdem er ihn unter beständigem Rugelregen aus bem Teuer ber Feinde zu tragen bemuht gewesen mar, als tobt liegen laffen. Sein Kriegeleben ift reich an fofilichen Bugen bes Duths und ber Gelbstaufopferung und tragt überall bas Beprage eines eblen Charaftere und gartfühlenden Bergene. Rach beendigtem Rrieg bezog er noch eine Reit lang die Univerfitat Salle, nachbem er auf bem Seimmarich

zu seiner größten herzensfreude den tobtgeglaubten Freund in Charleroi wieder lebend gefunden hatte. Er verließ die Universität, durch die großen Erfahrungen der letten Zeit zwar entschiedener auf Sott und das Eine, was noth ist, hingewiesen, aber doch noch, wie er selbst oft gestand, unsfähig, für den herrn und sein Reich zu arbeiten, da er selbst diesem herrn noch so ferne war.

Er wurde nun ein Jahr lang Lehrer an ber Domichule ju Dagbeburg. Sier verlobte er fich mit ber Schwester feines Freundes Blum und wurde im 3. 1818 vom Grafen von ber Schulenburg = Angern gum Brediger in Angern und Benddorf berufen. 2mar vom evangelifchen Geift berührt, doch feineswegs glaubig, begann er nun gleichwohl mit außerordentlichem Gifer zu wirfen; feine Thatigfeit erftredte fich inbeffen vorzugeweise auf außere Dinge; er that viel fur bas Schulmefen, fteuerte ben Unordnungen in ben Gemeinden und befampfte fiegreich alle Sinderniffe; doch fühlte er bald bas Bedurfnif, tiefer in die Schrift eingubringen und ben Berrn ju fuchen, ben er predigen follte. Go fieng er an, eifrig in der Schrift ju forschen und fleißig ju beten, und tam ohne alle fremde Sulfe jum Glauben an Chriftum; ber Berr bat ibn burch fein Bort felbft zu fich geführt; feine Befehrung mar teine plokliche, gewaltsame, sondern eine ruhig fich entwickelnde Umwendung feines Lebens. Am liebsten hielt er fich an Drafede. Glaube und Duth maren die berborftechendften Buge feines Befens; er hatte burch Natur und Gnabe eine Furchtlofigfeit erlangt, die feine Dacht der Welt icheute und in der er frifd und frob im feligen Gefühl der unendlichen Rraft, die dem Glauben an Christum inwohnt, mit ber Belt rang. Richt leicht fonnte ein Beiftlicher fo gang und völlig in feine Bemeinde fich hinein Ichen, ale er. Auch befaß er eine besondere Gabe, die Seelen ber Gunder gewaltig gu erfcuttern und bie buffertigen, gebeugten Bergen freundlich aufzurichten. Sein Umgang batte viel Erbauliches, fein ganges Leben mar eine fortgebende Bredigt, feine Berfonlichfeit fo gewaltig, bag bie, welche in feinen Rreis famen, bald fur ben Glauben gewonnen murben ober bei Beiten aus feiner Rabe entflieben mußten. In feinen Bredigten, Die er mit geiftreicher und gewaltiger Beredtfamfeit vortrug, mar jest Chriftus ber Mittelpunft, um den fich Alles bewegte, und bie Quelle, woraus Alles floß.

Rach vier Jahren, im 3. 1822, wurde er vom Grafen von der Schulenburg = Altenhaufen zum Brediger nach Altenhaufen und

Joenrobe berufen. Sieben Jahre lang blieb bier fein Leben faft vollig ungetrübt; bei einem reichlichen Gintommen, in glüdlicher Che, ale Bater pon vier lieblich beranmachsenden Rinbern, allgemein geachtet in ber Gemeinte, fehlte ibne nichts zu feinem Glude. Er mußte taum, mas Rreug fen, und es ichien, ale habe er bei feiner tiefern chriftlichen Entwicklung diefe Erfahrung für fein Berg nicht nöthig. Doch auch er follte burch die bitterfte Rreugfdule geben. Geine Leiden begannen mit bem Tobe feines Freundes und Schwagers Blum im Fruhiahr 1828; im Berbit beffelben Sabre fieng auch feine fonft fo fraftige Gefundheit zu manten an ; es ftellten fich Bruftbeichwerben ein. Beil aber bie liebliche Beib= nachtegeit vorhanden mar, ließ er fich nicht abhalten, bennoch zu predigen. Da trat benn große Erichlaffung ein und es erfolgten baufige Blutungen aus ber Lunge, Die fein Leben auflofen zu wollen ichienen. Aber feine Geele mar ftete froblich in bem Berrn; er froblodte im Schmerze, weil es ein Kreus mar vom Berrn. Obwohl er fich im Frühighr 1829 wieder erholte, fo blieb boch feine Bruft ftete angegriffen und die Blutungen bauerten fort. Dazu tam nun auch noch im Sommer 1829 ber Berluft feiner Schwiegermutter, Die ihm wie eine leibliche Mutter gewesen war. Als aber im Winter von 1829 auf 1830 neue heftigere Rrantheites fturme über ibn famen, erfannte er immer beutlicher, wie es bee herrn Bille feb. feinem Bredigtamt zu entfagen. Dieg mar bas größte Opfer, bas er bringen mußte, benn fein Ber; war aufe Innigfte mit biefem Amte zusammengewachsen. Der Rampf war groß; fast ware ibm bas Berg barüber gebrochen. \* 3m Juni 1830 übergab er mit bem Borte : "Beide beine und meine Beerde" feierlich fein Amt feinem Nachs folger. Der Abichied von fo vielen Seelen, Die aus ber Gemeinde fich am Abreifetag noch ju ihm brangten, verursachte ihm ben heftigften Bruft= frampf, fo bag er acht Tage lang brauchte, bis er fich zur Abreife erholt hatte. Er jog nun nach Dagbeburg und eine völlig ungewiffe Bufunft ftand por ihm; fein Rubegehalt reichte nicht bin, feine vier Rinder ju erziehen. Er aber hatte langft bas Sorgen verlernt und pflegte ju fagen : "Der Berr forgt für mich; ber verftehte viel beffer; warum follte "ich es 3hm nicht überlaffen?" Er war noch nicht lange ju Dagbeburg. fo ftarb ihm ein Tochterlein, damit er auch von biefer Seite gepruft wurde. Er ward immer armer, aber fein inneres Leben entfaltete fich

<sup>\*</sup> Beiteres barüber f. II. Mr. 468.

immer reicher, er ward immer franker, aber seine Seele blühte in immer frischerer Gesundheit. Sobald er sich einigermaßen besser fühlte, so wirkte er für das Reich Gottes, besonders auch im Missionswesen; bald aber hemmte wieder ein neuer Krankheitösturm seine Thatigkeit und so gieng es abwechselnd längere Zeit fort.

Als es fich einmal auf langer mit ibm gebeffert batte. jog er am 24. Juli 1832 wieder nach feinem Altenhaufen, um in ber Mitte feiner Bfarrfinder leben zu tonnen, bis er vielleicht irgend eine Anftellung finde. Er trieb bier allerlei wiffenschaftliche Beschäftigungen und wartete ftill und froh, mas ber herr nun weiter mit ihm thun werbe. Er erholte fich fogar fo weit, baf er wieder einigemal auf feiner lieben, alten Rangel predigen fonnte und fich um bas Defanat= und Bfarramt Befer= lingen bewarb. Doch war fein Tag fur ihn fcmergenefrei. Go trat er in bas 3. 1834. Da erfaßte ibn ber lette, aber auch heftigfte Rrant= beitofturm. Er fpurte mohl, bag bieß feine lette Beit fen. "Das Sterben ift fcmer," fonnte man ibn ba öftere fagen boren, "aber boch ift ber Tob fcon." Er genog noch mit ben Seinigen bas b. Abendmahl, wozu Die Lehrer bee Orte mit ben Rindern tommen und bas Lied : "Chriftus ber ift mein Leben" fingen mußten. Dehrere Tage lang hatte er noch mit bem Tode zu ringen, fo daß er oft in berggerreißenden Tonen fich die Erlöfungeftunde erfeufzte, indem er rief : "Lieber, lieber Berr ! fo tomm boch! fomm boch! willst bu benn noch nicht tommen?!" Da fam noch Die Rachricht, daß ihn der Konig jum Superintendenten von Beferlingen beforbern wolle, wenn er es nicht vorzoge, nach Bahrendorf ju geben. Er aber fprach gelaffen: "Nach Bahrendorf alfo ober auf die Bahre." Dann fdwieg er und erquidte fich, wie öftere, am erften Brief Betri. Richt lange vor feinem Sterben fprach er: "Bald werde ich vor Gottes Thron fteben; meine Seele mochte jagen, wenn fie jurudichaut auf ein Leben, worinn fo wenig gefcheben ift; aber bennoch jage ich nicht und fterbe freudig und getroft, denn mein herr und beiland vertritt mich im Bericht, und ließe meine Schwachheit es ju, ich gienge mit einem Triumphlied auf Gottes Barmbergigfeit hinüber. " Endlich fam der Berr; mabrend feine Frau ihm bas Lied: "Es ift noch eine Ruh vorhanden" borlas, mand fich feine Geele los am 14. Dft. 1834. Richt lange jupor hatte er in einem iconen Lied von ber Sterbensfreudigkeit gefungen:

<sup>\*</sup> Beiteres f. II. Dr. 606.

"D herr, o herr, wie bift bu tren! Wie fest sind beine Worte, Das fag' ich aller Burben frei Dicht an ber Tobespforte. Da steh ich mit erhobnem haupt, Ja, felig ist, wer an bich glaubt."

Er hat mehrere recht schone geistliche Lieder gedichtet, die im 3. 1836 zu Berlin gesammelt erschienen und im Bergleich mit ben unter bem Einfluß ber romantischen Schule gedichteten mehr bogmatischen Gebalt haben und benen von Spitta, Garve und Döring ähnlich sind. Es sind zwar solche darunter, welche die herrlichkeit Christi objektiv barstellen, die meisten aber sind aus innern Zuständen und perfonlichen Berhaltnissen hervorgegangen. Eine zweite Auflage erschien im 3. 1838. Er dichtete auch weltliche Lieder und machte sich namentlich im 3. 1831 nach dem Ausbruch der Julizvevolution durch die "drei Lieder eines preußischen Landesendes" bekannt.

Die evangelische Rirchenzeitung. 1836. G. 190 giebt folgendes Urtheil über Mome's Lieber ab : "Sie find in ben Jahren 1829-1834 unter ichweren forperlichen Schmerzen gebichtet worden und meiftentheils in Momenten geboren, wo bie Schmerzen am fürchterlichsten gewüthet und ber fraftigfte Glaubenogeist bes vielgeprüften Dulbere wieder ben berrlichsten Sieg über bas Bleifch bavon getragen hatte. baber alle, wie verschieden fonft auch ihr Inhalt und Gegenstand feyn mag, ben gleichen Grundcharafter eines allezeit froblichen Glaubens, einer unbedingten Ergebung in Gottes Billen und einer Gebnfucht nach bem himmel an fich, die aber bei aller Lebhaftigfeit boch immer nuchtern und aufrieden bleibt, bas Leben, ja felbft bas Leiben lieb hat und nicht nur mit Theilnahme, fondern mit Begeisterung gleichmäßig alle großen Intereffen des Lebens, Freundschaft, Liebe, Ronig, Baterland, Ratur, Rirche und Diffionewert, bis jum letten Athemaug umfaßt. Rirchlich find fie weniger, weil überwiegend ein subjeftiver Inhalt in ihnen zu Grund liegt, aber erbaulich, glaubeneffartend burchgangig."

Bon biefen Liebern ift befonbere gu ermahnen:

<sup>&</sup>quot;Der himmel hangt voll Bolfen fcwer" - B. G. Rr. 468. "Mit allen meinen Gunben."

<sup>&</sup>quot;D herr, o herr, wie bift bu treu."

<sup>(</sup>Quellen: Dr. Geinrich Mowe's Leben und Gebichte [von Friedrich Arnbi]. Magbeburg. 4. Aufl. 1843.)

Menendorff, Johann Christoph Wilhelm, geb. 22. Oft. 1786 zu Brandenburg an der havel. Er studierte von 1805—1808 in halle und dann in Jena, wo er durch Wieland, bessen Bekanntschaft er in dem

Rod, Rirdenlieb. III.

nabegelegenen Beimar machte, aufgemuntert wurde, Die Dichtfunft, Die er icon in Salle gepflegt, noch weiter ju pflegen. Rach vollendeten Studien mar er an verschiedenen Orten Sauslehrer, worauf er fich 1811 nach Berlin begab, um fich burch Stundengeben zu nabren. Sier arbeitete er nun an feiner eigenen wiffenichaftlichen Fortbildung fleifig meiter und ichloß fich namentlich an Schleiermacher ale eifriger Schuler an. borte zu beffen ausermabltem Rreis, ber nabern Butritt zu ibm batte. 3m 3. 1813 berief ihn der Graf von Schulenburg ale Brediger nach Lengerwifden bei Lengen, worauf er fich mit Charlotte v. Oppen vermählte, die aber gleich wenige Mongte barnach bruftleibend wurde und por feinen Augen langfam babinwelfend am 8. Mai 1820 ftarb. Diefer langen und fcweren Trubfal reiften als foftliche Leidensfruchte viele fcone Lieber, bie er gum herrn fang, und es bereitete fich mehr und mehr jene Beranderung in feinem innerften Befen por, Die ein Jahr nach bem Tobe feiner Frau vollende ju einer gang entschiedenen Richtung auf bas Eine nothwendige und zu einer beigen, innigen Liebe zu Gott und Jefu murbe. In Diefem Ginne wirfte er auch fortan in feinem Birtenamte. Rach neunjähriger gesegneter Birtfamfeit an feiner aus acht an einander bangenden Dorfern bestehenden landlichen Gemeinde murbe er 1. 3an. 1823 ale Archidiatonue an die St. Catharinenfirche feiner Baterftadt Brandenburg berufen, wo er bann jugleich auch zwei Landgemeinden ju beforgen, fo wie die Aufficht über bas Gomnafium und fammtliche Maddenichulen der Neuftadt zu führen batte. Er verbeiratbete fich nun wieder im 3. 1825 mit einer Stiefschwester feiner entschlafenen Battin gleichen Ramene. Allein nach vierzehn Monaten fcon follte er auch biefe burch Frommigfeit und Demuth, Bilbung und Anmuth ausgezeichnete Frau burch ben Tob verlieren. Obgleich er badurch tief erschuttert und gebeugt marb, predigte er boch zwei Tage nach ihrem Begrabnig mit feltener Rraft und freudiger Begeisterung. Dur mit um fo größerem Eifer wirfte er jest fur bie Erwedung eines lebendigen Chriftenthums in der Stadtgemeinde. Deghalb trat er auch an die Spige einer fich bilbenben Bibelgefellichaft. Um 8. Juli 1837 raffte ibn, nachdem er fich noch jum brittenmal verheirathet batte, eine Unterleibefrantheit babin. Db= gleich Chriftus ber lebendige Mittelbunkt feines Glaubens geworben mar, fo hatte er fich boch ftete fern gehalten vom ftrengen Gifer für firchliche Rechtaläubigfeit. Die Innigfeit bes religiofen Sinnes und beffen praftifche Bemabrung in Fruchten ber Liebe und Gerechtigfeit galten ibm ale.

Die Sauptsache, so bag er es nicht versteben tonnte, wenn man auf iene allzugroßen Werth legte.

Dieß ift auch ber religibse Grundcharatter feiner gebiegenen geiftlichen Lieder, die fast lauter Bebete find und nach feinem Tode unter bem Titel: "Auswahl aus 2B. Neuenborffe binterlaffenen Gedichten. Brandenb. 1839." erfcbienen. Bar icon ift fein Siegeelied im Sterben : "Sinauf, hinauf, die Flugel regen fich", worinn er ben um feinen Beimgang Beinenden ale ein Triumphirender im Beifte guruft :

Beugt eure Anie und faltet eure Hand
Und stimmt bas Siegeslied!

Bohl brach mir oft der Muth;
Es ist gesprengt ber Seele hartes Band Und ber Befang'ne flieht!

Bie ift ber Friebe gut!

(Duelle: Das Bormort zu ber obengenannten Gebichtausmahl.)

Dudta, Christian Rudolph Beinrich, geb. 19. August 1808 gu Cadolzburg in Mittelfranten, wo fein Bater, ber ale erfter Landrichter zu Erlangen im 3. 1845 gestorbene Bolfgang Beinrich Buchta, \* ein gotteefürchtiger Jurift, vom 3. 1797-1812 ale Juftigrath angestellt war. Geine Mutter ift eine Tochter bes Rammeramtmanns Seim gu Ofternohe. Er widmete fich wie fein Grofvater, Johann Chriftoph Buchta, welcher Bfarrer zu Möhrendorf im Baireuthischen mar, der Theologie und erhielt die erfte Grundlegung feiner driftlichen Erfenntniß durch ben ehrwürdigen Rrafft, reformirten Bfarrer und Brofeffor ber Theologie gu Erlangen; Die poetische Unregung verbanft er Blaten und Rudert, feine philosophifche Richtung bestimmten Schelling und Schleiermacher. Dit ben genannten Dannern war ibm verfonliche Befanntichaft eröffnet, indem er von Erlangen aus auch noch bie Berliner Sochschule bezog, wohin ihn die von bort ausgehende neue glaubige Biffenschaft jog. Nach pollendeten Studien murbe er im 3. 1832 Stadtvifar in Munchen gu= gleich mit feinem ihm unvergeflichen, fruhverftorbenen Freund Bagner. Reben bem Ginfluß, ben bie Runftichage und fonftige Bilbungeelemente diefer Sauptstadt auf ibn auslibten, wirften bier besonders Manner wie Roth, Niethammer, Schubert 2c. entscheidend auf seine geistige Entwidlung ein. Rach funf gewinnreichen Jahren murde er 1837 theologischer Repetent an bem bamaligen Ephorat ju Erlangen unter Soflinge Leitung,

<sup>\*</sup> Bgl. "Erinnerungen ans bem Leben und Birten eines alten Beamten, vornamlich fur Anfanger in ber juribifchen Brarie. Bon D. S. Buchta. Morbl. 1842." Gein Lebenslauf fteht auch im Chriftenboten. 1845. Dr. 32.

wo er in lebendige Berührung mit harles, hofmann und später Thomasiustam. Bon ta tam er im 3. 1839 als Professor der Philosophie und Religion an das neuerrichtete Lyceum zu Speyer, wo er unter hofrath Säger in Berbindung mit halm, Zeus und Schwert seine Birsamkeit bezgann. Anstrengende Arbeiten zogen ihm hier jedoch eine schwere Krankbeit zu, wodurch seine Thatigkeit auf längere Zeit unterbrochen wurde, indem sein Geist vor Allem der Auhe bedurfte. Im 3. 1842 konnte er jedoch wieder einen bestimmten Beruf übernehmen und das Pfarramt zu Cyb bei Ansbach antreten, wo er jett noch für den herrn und von ihm gestärft und gesegnet wirft und sich viel mit hymnologischen Arbeiten beschäftigt. Deshalb wurde er auch 1845 in die bairische Gesangbuchsecommission ernannt und war so ein eifriger Mitarbeiter an den beiden Gesangbuchsentwürfen vom J. 1848 und 1852.

Nachtem er ta und bort, j. B. in A. Anappe Christoterpe. Jahrgang 1837 ff., eingelne geiftliche Lieder und Bedichte hatte erscheinen laffen, gab er 1843 ein eigenes Liedwert heraus unter bem Titel; "Morgen- und Abendandachten am driftlichen Sausaltar in Gefangen. Erlangen 1843." Er wollte damit ein Seitenstud geben ju Joh. Seinrich Bitichele,\* Pfarrere ju Igeneborf, weitverbreiteten "Morgenund Abendopfer in Bejangen. Rurnberg 1803." (11. Aufl. Guli= bach 1848.) Er bekennt selbit, er babe fich dieselben nach Korm und Einrichtung jum Mufter genommen, mabrent aber Bitidel bie Glaubeneanfichten feiner Beit, fur welche Natur und Schöpfung, Borfebung und Allmacht, Tugend und Unfterblichkeit die leitenden Gedanken waren, mit großer Barme, recht aus Ginem Guffe, guegebruckt habe: fo wolle er nun Offenbarung und Gnade, Gunde und Buge, Biedergeburt und Erlojung voranstellen. Und diefe bei Bitichel allerdinge febr in ben Sintergrund gestellten Sauptwahrheiten bee Christenthums bat Buchta benn. auch mit demfelben Schwung, mit berfelben Rlarbeit und Sauberkeit bes Ausbrude und fliegenden Darftellung, wie wir all bas an Bitidel anerfennen muffen, in ihr gebubrendes Recht wieder eingefett. Bitichel wollte Bott in der Natur, Buchta aber Gott in Chrifto finden und verherrlichen.

<sup>\*</sup> Seb. 9. Mai 1769 zu hempfenfelb bei hersbruck in Mittelfranken, 1794 Mittagsprediger an der Dominikanerfirche in Nurnberg, 1801 Pfarrer zu Grafenberg in Oberfranken und 1819 Pfarrer rund Dekan zu Kattenhochstadt in Mittelfranken, wo er 24. April 1847 farb. Er gab sonst noch beraus: "Dichtungen. 1798." — "Auserwahl von Gesangen und Liedern zur hauslichen Erdanung. 1812."

Er ift jest bamit beschäftigt, aus feinen Liedern, fowohl aus ben fruber einzeln erfchienenen, ale auch inebefondere aus benen bes "Sausaltare", welche größtentheils ohne firchlichen Rhythmus und Melodie find, eine Angahl zusammenguftellen und fie burch zwedmäßige Umarbeitung firchlichen Beremaagen angupaffen.

A. Anapp, ber ihn mit Recht fur einen ber gebiegenften und geift= vollsten Dichter ber Reuzeit erflart, bat in die zweite Ausgabe feines Rieberichates 36 feiner Lieber; barunter mehrere Ueberarbeitungen lateinischer Symnen, aufgenommen und auch in ber Christoterpe vom 3. 1847 und 1851 wieder neue Gedichte Buchta's mitgetheilt. Die firchlichften und nennenewertheften Lieder find:

> "Der Mittler ftirbt; bie Liebe wirbt." "Gin neues Jahr ift angefangen." "Erfüllt find Stund und Beiten." "Gott ber Gnaben, ichwerbelaben." "Gott, erleuchte meine Geele." "Großer Gott, ber bu im Simmel." "Berr bes himmels, Gott ber Gnabe." "Simmlifche Pforten, empfanget ben Ronig ber Ehren."

"Lag alle meine Lebensfrafte." "Mun ift ber Tag erfchienen."

(Quellen: Santidriftliche Radrichten.)

Sachfe, Dr., Christian Friedrich Beinrich, geb. 2. Juli 1785 ju Gifenberg im Bergogthum Cachfen = Altenburg, wo fein Bater Lehrer an ber Stadticule und Cantor mar. Seinen erften Unterricht empfieng er meift von zwei altern, nun icon langft im Predigtamt verftorbenen Brutern, mabrent er zugleich tas Lyceum in Gifenberg unter bem portrefflichen Reftor Dr. Brendel befuchte. Rachtem er von Oftern 1804 bis 1807 feine Studien in Jena unter Brieebach, Gabler, Augusti, Luben zc. vollendet hatte, mar er einige Beit Saudlehrer in ber Familie eines Gutsbefigers bei Merfeburg, bann fand er feine erfte Unftellung im 3. 1812 ale Diafonue in bem Sedendorf'ichen Stadtchen Meufelwit bei Altenburg, mo feit 1692 bie Gebeine bes unfterblichen Beit Lutwig v. Sedendorf ruben. Bon ba murbe er im 3. 1823 auf die hofprediger: ftelle in Altenburg berufen, auf ber er heute noch im Segen ftebt. 3m 3. 1831 wurde er zugleich Confistorialrath und 1841 erhielt er von Beng bas theologische Doftorbiplom.

Gein erftes Lieb: "Romm, fomm, bu Licht in Gottespracht" war ein Morgenlied gur Begrugung bes Reformationejubelfestes und erschien im Repfer'ichen Reformationealmanach vom 3. 1817. Bu bemfelben Feft ließ er auch mit feinem Freunde Archidiafonus Dorlin in Altenburg einige Lieder für ben Keftgebrauch in den Rirchen bee Altenburger Landes bruden, welche bann in ben von ihm berausgegebenen "evangelischen Bubelliedern auf die britte Jubelfeier bes Augeburgifchen Glaubensbefenntniffes im 3. 1830" jum Theil wieder abgedruckt murben. in Tafdirnere Magazin für Brediger bat er einige Lieder mitgetheilt. Namentlich aber gab er im 3. 1822 einen Bogen "driftliche Gefange jum Gebrauch bei Beerdigungen und bei ber Todtenfeier" - neun an ber Babl - beraus.

Manche feiner febr ansprechenden Lieder fanden vielfache Aufnahme in öffentliche Gefangbucher , j. B. bas Baugener , Leipziger , Samburger (6), ben bairifden Befangbuchentwurf zc. Befondere zu nennen find :

"Gin neues Lieb fingt Gott bem Berrn" (1817). "Romm, fomm, bu Licht in Gottespracht". (4817).

"Mein lettes haus auf Erben" (1822). "Wohlan, die Erbe wartet bein" (1822). "Wohlauf, wohlan zum letten Gang" (1822) — B. G. Nr. 617.

(Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.)

Schnaafe, Eduard, murbe als armer Eltern Rind ju Dangig geboren am 11. Juni 1805 und befuchte anfange nur eine gewöhnliche Burgerichule. Beil er gut lernte, fo fchlug ibn fein Lehrer einer Gefell= fcaft zur Unterftugung vor, Die es fich zur Aufgabe gemacht hatte, arme Rnaben auf ihre Roften ftudieren ju laffen, und fo mar fein lang verborgen im Bergen getragener Bunfch, einmal ein Diener Chrifti in feiner Bemeinbe ju werben, mas ihm einft einer feiner Mitfchuler als Bebeimniß entlocht batte, erfüllt. Gilf Jahre lang burfte er nun biefe Unterftugung auf ber Bor- und Sochichule genichen, hatte aber manchmal ben Reld, auf folde Beife unterhalten zu werben, fo bitter zu ichmeden, bag er icon einmal im Begriffe mar, bas Studium aufzugeben. Aber Gottes Bege waren nicht feine Bege. Im Berbft bes Jahre 1829 hatte er feine Universitätestudien gludlich vollendet und wurde nun Candidat der Theologie in Dangig. Seine erfte Anstellung fand er 1. Mai 1831 ale erfter Lehrer und Dirigent ber St. Catharinenschule in ber Baterftabt, worauf er fich am 23. Juni beffelben Jahre verheirathete mit Johanne, geb. Bufchte, mit ber er in ftillem Frieden eine gablreiche Familie grundete. 3m November 1832 trat er ins Bredigtamt ein ale Archidiakonus an St. Catharinen, auf welcher Stelle er nun feit mehr benn 20 Jahren in einem ausgebehnten Birtungefreis für ben Berrn und fein Reich thatig ift.

Er hatte im Stillen ichon manches Lied gebichtet, weil er feine Befühle und Empfindungen ichnell und leicht in die gebundene Form eines Liebes gießen tann, aber Niemand bavon etwas mitgetheilt. Da hatte er am 11. Sept. 1835 fur feine bamale febr frankliche Frau, welche bie Leiche ihres ben Tag gubor gestorbenen Batere gu feben ine elterliche Saus gegangen war, babeim ein furges Troftgebicht gebichtet, womit er fie bann bei ihrer Beimfunft fraftig ju troften im Stanbe mar. Run fieng er an, mit feinen Dichtungen bervorzutreten. Das erfte mar "ber Beibenbote" - im Oftober 1836 jum Beften eines febr bedrangten offindiichen Miffionare veröffentlicht. Darnach gab er ein "Schulgesangbuch jum Gebrauch beim Beginne und Schluffe des Unterrichte in Bolteund Burgerichulen. Collin 1837." heraus. Den größten Theil ber barinn enthaltenen furgen Schullieber, namentlich fammtliche Lieber im zweiten Theil "fur besondere Beiten", bat er felbft gedichtet. Conft gab er noch leicht hingeworfene, auf vielfaches Unsuchen von Schulfindern gedichtete "driftliche Beburtetagegebichte fur Rinder von 5-10 Jahren. Dangig 1838." heraus. Die Sauptfammlung aber find bie im felbigen Jahr ericienenen "driftlichen Stimmen aus ber Oftfee. Dangig 1838." Es ift eine Auswahl von 44 Liedern aus einer großen Bahl Lieber im Manuscript. Außer biefen bat er nur noch einige Lieber in ber "Siona. Jahrg. 1842." und in bem von ihm mit feinem bamaligen Amtebruder Dr. Kniewell 1846 und 1847 herausgegebenen "Dangiger Rirchenboten" veröffentlicht. Geit ungefahr 15 Jahren ift er auch gewöhnt, fein Bredigtthema in einem gereimten Spruche bargulegen, woburch . fich eine gange Cammlung von "Conntage: und Festspruchen" gebilbet bat.

Schnaase's Lieber, zu allermeist die "christlichen Stimmen", sind im Geiste bes alten Kirchenliedes, bem sie auch nicht selten nahe kommen, mit treuem Glauben und ernstem, frommem Sinne, so wie in anziehender Sprache, wenn gleich auch öfters, weil schnell gedichtet, in etwas mangelshafter Form. Den Sinn, in welchem er sie gedichtet hat, spricht er in aller Demuth selber tahin aus: "Ich bente und fühle am liebsten nach der Weise: "Ich habe Eine Passion, und die ist Er, nur Er." So schrieb und schreibe ich Lieber; aber von dem, was man Dichtung nennt, weiß ich nichts; ich liebe meinen Issum, und weil Seine Gnade so übersaus schon und köstlich ist, so hänge ich um das theure Vild Seiner Liebe zu mir den mangelhaften Lappen meiner armen Worte von Bitte und Dank." Rennenswerth sind die Lieber:

"Berge fallen, Sügel weichen." "Der Beg ift schwer und trübfalsvoll." "Berr Jesu Chrift, ber Heiben Licht" (im Danziger Misstonsbericht vom J. 1852). "Zausend wandeln hier auf Erden."

(Quellen: Sanbidriftliche Rachrichten.)

Schwab, Dr., Guftav Benjamin, geb. 17. Juli 1792 ju Stuttaart ale ber jungfte Cohn bee bortigen Geheimen hofrathe und Dberftudienrathe Johann Chriftoph Schwab, ber unter Bergog Carl Engen langere Beit Beheimer Gefretar und bann ber vertraute Rath bes Bergoas Ludwig Eugen gewesen mar, auch fich ale Philosoph und Mathematiter auszeichnete. Seine Mutter, Friederite, war bie Tochter bes Raufmanns Rapp in Stuttgart, eine Schwester bes funftfinnigen, mit Schiller und Bothe befreundeten Raufmanne Seinrich Rapp. Geine erfte Bilbung erbielt er theils durch feinen Bater, theils auf bem Stuttgarter Gymnafium, beffen Schuler er gwölf Jahre lang gewesen war. Reben ber frommen. forgfamen Leitung, Die er von feinen trefflichen Eltern zu erfahren batte, machte ber Confirmandenunterricht, ben er bei bem ehrwurdigen Dann (S. 180) genof, auf ibn einen bleibenden und geseaneten Ginbrud. Diefem gottgefalbten und feurigen Lebrer fcrieb er felbit ben entichiebenften Ginfluß auf feine Beiftedrichtung gu. Roch in reifern Jahren faß er oftmale im Stadtpfarrhause ale Junger ju ben Fugen bee Greifen, beffen Singang im 3. 1837 er auch in dem Gedicht: "Auf ben Tod eines Seelforgere" gefeiert bat. Trefflich ausgeruftet trat er ale fiebenzebnjabriger Jungling im Berbft 1809 in bas theologische Stift ju Tubingen ein, wo er funf genuß= und gewinnreiche Jahre verlebte und fich besonders von dem geistreichen Cong, bem Lehrer ber Dichtfunft und Rhetorit, angesprochen fühlte, auch von dem hochgebildeten Curator ber Univerfitat, dem nachmaligen Minister v. Wangenheim, hervorgezogen fab. Sein Brivatstudium manbte fich bamale befondere ben Schriften Blato's und bes ihm geistesverwandten Schellings gu, mabrend eine begeifterte, ideale, romantische Stimmung ibn aufe Innigfte mit einem iconen Rreis gleichgefinnter, gleichstrebender Freunde verband, in welchem Die romantische Boefie mit Borliebe gepflegt wurde. Schon in den Jahren 1809-1811 hatte er einige wohlgelungene lprifche Bersuche gemacht, die hernach in Juftinus Kerners "poetischem Almanach" fur 1812 und in dem von Uhland, Justinus Rerner, Fouque und Barnhagen berausgegebenen "Dichterwald" für 1813 gebrudt erschienen und ihm an bem

im 3. 1811 aus Baris zurudgekehrten, fünf Jahre altern Ludwig Uhland, bem großen schwäbischen Romantiker und Bater ber burch Einfachheit, Naturtrene und acht beutsche Gesinnung sich auszeichnenten schwäbischen Dichterschule, einen Freund fürs ganze Leben gewannen. Uhland, als bessen altesten Schüler er sich immer bankbar und bescheiben bekannt hat, wurde ihm nun bei seinen Studien der altern beutschen Boesie Borbild und Begweiser.

Rachbem er nach Bollenbung ber afademifchen Laufbahn im Berbft 1814 Bitar bei Bfarrer Geber in Bernhaufen geworben mar, trat er im Frubling 1815 eine Reife nach Rordbeutichland an, auf welcher er überall freundlich aufgenommen wurde, ba er fich burch feine Dichtungen bereite befannt gemacht batte. Ramentlich in Berlin bielt er fich langere Beit auf und trat bier in innigen Freundschafteverkehr mit Chamiffo, Frang Sorn, in beffen Familie er wie bas Rind vom Saufe gehalten wurde, und Friedrich de la Motte Fouque (G. 286), an bem er bamale mit Begeifterung bieng. Auch &. Tied murbe fein theilnehmenber, anregender Freund. Rach feiner Rudfebr im Berbft beffelben Jahre wurde er Revetent am Stift ju Tubingen, von wo er im Dezember 1817 ale Brofeffor ber alten Sprachen an bae obere Gumnafium in Stutt= gart berufen wurde. Auf biefer Stelle mirfte er 20 Jahre lang in einer ibm gang augemeffenen und tie Jugend ungemein anregenden Beife. Sier durfte er auch noch brei Jahre lang mit feinem betagten Bater gufammenleben, bie berfelbe am zweiundvierzigften Jahredtage eines vielbegludten Chebundes, am 15. April 1821, ben Seinen entriffen marb. Er felbft hatte fich bald nach feiner Anftellung im Fruhjahr 1818 vermablt mit Cophie, Tochter bee Obertribunglrathe C. G. Gmelin in Tubingen, die ihn in einem fast ungetrübt gludlichen Sausftand mit fünf Rindern erfreute und ihm in achter Beiblichfeit mit Dilbe und Sanftmuth an der Seite ftand. Durch feine ausgebehnte literarische und poetische Thatigfeit - benn aus feinem froben und warmen Bergen flogen jest neben großeren lyrifch = epifchen Dichtungen viele innige Lieber und foftliche Romangen - wurde fein Rame nun balb burch gang Deutschland befannt, fo bag bei feiner im iconften Daag fich enfaltenben Gemuthlichfeit und Gaftlichfeit fein Saus ju einer Art Dichterberberge murte. Richt nur Deutsche aus allen Gauen, auch Schweten und Norweger, Griechen und Bolen, Frangofen und Italiener, überhaupt bie in Biffenschaft und Runft ausgezeichnetften Fremben, welche Stuttgart besuchten, sprachen bei ihm ein, mahrend zu verschiedenen Zeiten als regelmäßige Sausfreunde dort zu treffen waren: Uhland, Mangensteim, Matthison, Therese Huber, Lenau 2c.

Beil er aber im Unfang ber breifiger Jabre feine acht patriotifche Befinnung mannigfach verfannt und verbachtigt fab, noch mehr aber weil er nun ben Rampf gegen die geschichtlichen Grundlagen und religiofen Grundanschauungen bes Chriftenthums am beftigften entbrannt fab, fo erwachte in ibm, beffen Frommigfeit, wie er felbft fagte, frube ichon gu einer innigen "verfonlichen Liebe ju Chrifto" fich gestaltet batte, ber Gebante, ein Diener und Berfundiger ber fo bielfach mit ber größten Feindfeligfeit angefochtenen Lehre zu werben und burch bas offene Befenntniß berfelben fich um fo fefter barinn ju grunben. Diefer Gebante gieng ibm in Erfüllung burch feine im 3. 1837 erfolgte Anftellung als Bfarrer in Gomaringen, einem in einem reigenden Alpthal zwifchen Tubingen und Reutlingen gelegenen Dorfe. Buvor ichon batte er fich jedoch in ben Rampf für bie bochften geiftigen Guter ber Menschheit gewagt, indem er mit reinem, gefundem, fittlich = religiofem Gefühl und treffendem Ur= theil, felbst mit fchlagendem Big ben Bantheismus und vor Allem bie Strauf'iche Richtung in ben von ihm in ber beutiden Bierteljahreichrift veröffentlichten Auffagen angriff. In Gomaringen, wo es ihm auch vorbehalten war, bie neuerbaute, icone Rirche einzuweihen, marf er fich mit voller Seele in feinen geiftlichen Beruf. Auch bier fab er fein ftilles Bfarrhaus von gabireichen Befuchern aus ber Rabe und weiteften Ferne beimgefucht. Ale er aber im 3. 1840 einen hoffnungevollen zehnjährigen Sohn, ber in Beibelberg bei Bermandten jurudgeblieben mar, mabrend er mit Uhland ben Rhein hinabreiste, burch ben Tod verloren hatte, mas ihn bis ins Mart erschütterte: fo erwachte bei ihm und feiner Frau burch Diefe ichmergliche Lude im nachften Rreife boppelt bie Gehnfucht nach bem Berfehr mit ben Berwandten und altern Freunden im lieben Stuttgart. Er bewarb fich beghalb im Sommer 1841 um die erledigte Stadt= pfarrei an St. Leonhard in Stuttgart. Rurg vorher hatte er ale Mitglied ber Commiffion für Ausarbeitung bes neuen Gefangbuche für Burtemberg, für beffen Buftanbefommen er Rraftiges und Barmes öffentlich geredet hatte, fich langere Beit in Stuttgart verweilt. Und fo burfte er bann, nachdem er zuvor noch eine Sommerreife nach Norddeutschland und Standinavien gemacht hatte, im Berbft 1841 wieder nach Stuttgart gieben und nun auf berfelben Stelle wirfen, Die fein geiftlicher Bater Dann

bekleibet hatte. Auch in biesem Birkungokreis erwarb er sich bas Bertrauen und die Liebe Aller, mit welchen er in Berührung tam, namentlich auch der Geistlichen der Stuttgarter Amtödiöcese, beren Det an er zusgleich geworden war. Als Kanzelredner versammelte er um sich vorzugesweise solche Gemeindeglieder, die eine geschichtliche und verstandesmäßige Begründung, eine lehrhafte Rechtsertigung des christlichen Glaubens im Ganzen und nach seinen einzelnen Theilen suchten.

Beil ihm aber bei vielen Amtoftorungen bas obnebem fonft ungewohnte Memoriren ber Bredigten ale funfzigiabrigem Manne ichmer fiel, fo war es ihm erwunicht, nach vier Jahren ichon, im Oft. 1845. von bem Bredigtamt gurud- und in bas evangelifche Confiftorium und ben Oberftubienrath eintreten zu fonnen. 3m felbigen Monat noch ermablte ibn die theologische Ratultat zu Zubingen bei ber Ginweibungefeierlichfeit bes neuen Univerfitategebautes jum Doftor ber Theologie als "poëta inter Germanos celeberrimus, theologus cordatissimus." Coon in ben erften Junitagen bee Jahre 1850 ward er ploklich auf ber Strafe von einem Schlaganfall befallen, babei er, wie er nachmals fagte, feine Geele allbereits Bott befohlen hatte. Durch fonell herbeigerufene arztliche Gulfe aber murte er wieder fo weit bergestellt, bag er nach wie vor ruftig und beiter fein Tagewert fortfeten und feine Bifitationereifen, namentlich gulett noch gur Bifitation bee Beilbronner Gomnafiume, beforgen fonnte. Mit icherzendem Munde, aber mit ernfter Geele fprach er oftmale von bem Borübermanbeln bes Todesengele, ber ibn icon bamale nicht unporbereitet traf. Doch einmal por feinem Scheiden murben ihm bie ichonften Erbenfreuben zu Theil; er fab alle feine Rinder, Die gum Theil aus weiter Kerne, aus Berlin und Dem = Port, berbeigefommen maren, um fich versammelt. Der Abichied von ihnen fand ihn fehr ernft und bewegt, wie Ginen, ber fich ftunblich gefaßt balt, feine Rechnung mit bem Leben abjufchließen. Auch ber Benuß, mit ben vielen Beugen bes herrn aus allen Bauen bes epangelis fchen Deutschlande, von welchen Ullmann, fein alter Freund, in feinem Saus verweilte, aus Anlag bes im September 1850 ju Stuttgart abgehaltenen Rirchentage in perfonlichen Berfehr zu treten, ward ibm noch ju Theil. Um 2. Rov. hatte er noch in einer fur bas preisaegebene Schleswig-Bolftein ftattgehabten Musitaufführung ben Brolog gefprochen und damit eine gewichtige Stimme fur Deutschland erhoben, indem er es beflagte, wie bas einft ber Welt bas Gefet bittirenbe ftolze Beib, bie

faiserliche Germania, jest in Trauerkleiber gehüllf, als Bettserin burch die Lande schreiten musse, die Gaben in Empfang zu nehmen und sie auf den Altar des Batersandes im Tempel niederzulegen, in welchem der forsichende Blid um hülfe nach oben gerichtet ist. Am andern Tage, den er mit driftlicher Erbauung im Kreis seiner Familie begonnen hatte, bat ihn Abends noch ein kleiner, bei ihm versammelter Kreis von Berwandten und Freunden, den Tag zuvor gesprochenen Prolog noch einmal vorzustragen, und einer der Anwesenden erinnerte ihn an ein früheres auf Neusiahr 1826 verfaßtes Gedicht, worinn er im Blid auf den rasch hinter einander erfolgten Tod der Regenten von Baiern und Rußland vom Todesengel also geredet hatte:

Einem Fürstengreife Schob er jungft ben Arm Untere Saupt, bas leife Fortichlaft ohne Sarm.

Und sieben Stunden nachher sollte er selbst so d liegen, bas haupt geneigt jum Todesschlafe. In selbiger Nacht, um die dritte Stunde bes 4. Novembers 1850, hauchte er, von einem Herzschlag getroffen und aus tiesem Schlaf plotlich auffahrend, schmerzlos, ohne Todeskampf, unter dem Ausruf: "Iesus Christus!" die Seele aus und zog nun bin in die von ihm schon 40 Jahre zuvor besungene "stille Stadt, die den ewigen Brieden hat." Das gelesenste Blatt verkündete dem Lande seinen Tod mit den Worten: "Das Baterland hat in schwerer Beit einen treuen Bürger verloren."

Schwab steht in der schwäbischen Dichterschule durch die trefflichen Romanzen, in denen er seit 1815 mit acht schwäbischer Bolksthümlichkeit und patriotischer Innigkeit, so wie gediegener Einsacheit schwäbische Sagen und Geschichten besungen hat, dem Bater der Schule, L. Uhland, würdig zur Seite. Im J. 1819 erschienen von ihm z. B. "Romanzen aus dem Jugendleben des Herzogs Christoph." Eine reiche Zahl steht in seinen Gedichten, die in zwei Bänden zu Stuttgart 1828 und 1829 erschienen; eine neue Auswahl erschien zu Stuttgart bei Cotta im J. 1838 und in Miniaturgestalt als dritte Auslage im J. 1846. Mit Recht sagt ein Neuerer von ihm: "Er hat seinem Namen Ehre gemacht, indem er nicht nur durch seine Gedichte, sondern auch durch andere Schriften ein Wegweiser für die schwäbische Geschichte, für das schwäbische Bolk (durch sein "Buch der schönsten Geschichten und Sagen, für Alt und Jung wiedererzählt. 1836." 3. Ausst. 1847. mit dem Titel: "Die deutschen Bolksbücher.") und für das schwäbische Land (durch die mit manchem

Lieb geschmudten Schriften: "Die Redarfeite ber ichwäbischen Alp. 1823." - "Der Bodensee. 1827.") geworden ift." Auch sonst bat er fich überhaupt um die beutsche Poefie vielfach verdient gemacht. 3. 1820 gab er Rlemminge Gebichte (Bb. I. S. 230), 1841 Schillere Leben, 1835 eine Muftersammlung beutscher Lieder und Gedichte in funf Buchern beraus. Bu ermabnen find ferner: "Die fconften Sagen bes. claffifchen Alterthume. 3 Bbe. 1838-1840."

Auch die geiftliche Boefie verdankt ihm einige, wiewohl wenige Beitrage ju Friederiche Jahrbuch driftlicher Andacht: "Selitha. Stuttg. 1830 und 1831." Aus bem zweiten Jahrgang ift bas ursprunglich als Bedicht "am Morgen bee Simmelfahrtofeftes" gedichtete, abgefürzte und zu einem Frühlingelied veranderte Lied in bas neue B. G. übergegangen : "Lag bich nicht ben gruhling taufchen" - 2B. G. Dr. 537.

(Quellen: Mefrolog von Guffav Schwab im Schwabischen Merfur. 15. und 16. Nev. 1850.)

Spitta, Carl Johann Bhilipp, bes Buchhaltere Lebrecht Bilbelm Gottfried Spitta und feiner Chefrau Benriette Charlotte, geb. Fromme, britter Cohn, murbe am 1. August 1801 in ber Stadt Sannover geboren. Bon feinem eilften Lebensjahr an entzogen ihn langwierige Rrantbeitoleiben ben Spielen ber Rindheit. Rach feiner Confirmation fam er ale ein vierzehnjähriger, immer noch leidender Anabe bei einem Uhrmacher feines Geburteortes in die Lehre. Bier Jahre lernte er ba mit Luft und' Liebe Die Uhrmacherfunft, las in feinen Freiftunden Die Bibel, übte ohne Unterlaß bas tagliche Bebet ale ein gottesfürchtiger Jungling und machte Die erften Berfuche, feine jugendlichen Unichauungen in Berfen auszubruden. Allmablich erfolgte feine forperliche Genefung und mit ibr erwachte zugleich mehr und mehr ein geistiges Streben über ben Rreis bes erwählten Runfthandwerts binaus, wodurch er unter bem Bufammen= treffen besonderer Rugungen des fürsorglichen Gottes zu dem Entschluffe fam, bas Studium ber Theologie ju ergreifen. Mit einem burch Gebet gestärften Muthe machte er die notbigen Borftudien und bezog bann. "Gott befohlen", \* im Fruhjahr 1821 auf brei Jahre bie Univerfitat Göttingen. Seitdem er im 3. 1824 die Sochicule verlaffen batte, wurde ihm ter Glaube an ben herrn Jefum Chriftum je langer je mehr eine feinen gangen Ginn und Mandel gestaltende Macht. Er fand querft unter

<sup>\*</sup> Siehe bas Lieb ber erften Sammlung: "Lob fen bir, mein Gott, gefungen." ...

sehr freundlichen Berhältnissen ein Untersommen als Haussehrer zu Lüne bei Lüneburg, und in dieser Zeit entstand ein großer Theil seiner später herausgegebenen Lieder. Gegen das Ende des Jahrs 1828 trat er sodann als Pfarrcolaborator zu Sudwalde, einem einsam gelegenen Kirchedorse in der Grafschaft Hoya, in das Predigtamt ein, wurde aber schon im I. 1830 aus seiner ihm sehr lieb gewordenen ländlichen Einsamkeit in ein neues Arbeitsseld berusen als Predigter bei der Garnisonsgemeinde in Hameln an der Weser, wo er zugleich auch die Geschäfte eines Seelsorgers an der Strafanstalt zu besorgen hatte. Die Berhältnisse waren schwierig. Der junge glaubenseisrige Prediger mußte durch böse und gute Gerüchte gehen. Sein Sinn dabei war aber der: "Ich glaube, darum rede ich." Er wurde sogar beim Consistorium wegen übertriebener Orthodoxie verklagt, worauf wohl seine Worte deuten:

"Ich fampfe freudig manche Schlacht Trop Feinbes Macht und Lift; Denn ber mich ftarf und muthig macht, Der heißet Zesus Christ."\*

Bahrend seines Aufenthalts in hameln bestimmte ihn ein Freund zur herausgabe seiner ersten "Sammlung geistlicher Lieder", welche im 3. 1833 unter dem aus Pfalm 57, 9.: "wache auf, meine Ehre, wache auf, Psalter und harfe: frühe will ich aufwachen" entlehnten Titel: "Bfalter und harfe" im Druck erschienen und alsbald seinen Rufals geistlicher Liederdichter begründeten. In dem lieblichen Weserthale, in welchem er seinem Gott und herrn troß mannigsacher Ansechtung mit großer Glaubensfreudigkeit diente, hatte er auch eine treue Lebensgefährtin gefunden in Iohanne Marie Magdalene, einer Tochter des damaligen Oberförsters Iohann Ludwig hohen in Grohnde. Das ist "der gute Fund", den er in dem Liede dieses Namens preiset, der gute Fund, gefunden zu haben —

"Gin frommes Berg, ju Gott gefehrt, Bon feinem Beift getrieben; Gin liebend Berg, von Gott gelehrt, Unwandelbar ju lieben."

Mit einem folden Herzen im Bunde gründete er denn auch ein foldes Saus, wie er es in den zwei schönen Hausstandsliedern besungen hat: "D selig Haus" und: "Ich und mein Haus." Bulet wurde er nach siebenjähriger Wirssamseit, zu der sich der herr nicht unbezeugt gelassen

<sup>\*</sup> Siehe bas Lieb ber erften Sammlung : "3ch glaube, barum rebe ich."

bat, auf Beranlaffung ber Militarbeborbe von Sameln verfest und jog nun voll Freude und hoffnung nach Bechold in ber Grafichaft Sona als Prediger einer großen Landgemeinde, die von Anfang an das Wort gan; williglich und mit Freuden annahm und auch Frucht brachte gu rechter Beit. Ein eben fo gefegnetes Amte: ale Familienleben gab ibm ber herr nun in Bechold und dazu ein berg, bas fich ber gottlichen Gute täglich freuen fonnte. Sier gab er im 3. 1843 eine zweite Sammlung geiftlicher Lieber beraus. Sier gebachte er auch fein zeitliches Leben gu beschließen, felbft bas Blagchen jum Grabe unter ber Linde bes Rirche bofee fab er ale bas feine an. Allein abermale fam Gottes Ruf gum Beiterziehen an ihn. Biederholt mar er an eine Gemeinde außerhalb feines Sannoverischen Baterlandes gerufen worden, hatte aber biefen Ruf. jedesmal abgelehnt, weil er ihn in ungewohnte und fein Gewiffen befcwerende firchliche Buftande zu verfegen ichien. Da berief ibn feine firchliche Oberbehörde in bas Amt eines Superintendenten und Paftore ju Bittingen im Burftenthum Luneburg. Seine Gefühle babei fpricht er in bem Liebe: "Dein Gott, was ich gewünscht" aus. Gottvertrauend jog er auf feinen neuen Boften.

Ich gehe hin, wohin Dein Auf mich auch entsenbe, Ich lege mein Geschick Getroft in beine hande. Ich weiß, ich werd es bir Noch banken tief gerührt, Daß du meist wunderlich, Doch weistich haft geführt.

Eins bitt ich nur, o herr, Das mußt bu mir gewähren, Dieß Eine kann ich hier Und bort und nie entbehren: Geh mit mir, wo ich geh, Ach leit und führe mich, Und sey und bleib mein Gott hier und bort ewiglich.

Das war sein Sinn bei biesem bebeutungsvollen Amtswechsel, auf welchen sich auch ein von ihm unter dem Titel: "Die letten Predigten in der Gemeine" herausgegebenes Predigtheft (2. Aufl. 1849.) bezieht. An seinem Geburtstag, am 1. August 1847, wurde er in sein neues Amt eingeführt, wobei es ihm auch zu besonderer Freude gereichte, nun der Generalinspektion anzugehören, welcher einst Johann Arndt, der gesegnete Verfasser des "wahren Christenthums", vorgestanden hatte. Seitzdem lebt Spitta ganz für sein kirchliches Amt, wie er denn je länger, desto beutlicher nicht sowohl in literarischer, als in pastoraler Birtsamkeit die ihm durch Gnade und Gabe Gottes gestellte Lebensausgabe erkannt und sich immer entschiedener auf den Boden des lutherischen Bekenntnisses und bessen ewiges Fundament, das Wort Gottes, gestellt hat.

Spitta, in beffen Liebern fich ein fur die Sache bes herrn bollig.

enticbiebenes und tief von ber Babrbeit in Chrifto burchbrungenes Gemuth in inniger und finniger Beife fund giebt, ift nachft Rnapp ber gefeiertste geiftliche Dichter ber Reugeit. Babrent in bee Lettern Didtungen mehr feurige Rraft und bichterischer Schwung, mehr Ergreifenbes fich zeigt, tragen Spitta's Dichtungen mehr bas Beprage rubiger Blaubenefestigfeit, öftere fogar ber befonnenen, erbauenten Uebergengung ; während Anappe Sprache reicher und mehr eine Sprache im bobern Ton ift , wozu auch die Babl feiner Rhothmen ftimmt , redet Spitta mehr in flarer, faglicher, einfach berglicher Sprache; mabrent Rnapp mehr ein Dichter fur Die firchliche Reier ift, ift es Spitta mehr fur Die Brivaterbauung. Bon ben beiden bereite genannten, unter bem Ramen "Bfalter und barfe" in gang Deutschland befaunten und ale poetifches Sausandachtebuch in gebildetern Kamilien vielfach und mit Liebe gebrauchten "Cammlungen geiftlicher Lieder" erfcbien tie erfte im 3. 1833 bei A. R. Friese in Birna, fpater in Leipzig und bat mit 66 Liedern bis gum 3. 1851 bie fechzehnte Unflage erlebt, bie zweite aber im 3. 1843, wovon nun mit 40 Liedern bie fiebente Auflage erschienen ift.

Auch ihre Ganger haben diefe lieblichen, mabrhaft driftlichen, obwohl icon nach bem Titel mehr für die baueliche und perfonliche, als für bie allgemein firchliche Erbauung fich eignenden Lieber in reicher Babl gefunden. Bornamlich bat C. R. Beder, Dragnift an ber St. Rifolgifirche in Leipzig, fur jebes berfelben eine bem innern Charafter genau entiprechende Melodie aus dem deutschen Choralichat aufzustellen und, wo er feine folche finden fonnte, eine neue in clafficher Form qu entwerfen versucht in bem Lieberwert mit bem Titel : " Gecheundsechzig vierftimmige Choralmelodien ju Spitta jufammengestellt und componirt. Leivi. 1841." Dit Arien haben mehrere Componiften Spitta's Lieber ju fdmuden versucht, g. B. Auguft Dubling - "Bfalter und Sarfe von Spitta. In Dufit gefett für eine Singftimme und Begleitung bes Bianoforte. Magdeb. 1839. Bier Sefte mit je gehn Liedern."; Ferdinand v. Roda - funfzehn Lieder in verschiedenen gu Samburg 1844 und 1846 ericbienenen Mufitheften; Carl Couard Bering - "Bebn Lieber aus Spitta's Pfalter, einstimmig mit Bianoforte ober fur Copran, Alt, Tenor und Bag. Leipz. 1844."; Conrad Rocher in Stuttgart in feiner "driftlichen Sausmufit. Stuttg. 1846." (breigebn Lieber.) Namentlich tas Lieb von ber Gebuld: "Es gieht ein ftiller Engel" ift mit vielen Gingelcompositionen geziert worden.

Bon den 106 Liedern Spitta's hat Anapp 53, somit gerade die Salfte, in seinen Liederschat aufgenommen. Die nennenswertheften find:

```
"Bei bir, Jesu, will ich bleiben" (1) — B. G. Mr. 383.
"Bleibt bei bem, ber euretwillen" (1) — B. G. Mr. 382.
"Du, beß Jusunst einst ersiehten" (2).
"Sch bere beine Stimme" (1).
"Ich sie beine Stimme" (1).
"Ich weiß, ich werbe selig werben" (1).
"Rehre wieber, sehre wieber" (1) — W. G. Mr. 286.
"D Iesu, meine Sonne" (1).
"D sesu, meine Sonne" (1).
"D sesu, wo man bich aufgenommen" — (1) W. G.
Mr. 500.
"D wie freu'n wir uns ber Stunbe" (2).
```

"Banble, leuchtenber und iconer" (1) - B. G. Dr. 172.

"Bieh beine Sand von mir nicht ab" (2). (Quellen: Sanbichriftliche Nachrichten.)

"Stimm an bas Lieb vom Sterben" (1).

"Am Grabe fteh'n wir ftille" (1).

Stier, Dr., Ewald Rudolph, geb. 17. Merz 1800 zu Frauftadt im Großberzogthum Bofen, ber Geburte- und Berufostatte Balerius Berbergere (Bt. I., 185). Schon in feinem fechzehnten Lebensjahre, im 3. 1815, bezog er bie Universität Berlin, um bie Rechte ju ftudieren, frat bann aber nach einem Jahr zur Theologie über, die er fofort bis gum 3. 1821 abwechselnd in Berlin und Salle und bann wieder in Berlin ftudierte. Sierauf fam er ale Candidat in bas Bredigerseminar ju Bittenberg und erhielt bann von ba feine erfte Unftellung auf einer obern Lebrftelle an bem Schullehrerseminar ju Raralene in Litthauen. Sier ichon begann feine theologische Schriftstellerthatigfeit, indem er bei der zweiten Ausgabe von der berichtigten Bibel Dr. v. Meyere thatig war und 1824 die erften Cammlungen feiner "Andeutungen für glaubiges Schriftverftandnig" berausgab, modurch er einer entschieden glaubigen Schrifterffarung Bahn brach. Dieg mar zunächst die Beranlaffung, daß er als theologifcher Lehrer an bas Diffionehaus ju Bafel berufen wurde. Sier gab er, zuvor ichon gewohnt, bem Beren aus frommem jugendlichem Bergen ein feines Lied zu bichten, im 3. 1825 "driftliche Gedichte" beraus, wie er benn auch bier namentlich bie meiften feiner moblgelungenen "Miffiondlieder" gedichtet hat. Bugleich feste er feine grundlichen Schriftforschungen fort und arbeitete die dritte und vierte Cammlung feiner "Andeutungen für gläubiges Schriftverftandniß" - "bie Reden der Apostel" aus, welche bann im 3. 1829 und 1830 im Druck erfchienen. Auch erfchien

damale von ihm bie wichtige Schrift: "Altes und Reues in beutscher Bibel ober Bergleichung ber Bibelverdeutschung Luthers mit ihrer Berichtigung von 3. F. v. Meyer. Bafel 1828." Unter allerlei Rrantheiteleiden gedieh fein Glaubeneleben in Bafel ju immer großerer Reife und folde Anfechtung trieb ibn tiefer und immer tiefer ine Bort Gottes hinein, von bem er fpater einmal bekannt bat: "Ich lefe bas canonische Bibelwort ale ein burch ben h. Geift geschriebenes, aber ich lefe es nicht fo, weil ich mir zuvor bas Inspirationstogma gemacht babe, fontern weil fich bas Bort meiner - nicht gefunden, aber eben burch biefe Arinei ftete mehr genesenden Bernunft fortwährend gewaltiger ale inspirirt erweiset, weil bieß lebendige Bort taufendfach mein Inneres mit all feinem Biffen , Denten und Bollen gerichtet hat und immerbar richtet , baf ich ibm unterworfen bin mit ber Freiheit meines gangen Lebens." Gein leitender Buftand nothigte ibn, feinen Birfungefreis in Bafel zu verlaffen. Bei feinem Abgang aus bem Diffionebaus gegen Ende bee Sabre 1828 riefen ihm feine Miffionegoglinge in einem von Chr. G. Barth (S. 309) verfaßten Liede voll Dant und Liebe nach:

Nicht fruchtlos bift bu hier gewesen, Nicht ohne Segen kehrst bu heim: Im Leiben fanbest bu Genesen Und in ber Myrrhe Honigseim.

Der Meister hielt mit Liebesbliden Dich in bes Kreuges enger haft, Um beinem herzen aufzubruden Das Siegel feiner Jungerschaft.

Begen eines Fußubels mußte er nun in Bittenberg Rubezeit halten, fam aber bann im 3. 1829 ale Pfarrer nach Frankleben bei Merfeburg in der preußischen Broving Sachsen. Sier fuhr er - nur noch in ausgedehnterer Beife - fort, burch feine Schrifterflarungen (1834 und 1836 ericbienen zu Salle feine "Siebzig ausgemablte Bfalmen"), burch feinen "Ratechismus Luthers als Grundlage bes Confirmandenunterrichts, im Bufammenhang erflart. Berlin 1832.", burch feine bibelfraftigen, förnigten "Epiftelpredigten fur bas driftliche Bolt. Salle 1837.", benen jest auch "Evangelienpredigten" nachfolgen, fo wie durch feine "Rerpttit oder Anweisung, burch bas Bort Gottes fich jur Predigtfunft ju bilben," in weiten Rreifen driftliche Ertenntniß zu erweden und zu befestigen. Inebefondere aber trat er nun auch auf dem Gebiet ber Symnologie und bes Befangbuchemefene ale entichieden driftlicher Reformer auf, megfchaffend durch feine "Gefangbuchenoth" ben in ber Aufflarungeperiode im Beiligthum aufgestellten Greuel ber modernen Befangbucher und bauend burch fein "evangelisches Gefangbuch", wovon unten bes Beitern Die Rede fenn wird. Auch nahm er fich im 3. 1836 in bem ju Salle erschienenen Buchlein: "Darf Luthers deutsche Bibel unberichtigt bleiben?" feines herzensfreundes Dr. v. Meher in Frankfurt (S. 292) an, ber ihm bann bafür in einer besondern durch Tholuks literarischen Auzeiger (1836. Rr. 21—23.) veröffentlichten Erklärung gedankt und tiese seinen ganzen Beifall habende Schrift als seine eigene Meinung empfohlen hat.

3m 3. 1840 wurde er fofort auf die Bfarrei Bidlinghaufen in Barmen in ber Rheinproving berufen, wo er fich bann vollende feinen Ruf ale Schriftforicher begrundet hat burch bie in feche Theilen von 1843-1848 ericbienenen "Reden bes herrn Jefu", fo wie durch feinen Brief an die Ebraer (Salle 1842), Brief Jafobi (Barmen 1845) und Die fpater nachfolgenden Erflarungen bes Epheferbriefe (Berlin 1848 f.), bes Briefe Juba (Berlin 1850) und bes Jefajas (Barmen 1850). Der eigentliche Berfaffer ber gangen b. Schrift ift ihm ber b. Beift und barnach hat er tiefelbe auch ausgelegt, nach Urt ber altern Sallefchen Schule großes Gewicht legend auf ihren Reichfinn und Bielfinn. "Er ift" -Diefee Urtheil über feine theologische Thatigfeit ift gutreffend - "er ift ' nicht ein firchlicher Theologe, fontern ein biblifcheglaubiger, bei bem auch bie und ba bie Grundlage einer fpefulativen Anlage, wie fie bei ben Doftitern fich findet, burchblidt; indeg gehört er nicht zu ben Gefühletheologen, vielmehr findet fich bei ihm trot ber mpftifchen Streiflichter eine febr nudterne Berftanbigfeit." An Oftern 1847 legte er aus befonbern Urfachen, wieder febr leidend, fein Bfarramt freiwillig nieder und jog fich, nachdem er ju gleicher Beit von Bonn bas theologische Dottor= biplom erhalten hatte, ale Privatgelehrter nach Bittenberg gurud, mo er neben ben bereits genannten Arbeiten in Berbindung mit Brofeffor Theile auch die noch nicht vollendete zu Bielefeld erscheinende Bolyglottenbibel berauszugeben anfieng. Seit 1850 aber ift er wieder in öffentlichem Amte ale Superintendent und Dberpfarrer ju Schfeudig.

Auch als Dichter halt Stier sich vorherrschend an das Bort der Schrift, es sinnreich und fraftig deutend und entfaltend, wahrend er weniger mittelst freier Boesie zu schaffen pflegt. Seine Boesien, reich an eblen Gedanken und ebenso anerkennungswerth nach Korm und Sprache, sind volle Ergüsse eines durch und durch bibelglaubigen, geisterfüllten Gemuthes. Die jugendlichen Erzeugnisse erschienen unter dem Titel: "Christliche Gedichte. Basel 1825." In neuer Auslage und vermehrt durch die reifern, in mancher Leidenshise und ernsten Ersahrungen gezeitigten Kruchte erschienen sie unter dem Titel: "Christliche und biblische Gedichte.

Neue Saninlung und Bearbeitung. Barmen 1845." Bahrend ber zweite Abschnitt biblische Gedichte insbesondere enthält, umfaßt der erste christliche Lieder und Gedichte überhaupt und darunter "Borhofstlänge" — "ninnere Stimmungen, Uebergange und Zeugnisse" — "Kirchenlieder" und "Bereins und Missionolieder." Bon den lettern hat Fr. B. Krummacher bereits 1827 sechs in seine "Gottesharse" aufgenommen. A. Knapp theilt sechzehn mit in der zweiten Ausgabe seines Liederschafes. Die besdeutendsten sind:

"Gerr Jesu Christe, Gottessohn." "Licht, bas in bie Welt gekommen." "So zeuch benn ein."

٤.,

"Bir find vereint, herr Jefu Chrift" - B. G. Mr. 219.

Strauß, Biftor Friedrich, murbe ale ber Cobn woblhabenber Eltern aus dem Burgerftante ju Budeburg, ber Refibengftadt bes Schaumburg = Lippefden Ruritenthume, am 18. Gept. 1809 geboren. Durch ben fruben Tod feiner Eltern tam er bald von Budeburg meg auf verichiebene fremte Lebrauftalten, julegt in bas Babagogium ju Salle, wo er bann auch fpater ale Theologiestudierender bie Universitat besuchte. Sier aber, wo bamale ber Nationalismus auf bem Lebrstuhl faß, fand er fich burch bie theologischen Bortrage eines Begideiter, Gefenius zc. fo gar nicht befriedigt und angefprochen, baß er viele lprifche Bedichte gu dichten anfieng, um die Leere in feinem Gemuthe auszufullen. Bulest wurde er gang im Glauben irre und trat bekhalb jum Studium ber Rechtemiffenschaft über, die er auf ten Universitäten Erlangen, Bonn und Göttingen ftubierte. Rach vollendeten Studien trat er im 3. 1832 in ben Schaumburg-Lippefchen Staaterienst ein und fand eine theure Lebend= gefährtin. Rach einigen Jahren follte er die berggewinnende, ummanbelnbe Rraft bes Evangeliums auf gang befondere Beife an feinem Beifte und Bergen erfahren durfen. Glaubeneitre, wie er mar, jog ibn icon die Rameneverwandtschaft zu Dr. David Fr. Strauß und beffen im 3. 1835 erichienenen "Leben Jefu" bin. Dadurch aber eben ward er zu ben mabren Urfunden bes Lebens geführt. Er fieng junachft vor den nun nadt bingelegten Confequengen bes Rationalismus zu erschreden an; bie Erinnerungen an feine fromme Mutter, tie er innig geliebt, eine fcwere Rrantheit, bei ber ein Argt ihm ben Genefungetrant reichte, ber ale Freund bann forbernd und anregend auf bas weiter eingieng, mas ibn innerlich bewegte, beffen balbiger Tod - all das wirfte jufammen, ihn dem Glauben wieder jugumenten. Er faßte nun gunachft ben Entichluß, fich bes gangen Stoffes

der Theologie zu bemächtigen, und die Frucht seiner eifrigen Forschungen und Studien war die unüberwindliche Ueberzeugung von der göttlichen Wahrheit des Evangeliums und Richtigkeit des firchlichen Lehrbegriffs, weßhalb er sich denn jest auch einem ganz entschiedenen Christenthum zuwandte. Diese seine Erweckung und Umkehr aus falschen Jugendsträumen — obgleich die Welt sein Thun nicht habe schelten können — schildert er in einem seiner Gedichte unter dem Bilde eines Knaben, dem Folgendes begegnet:

und ein himmlischer Jüngling naht ihm, Ergläugend wie Morgenroth, Eine Fackel erhellt den Bsab ihm, Er reichet ihm Wein und Brod. "Mun iß, du Armer, und trinke, Und komm aus der Wüste heraus!" — So spricht er mit freundlichem Winke — "Ich führ dich ins Waterhaus."

Du feliger Bote von oben, Du hast ihn gespeist und geiränkt, Aus Schrecken und Nacht ihn gehoben, Zum rechten Bfad ihn gelenkt, Und treulich führst du ihn weiter, — Erlöfer, drum preis ich dich; Denn du bist ja ber Geleiter Und jener Knace bin ich!

So trat tenn Strauß, ber balb barnach (1840) Archivrath in Bude: burg murde, mit biefer neu gewonnenen Glaubenefreudigfeit gum erftens mal hervor in tem Roman: "Theobald. 3 Bbe. Bielefeld 1839." Er ichildert darinn unter ber Sauptfigur, von welcher ber Roman feinen Ramen hat, fich felbit. Theobald ftellt zuerft bie idealiftifche Richtung ber Beit bar, läßt aber bann die abstraften Ibeen und falichen Ibeale fallen und gewinnt ftatt beffen in bem Erlofer bas einzig mabre Ideal und in seinem Borte die allein mahre Idee. Nun fieng in ihm auch ber Lebensborn aller mahren Boefie ju quellen und reiche Strome geiftlicher Lieber zu ergießen an. Es war bieß im 3. 1841 und 1843. Bugleich nahm er lebhaften und thätigen Untheil an ben mehr und mehr eintretenben Entwicklungstämpfen der Rirche. Er wurde unter ben Laien einer ihrer tuchtigften Borfampfer. Ramentlich trat er gegen bie Lichtfreunde in die Schranten und ichrich beghalb : "Schrift ober Beift? Gine pofis tive Entgegnung auf bes Bfarrere Bielicenus ""Berantwortung gegen feine Anflager"". Bielefelb 1845." In gleicher Abficht fchrieb er bann fpater auch bie Schrift: "Das firchliche Bekenntnig und bie lehramtliche

Berpflichtung. Salle 1847." Als bann im 3. 1848 bie Revolutionsstürme losbrachen, war er im Cabinet seines Fürsten, und ihre Bestämpfung kehrte ihn nun auch der Politit zu. Im Mai 1850 war er als Bevollmächtigter bei der Plenarversammlung und barnach als Bundestagsgesandter in Frankfurt. hier schrieb er Borte driftlicher Mahnung unter dem Titel: "Gottes Bort in Zeitereignissen. Bielefeld 1850." hierauf ernannte ihn sein Fürst zum Geheimen Cabinetstath und sandte ihn als solchen zu der Ministerialconferenz nach Oresden. Im Januar 1853 hat er die Stimmführung der sechzehnten Stimme, welche für die nächste Zeit an Schaumburg-Lippe übergieng, beim Bundestage überznommen — in unserer Zeit ein seltenes Beispiel eines entschieden glausbigen Oipsomaten und Staatsmanns.

In ben "Gebichten. Bielefelb 1841." hat er neben vielen welt= lichen Gebichten, Balladen, Romangen, Glegien, Epigrammen aus feiner frühern Beriode, worinn er ein reiches Gemuth, einen burchgebildeten Beift und acht bichterische Begabung befundet (- er gab auch 1842 eine Uebersetung von Sophotles Antigone heraus -), geiftliche Bedichte und Lieber mitgetheilt, Die meift aus feinen eigenften Stimmungen und Erfahrungen hervorgegangen find und feinen innern Entwidlungegang veranschaulichen. Ale eigentlicher Rirchenlieder bich ter trat er aber erft hervor mit ber Schrift: "Lieber aus ber Bemeine fur bas driftliche Rirdenjahr. Samb. 1843.", worinn er ben Bang bes driftlichen Rirchenjahre unter ftetem Aufchluß an ben Inhalt ber Evan= gelien mit feinen Sarfenflangen begleitet. Er wurde bagu burch bie Ibee bes Rirchenjahrs begeiftert, wie fie von Buufen in feinen "Andeutungen über bas driftliche Rirchenjahr" entwidelt wurde. Dieje Lieber - wie alle feine Boefien von reiner Form und ichoner, einfacher Ausbrudeweise - aiengen aus einem tiefen Gefühl fur Gemeinschaft und firch= lichen Gottesbienft hervor und nabern fich ben Forderungen an ein Rirchenlied : "objeftiver Charafter, biblifche Ginfalt und Bolfemäßigfeit". wie wenige ber Reuzeit. Gin Recenfent berfelben fagt: "Benn auch öftere die historische Reflexion ju ftart bervortritt, ober es an der voltethumlichen Freiheit, Frifche, Unbefangenheit und berglichen Butraulichfeit bes alten Rirchentons mangelt: jo treten bier boch manche neue lebenbige Fortbildungen bes achten evangelischen Rirchengefange bervor, Die fich burch biblifche Ginfalt und Burbe und volfsthumliche Rraft auszeichnen und gur firchlichen Aufnahme berechtigt fint." Rirgende ift etwas Be-

fünsteltes, überall rebet bie reine Sprache ber Schrift, ftete begegnet man einer gehaltenen und dabei flaren und leichten Diftion, Die fich von fubjeftiver Ueberschmanglichfeit oder von Empfindeleien ferne balt. Und wenn fcon getadelt worden ift, bag Straug fein neues Lied finge, fondern fich nur in ben in ber Schrift ober altern Rirchenliedern bereite vorliegenben Bilber= und Gedankenfreisen bewege und eine eigenthumliche Er= faffung und Anwendung bes Textes und individuelle Bendung bes Ge= bantene, mit Ginem Bort alfo Driginalität ju vermiffen fen: fo ift bieß ficherlich mehr auf Rechnung ber Selbftverleugnung ju ichreiben, bamit möglichft objeftiv bas Schriftwort burch bas fur ben Bebrauch ber firch= lichen Bemeinschaft bestimmte Lied durchflinge. Bo Straug in ten "Bedichten" feine eigenen Stimmungen befingt, weiß er fehr warm und ergreifend ju reben. Aber auch fur bie bausliche Erbauung bat Strauf gedichtet in dem ale Bugabe ju feinen "Liedern aus ber Bemeine" angufebenden Berte: "Das Rirchenjahr im Saufe. Religiofe Betrach= tungen in gebundener Rede mit ju Grund gelegten Bibelftellen. 2 Btc. Beibelb. 1845." Er ift wirflich ein Dichter, ber mit vollem Berufe und achter Begabung bie Bionebarfe ergriffen bat. Bas Rnapp unter ben Subdeutschen, ift er unter ben Norbdeutschen. Bon feinen gediegenen firchlichen Liebern, beren Rnapp fechgehn in feinen Lieberschat aufgenom= men hat, beben wir beraus :

"Auf, meine Seel', auf, auf, mein Herz."
"Dankt Gott für seine liebe Gnab."
"Herr, ber du Gott bist hoch und hehr "
"Nun giengst auch du zur Sabbatheruh."
"D Liebe, die die blut'gen hände."
"D mein herz, gleb dich zufrieden."
"Wenn Jesus Christ erwachet."

Auch fur die hymnologie hat Strauß feine Beitrage gegeben burch "das Leben bes Baulus Gerhard. Bielefeld 1844." und durch eine Denfsichrift "über die Gesangbuchefache in preußischen Landen. Bielefeld 1846."

Sturm, Julius Carl Reinhold, geb. 21. Juli 1816 ju Röftriß im Fürstenthum Reuß. Sein Bater war als Candidat der Theologie Erzieher des Fürsten Heinrich LXIV. von Neuß und trat dann später, nachz dem er während seines Aufenthalts mit dem Prinzen auf der Universität die Cameralwissenschaft studiert hatte, als Nath in die Dienste des Fürsten. In Berbindung mit der liebereichen Mutter, der Tochter eines Schullehrers Schottin aus Thüringen, übte dieser gediegene und firchlich gesinnte Mann, der über seinem Arbeitstisch ein Blatt mit dem Spruch hängen hatte:

"Bas bu nicht haft, o Menfc, bas munfcheft bu, Und was bu haft, verlierft bu bruber, — Ruh",

ben beilfamften Ginfluß auf ben Gobn, ber im elterlichen Saufe eine feltene gludliche Rindheit verlebte. 3m 3. 1829, ale er breigebn Jahre alt geworten mar, tam er auf bas Gomnafinm ju Gera und blieb bort bis jum 3. 1837. Babrend biefer Beit ftarb fein Bater getroft in dem Berrn, und die Großmuth bes Rurften trat nun ins Mittel, daß er wie feine andern vier Bruder - Die Univerfitat begieben konnte. Er ftubierte von 1837-1841 in Jena Theologie, tam bann als Sauslehrer auf zwei Nabre nach Seilbronn in bas Beinrid'iche Saus und von ba auf ein Jahr zu einem Beren v. Debich in Friefen im Ronigreich Sachfen, worauf er - wie einst fein Bater - jum Erzieher bed Erbpringen Sein= rich XIV. ernannt murde. Diefen begleitete er bann, nachbem er ibn brei Jahre bis gur Confirmation unterrichtet hatte, mit bem Titel eines Brofessore noch brei Sabre auf bas Gomnasium zu Meiningen und verlebte fo mabrend ber feche Jahre, in benen er ber Ergieber bee Bringen mar, Die angenehmfte Beit feines Lebens. Auch an feinem inwendigen Menichen follte fie gesegnet fenn. Babrent er von ber Univerfität inner= lich arm fortgegangen und bem Streben bingegeben mar, fich über Alles flar ju werben durch ben Berftand, ward er ichen in Seilbronn burch religiose Eindrücke tiefer angefaßt, lernte aber nun in Meiningen, besonbere unter ber Ginwirfung bee Oberhofpredigere Dr. Adermann bafelbft, mitten im Treiben und Bogen ber Belt fein Berg immer enger bem anfcliegen, der nun fein Ein und Alles worden ift, feinem Berrn und Beiland. Ramentlich erfannte er jest auch immer mehr, daß bie Lehre ber evangelischen Rirche gang auf bas Bort ber gottlichen Offenbarung gegrundet ift. Run fieng er an , in Meiningen neben vielen weltlichen Bebichten auch geiftliche Lieder zu dichten, Die er bann mit einander im 3. 1850 unter bem Titel: "Gebichte von Julius Sturm" berausgab. In einem berfelben froblocht er:

"Ich habe ben gefunden, Der nun mein Alles ift, Das ift mit feinen Bunden Mein Geiland Jesus Chrift. Ihm hab ich mich ergeben, Er kam und fprach zu mir: ,,,,lind giebst bu mir bein Leben, Geb ich bas meine bir.""

Erft felt ich ihn gewonnen, Beiß ich, was leben heißt; Denn als lebenb'ger Bronnen Durchströmet mich fein Geift."

Nachdem er bann noch ben Commer 1850 über in Thallwis, einem Gute

ber fürftlichen Famlie, und gulett in Roftrig gewohnt hatte, febnte er fich nach einem geiftlichen Amte und eigenen Seerde und wurde im November felbigen Jahre gum Pfarrer ju Gofdit bei Schleiz ernannt. Benige Tage, nachdem er am 21. Jan. 1851 mit Auguste, ber altesten Tochter feines Oheime, bes Rirchenrathe Dr. Schottin, \* in Roftrig am Traualtar gestanden war, trat er nun in feinem entlegenen Balbborfe fein Sirtenamt an. Das gange Jahr über durfte er ben reichsten Gegen bes Berrn im Amt und Saus genießen, weßhalb er auch manches frohe Lied gefungen hat, und bas folgende Jahr 1852 ichien ihm fein Glud noch erhöhen zu wollen. Seine Frau gebar ihm in ber Mitte Januars einen gefunden Gohn. Gie felbft auch fublte fich mohl und munter. Go fam' ber 21. Januar - ihr Sochzeittag - heran, in beffen Abendftunden noch feine Frau, auf bas Rind teutend, ju ihm fagte : "Wir fteben nun wohl auf der Sobe des Glude; mas fann une biefes Leben an irdifchen Freuben noch Schoneres bieten ?" Da wurde fie ploglich in ber Racht un= wohl, und bis ber herbeigerufene Argt fam, fant er eine Sterbenbe. Die Morgensonne bes nachsten Tags beleuchtete in feltsamem Contrafte bie Trummer des ichonen ehelichen Blude. Des Batten Berg mar gebrochen. Da flüchtete er fich ju tem, ber ta fpricht: "Rommet ber ju mir Ale, Die ihr mühselig und beladen send, ich will ench erquiden." Und ber bat ibn auch reichlich erquidt in seinem unsaglichen Schmerz. Er trant fic Rraft aus bem geiftlichen Telfen Chriftue, und nun gestaltete fich Alles in ihm ju Liebern, er fang fich bamit bas Berg jur Rube und murbe ftille gu Gott. Ruhrend ift ed, fein Rlaglied: "Gott, mein Gott, du bift bie Liebe! ruf ich aus im tieffrem Schmerg" ju vernehmen , worinn er zuerft fein Glud ichildert und dann fortfabrt:

3ft bas tieffte Leib ermacht, Dhne Damm'rung tieffte Racht.

"Als am höchften flieg bie Wonne, Schwer hat mich bie Band getroffen, Die vertlarte mein Wefchich. . Wie im Guben folgt ber Conne Und im Schmerz erftarb mein Soffen Und bahin ift all mein Glud.

> All mein Glud, boch nicht mein Frieden, Ginfam fich ich und allein; Doch ich weiß, was Gott befchieben, Dug zu meinem Frommen fenn."

<sup>\*</sup> Joh. Dav. Fr. Schottin, geb. 4. Jan. 1789 ju hengenborf im Weimarischen, hat fich als begabter geiftlicher Dichter fund gegeben burch poetische Gaben, die er in Batere Jahrbuch hauslicher Andacht und in Lösche Oftergabe veröffentlicht hat. Er besorgte das Geraische Gesangbuch vom 3. 1822 und gab 1844 ein Anbachtebuch mit furgen geiftlichen Gebichten unter bem Titel : "Das Reich Gottes" heraus.

Auf biefe Beife entftanben bie meiften ber Lieber, bie unter bem Ritel ericbienen find: "Fromme Lieber von Julius Sturm. Leing. 1852." Die Bahrheit hat fie geboren und aus einem Bergen voll inniger Gott= ergebenbeit find fie gefloffen. Drum ift auch liebliche Gottinniafeit ibr Sauptmertmal. Die Rraft, die Sturm felbit über foldem Lieberfang bas Berg burchftromte, bielt ibn auch bas gange Jahr 1852 über aufrecht unter ben ichmerften Brufungen, Die unausgesett, Schlag auf Schlag, noch über ibn tamen. Rach bem Tod feiner Frau lag fein Bruder am Tote, bann erfrankte fein Rind und bann überfiel ihn ein bofes Leberleiten, bald barauf erfrankte feine Tante, Die treue Pflegerin bes Rindes, auf ben Tob ; ale biefe taum genefen war, brachte bie nun gur Bflege und bulfe berbeigeeilte Schwiegermutter eine Lungenentzundung bem Tobe nab. mabrent zu gleicher Reit ber Schwiegervater in Roffrik am Tobe lag, und endlich erfrantte Sturm felbst auch noch einmal. Doch über alle Bogen ber Trubjal, die in biefem Rummer- und Angstjahre über ibm aufammenichlugen, bielt ihn die Sand bes Berrn empor und er fang feinen frommen Sang: "3ch halte ftill", darinn bie iconen Glaubenetlange fich vernehmen laffen :

"Er halt mein herz in seinen Sanben, Er schlägt es, bag bie Funken fpruh'n, Er eilt, es hin und her zu wenden, Und läßis erkalten und erglüh'n. Ich aber spreche: ""Wie Gott will!"" Und halte seinen Sanben still.
Er schürt ja nur zu meinem Frommen Der Schmerzen wilben Feuerband, Und bie gewicht'gen Schläge kommen Bon einer sichern Meistendnb.
Drum sprech ich betend: ""Bie Gott will!"" Und hoff auf ish und dube siill."

Bon jenen frommen Liedern, unter welche er auch einige ber geifts lichen Lieder, die mit den "Gedichten" im 3. 1850 erschienen waren, eingereiht hat, find 26 nach bekannten Kirchenmelodien gedichtet — freislich mit vorherrschend subjektiver Farbung. Wir heben davon nur folgende zu allgemeinerem Gebrauch fich eignende Lieder heraus:

"Gott ift ber herr, fouft keiner mehr."
"herr, ich lasse nicht von bir."
"lieber Bater, ich befeble."
"Dein Gott, ich bitte nicht."
"De all mein Glück zusammenbricht."
"Rebe, herr, mit beinen Knechten."
"Seh mir willkommen, Tag ber Rube."

(Quelle: Sanbichriftliche Rachrichten.)

Walter, M., August Bermann, theologifder Ratechet in Leipzig. Er murbe ju Leipzig ben 7. Mer; 1817 ale bas gebnte und lette Rind unbemittelter Eltern geboren. Bon Geburt an war er ichwächlich und frautlich und hatte namentlich viel an ben Augen zu leiben, fo bag er erft im achten Sabr, nachbem fich bas Augenleiben verloren batte, eine Bebri anftalt befuchen tonnte. Gin Jahr fpater murbe er bie gu feiner Confirmation in die Rathefreischule aufgenommen, von wo er 1831, weil er feinen frube icon gefaßten Entichluß, ein Baftor ju merben, ausführen wollte, in die Thomasichule übergieng. Babrent Diefer Beit und mabrend feiner theologischen Studien auf ber Univerfitat feiner Baterftabt pom 3. 1837-1840 forgte ber bimmlifche Ergieber burch ein Beborleiden, bas fich feit feinem breigehnten Jahr in immer größerem Daaß bei ibm ausgebilbet bat, bafur, ibn von ben Aussichweifungen ber Jugenb ferne zu halten. Er mar in feinen gefunden Jahren wild und unlentfam, ale aber biefee Uebel tam und immer mehr muche, ba warb er ftiller und ernfter, fein Umgang und Berfebr wurde immer beidranfter, er mar nun am liebften allein und mied besondere großere Befellichaften, fo bag ibm viele Berfuchungen ferne blieben, benen bie Jugend fonft fo leicht Doch hatte er feine Univerfitateftubien beentet, ohne noch jum Ertenntniß bes Seils in Chrifto gelangt ju febn und von dem Seis land ber Gunder aus Erfahrung etwas ju miffen. Gin Mittelbing gwis ichen Glauben und Unglauben genügte ibm. Da ward er im 3. 1843, nachtem er fich - unbemittelt und übelhörig, wie er mar - ale Correftor ein mubevolles Brod hatte fuchen muffen, ale Ratechet und Rach= mittageprediger ju St. Betri in Leipzig angestellt. Sier in bem Collegium ber acht Ratecheten, auf welchem noch ber fromme glaubige Beift bes burch feine Bredigten befannten Obertatecheten und Frubpredigers Dr. Fr. A. Bolf rubte, nahmen fich feiner die altern im Chriftenthum geforberten Collegen freundlich und hulfreich an jur Forberung in driftlicher Ertenntnig, mabrend er felbit auch bei ber großen Chrfurcht bor bem gotts lichen Borte, Die ihm von Saus aus eingepflanzt mar, über bem Bredigen biefes Bortes, bas ihm nun oblag, je langer je mehr gewahr wurde, wie ungenugend bas feb, mas ibm feither genugt babe. Go brang er unter der Gnadenhand bes herrn, tie ihn mit dem immer mehr überhandnehmen= ben, namentlich feit einer 1845 überftandenen Rrantheit faft an die Grange ber Taubheit führenden Gehörleiden guchtigte, jum völligen Glauben an Chriftum burd. Dem bat er benn auch, wie er fich ale Rnabe fcon gern in Bersen versucht hat, mit Lust und Liebe manch liebliches Lied gessungen, um ihn der Jugend, an deren Herzen er zu wirken hat, lieb und werth zu machen. So entstanden seine Gebetslieder für die christliche Jugend, die er unter dem Titel: "Opfer und Gelübde. Leipz. 1849." herausgegeben hat. A. Anapp theilt eilf berselben in seinem Liederschaße mit, von wo auch bereits eines (das erste der unten angegebenen) in den neuesten Entwurf des Bairischen Gesangbuchs vom J. 1852 übergieng. Wir heben davon besonders heraus:

"Als ein heiliges Bermächtniß."
"Es legt ber Solvner Rotte."
"Konun, heil ger Geift, und weihe."
"Bor Hochmuth und vor Uebermuth."
"Wohln follt ich, herr, benn gehen."

(Quelle: Sanbichriftliche Rachrichten.)

Würkert, M., Friedrich Ludwig, geb. 16. Dez. 1800 zu Leißnig in Sachsen, wurde am 26. Sept. 1824 Diakonus und später Archidiakonus zu Mittweyda, 1843 Pfarrer zu Jschoppau und 1844 Superintendent zu Waldenburg in Sachsen. Folgende religiöse Dichtungen sind von ihm erschienen: "Morgentlänge. Blätter aus dem Gotteshause. Zwei Hefte. Berlin 1830." — "Nordlichter. 1831." — "Der Tempel zur Erbauung für alle Christen. Zwei Jahrgange. Dresden 1834. 1835." — "Leitstern für das Familienleben. Leipz. 1839." — "Issus Christus oder das Leben des herrn für das erangelische Christenvolk. Mit einem Anhang: Die biblischen Geschichten Alten und Neuen Testaments in poetischer Bearbeitung. Meißen 1843." Bon seinen zahlreichen mittelguten Liedern gieng eines in das neue Würt. Gesangbuch über:

"Gott richtet immerbar auf Erben" - B. G. Dr. 50.

Beller, Christian Heinrich, geb. 29. Merz 1779 auf Hohensentringen bei Tübingen. Sein Bater, Christian David Zeller, war Hofsrath und hielt sich in seinen letten Jahren in Ludwigsburg auf. Er studierte gegen das Ende bes verstossenen Jahrhunderts zu Tübingen die Rechtswissenschaft; ein innerer Zug des herzens trieb ihn aber zum Beruf eines Erziehers, und so wurde er zuerst hofmeister in Augsburg, dann Erzieher von zwölf Raufmannssöhnen in St. Gallen und hierauf Direktor der sämmtlichen Stadtschulen in Josingen im Kanton Aargan. Im 3. 1820 stiftete er mit Andern die Armenkinders und Armenschullehrersanstalt in Beuggen am Rhein, oberhalb Basel, als deren Inspettor er nun seit 26 Jahren in großem Segen für Pflanzung eines lebendigen

Bibeldriftenthums wirft. Die driftlichen Grundfage, nach benen er bier wirft, legte er in einer Schrift bar unter bem Titel : "Bericht: über bie gegenwärtige Ginrichtung und Berfaffung ber freiwilligen Armenfchullehreranstalt in Beuggen. 3 Bbe. Bafel 1833." Befannt ift auf bem Bebiet ber Badagogit feine Schrift: "Lehren ber Erfahrung fur Armenfcullehrer. 3 Bte. Bafel 1827." Eine feiner Tochter beiratbete ben frühern Miffionar, jegigen Bifchof ju Jerufalem, Dr. Gobat, eine andere ben Inipettor ber Lichtensterner Rinderrettunge= und Armenfchullebrer= anstalt und Berausgeber bes fubbeutiden Schulboten, Louis Bolter.

In bem trefflichen "Monateblatt von Beuggen", das er feit 1827 berausgiebt, finden fich manche liebliche geiftliche Dichtergaben von ibm. Reun derfelben theilt A. Rnapp in der zweiten Ausgabe feines Liederichages mit. Befonbere ju ermahnen find:

"Freuet euch, ihr Menfchenfinber!" "Gott bei mir an jebem Orte." "Trener Beiland! wir find bier" - B. G. Rr. 235.

Beller, Dr., Ernft Albert, murte geboren 6. Rov. 1804 gu Beilbronn, mo fein Bater, Johann Friedrich Beller, ber ale Dberamterichter und Juftigrath zu Stuttgart ftarb, in ber erften Reit ber Befitnahme biefer alten Reicheftabt burch Burtemberg Oberamtmann war. Seine Mutter mar Johanne Regine, geb. Undra. Er ftudierte in Tubingen von 1822-1826 die Arzneifunde und murde bann nach einem langern Aufenthalt in Berlin im 3. 1829 praftifcher Argt in Stuttgart, wo er fich im felbigen Jahre noch mit einer Tochter bes Buchhandlers Reimer in Berlin verheirathete. Schleiermacher, ber Sausfreund bes Reimer'schen Saufes, bat in Berlin tie Trauung vollzogen und bas ihm besonders theure Baar bald barnach auf feiner Reise nach Gudbeutschland auf einige Tage in Stuttgart besucht. Bas Beller an Diefer Gattin batte. fpricht er am ichonften in bem Liebe aus: "Ein Bunder hat bich mir gegeben, in fernen Landen aufgeblüht." Da befennt ere frei:

> "Gott felber hat fur une gemahlt, Aus Taufenben bie Gingig eine Dir fur bie Ewigfeit vermahlt."

3m 3. 1832 wurde er mit dem Titel eines hofrathe Direftor ber neuerrichteten Irrenbeilanstalt in Binnenthal, bem junachst bei ber Stadt Binnenden gelegenen alten Stammichlog ber jegigen Burtembergifden Regentenfamilie (Bo. II., 314), wo er nun feit mehr benn 20 Jahren

in wahrhaft driftlichem Geifte ale ein ausgezeichneter Irrenarzt in großem Segen wirft. Am 12. April 1847 legte ibm ber berr bie ichmere Brufung auf, feine eble, guvor icon frantelnbe Gattin verlieren zu muffen. Sie binterließ ihm fieben Anaben und eine Tochter. Unter biefer großen Trubfalebite zeitigten aber ale foftliche Leidenefruchte 24 "Lieber bee Leite", Die er zuerft mit ber Bidmung: "Meinen Freunden. Den 12. Cept. 1847." fur einen vertrauten Rreis hatte ericbeinen und dann auch in Anappe Christoterpe Jahrgang 1849 - 15 an ber Babl obne Rennung feines Ramens hatte übergeben laffen. Diefen folgten im Sabraang 1850 unter ber Ueberichrift: "Gebichte eines Ungenannten" 24 weitere Lieder und in bemfelben Jahr auch ein bei B. Winter in Beidelberg erschienenes Buchlein: "Spruche und Lieber. Bon ++." Unter feinem Ramen erschienen bann, mit weitern noch vermehrt, Diefe fcmergerfüllten und gottinnigen Lieber in einer befondern Sammlung mit bem Titel: "Lieder bee Leites. Berlin 1851." Reue Lieder brachten bereite mieter bie zwei neuesten Jahrgange ber Chriftoterpe - 1852 und 1853. Seinen Christenfinn unter bem Leide, ber ber Brunnquell ift, aus welchem feine Lieber ftromen, fpricht er am beutlichften und erhebenoften aus in tem Liebe vom 3. 1847: "Es ift ber alte treue Gott", wo er in ben brei letten Berfen alfo fingt:

Ich geh einher in feiner Kraft, In feiner Lieb und Mehre, Früh tret ich in die Zeugenschaft Bon seiner heiligen Lehre; Bin ich um Lieb' und Lust gebracht, Es soll mich nimmer hindern, Zu preisen seine Mundermacht Der Welt und meinen Kindern. Mer ift ihm gleich in aller Belt, Dem höchsten und bem Einen, Er will in seinem Bundeszelt Mir stets aufs Neu erscheinen. Als ihm in bochster Pein und Noth Laut meine Seufzer riesen, polt'er zum Leben mich vom Tob Selbst aus ber Erbe Tiefen.

Ich bante ihm mit Pfalterspiel Für alle seine Treue,
Ich singe zu ber harse viel
Und sing ihm ftets aufs Neue.
Es jauchzet ihm mein herz und Mund,
Und bichtet ihm zu jeder Stund Und preist sein heil ges Walten.

Bon feinen Liedern, deren A. Anapp funf in die zweite Ausgabe feines Liederschapes aufgenommen hat, erwähnen wir als zu allgemeinertem Gebrauch geeignet:

"Dem großen Gott flirbt Reiner."
"Du haft mein fterbliches Gebein."

"Geh, vertran nur Gott, bem herrn." "Rlag beine Roth bem lieben Gott." "Mein herz, fen frisch und wohlgemuth."

Bille, Moris Alexander, geb. 31. Merz 1814 zu Oberullersborf bei Bittau, wo sein Bater Dekonomieverwalter war. Borbereitet von
1823—1825 in der Bürgerschule zu Bernstadt, besuchte er 1825—1833
das Gymnasium zu Bittau und studierte dann zu Leipzig 1833—1836
Philosogie, Philosophie und Theologie. Im J. 1838 wurde er Nachmittagsprediger an der Universitätstirche zu Leipzig und als solcher im
J. 1845 ordinirt. Seit 1850 bekleidet er neben dieser Stelle auch noch
die eines Lehrers am Gesammtgymnasium, nachdem er bis dahin seit 1846
die Redaktion der "allgemeinen Zeitung für Christenthum und Kirche"
geleitet hatte.

Bon ihm erschienen zuerft : "Gefichte. Chriftlich = prophetische Befange. Leipz. 1840.", an welchen Tiefe bes Bedantene, Energie und Innigfeit des Gefühle, verbunden mit großer Gewandtheit in Form und Sprache, gerühmt, Breite und Mangel an Rlarheit in Betreff ber Ordnung und Ausführung aber getadelt wird. Dann gab er nach ber Art von Johann Sofele "biftorifchem Gefangbuch. 1681." (Bd. I., 237) Gebichte über Lebenszuge ber Apostel, Martyrer, Rirchenvater ac. unter bem Titel beraud: "Gefchichten ber driftlichen Rirche. Dichtungen. Leipz. 1841." Neuerdinge erschien von ihm auch: "Das Reich Gottes. Gleich= niffe. Leipz. 1850." Auf bem Gebiet ber eigentlichen Lieber bichtung machte er fich burch eine Bfalmenüberfetung bemertlich: "Die fammtlichen Bfalmen ber b. Schrift. Lieder ber Andacht, bes Troftes und ber Erhebung. Rach ben Urterten, meift nach firchlichen Singweisen metrifd überfest. Leips. 1844." Debrere geiftliche Lieber, Die er frei gedichtet bat, finden fich neben fremden in ben beiden von ihm berausgegebenen Liedersammlungen : "Barfenflange. Beiftliche Lieder als Mitgabe für Confirmanden. Leipz. 1844." und: "Balmenzweige. Sammlung geiftlicher Lieber und Dichtungen fur bie bausliche Undacht. Leipz. 1844.", fo wie in ben "Blattern für driftliche Erbauung. Jahrgang 1848 und 1849."

(Quelle: Sanbidriftliche Machrichten.)

An diese Dichter ber lutherischen Kirche reihen fich auch noch einige hervorragende Dichter der ale Augeburgische Confessioneverwandte formlich anerkannten

## Berenhutifden Brudergemeinde."

v. Albertini, Johann Baptift, geb. 17. Febr. 1769 in Reuwied, wohin feine Eltern, Jafob Ulrich v. Albertini und Margaretha, geb. v. Blanta, furz vorber aus Graubundten gur Brudergemeine gezogen waren. In ben bortigen Rinderanstalten wurde er bis in fein vierzebntes Jahr gebildet; bann tam er im 3. 1782 in tae Badagogium nach Niesty. Anfange mar er bier im Studium etwas nachlaffig, fpater aber mart er von einem folden mabrhaft bewunderungewurdigen Lerneifer erfaßt, tag er in allen Sachern bie größten Fortidritte machte und ungewöhnlich frub, fcon in ber Ditte feines fiebengebnten Jahrs, im August 1785 ins Seminarium nach Barby verfett murte. In bem Lebenslauf, ben er, wie jeder ber ftudierenden Junglinge aus ber Bemeinde, vor feinem Gin= tritt ine Seminar abzufaffen batte, banft er bem Seiland fur bae Glud. in einer mit feinem Blute erfauften Gemeinde geboren gu fenn, und ichloß mit ben Worten : "wie tann ich feine Wohltbaten ergablen? wie fann ich ihm bafur banten? es foll fein Tob und Leiten, bie Leib und Geele ichei= ben, mir ftete in meinem Bergen rub'n !"

Rach vollendeten Studien erhielt er, noch nicht ganz 20 Jahre alt, im 3. 1788 seine erste Anstellung als Lehrer an der Kinderanstalt zu Riesth und zog dann im folgenden Jahr mit dem Pädagogium nach Barby. Sier beschäftigte er sich viel mit den alten, besonders den orientalischen Sprachen, auch mit Mathematif und Botanik, und lebte überhaupt so sehr in den Wissenschaften, in welchen er es zu einem seltenen Brad von Einsicht und Liefe brachte, daß er das, was in der folgenden Zeit sein Ein und Alles wurde, noch wenig beachtet oder nur mit Zweisel betrachtet zu haben scheint. Auch seine ersten Predigten, die er in den letzten Jahren seiner Anstellung in Barby zu halten hatte, zeugten noch nicht von der besondern Gottesgabe, die sich später in ihm für den Predigerberuf entwickelte. Sein herz war noch nicht entzündet von der Liebe Zesu Christi. Im Frühsahr 1796 wurde er nun wieder nach Riesth berufen, um als Lehrer am dortigen Seminarium zu wirken,

<sup>\*</sup> hier ift auch zu erwähnen — Bullschlägel, S. R., Borfteber Brüdergemeine in Reubietenborf bei Gotha und feit 1845 Inspector ber Brüdermiffion auf Antigua. Er hat mehrere Missionoschriften versaßt, z. B. "Lebensbilter aus der Geschichte ber Brüdermisson. 1843." Bon ihm ift das ichne Missionslied:
"Wie lieblich ift ber Boten Schilt."

worauf er fich auch verheirathete mit der Schwester Luise Rriederite Bil belmine, geb. v. Rohwedel in Gnadenfrei. Die theologischen Borlefungen, Die er bier ju übernehmen batte, wurden ihm eine nabere Beranlaffung zu grundlichem Bibelforichen, wodurch er ben Berrn und die feligmachende Gotteefraft und Bahrheit feines Bortes erfennen lernte und gang umgewantelt ward ju einem feurigen Liebhaber und Beugen Jefu Chrifti. Ale er in einer feiner theologischen Borlefungen vom Leiden Jesu in Gethsemane handelte, außerte er, bag, wenn irgend etwas im Stande fen, einen am Chriftenthum irre Bewordenen von feinen Zweifeln gurudgubringen, es diefe Ergablung fen, "und" - feste er bingu - "bas ift meine Erfahrung." Ebenfo erflarte er ein andermal bei ber Auslegung ber Stelle Joh. 13, 34. 35 .: "ein neu Gebot gebe ich euch, baß ihr euch unter einander liebet zc.", bag auch er, nachdem er lange bie Religion Jeju mit Gleichgültigfeit betrachtet babe, burch Diefes Gebot von ihrer Bahrheit überzeugt worden fen. Bas damals in feinem Innern porgegangen und feinem Leben eine gang andere Benbung gegeben batte, bas fchildert er felbft in mehreren feiner Lieder, wenn er g. B. einmal finat:

> Unglaub, aus Durft nach vollem Glauben quellenb, Bewohnte mich, bis blutig's Licht, mein Serz erhellenb, Berjagte Finsterniß und Lob — Mein Serr und Gott!

## ober ein anbermal:

Auch mich, herr, haft bu übermocht Und beinem Willen unterjocht. Du warft zu farf, du haft gewonnen: Es hulbigt dir mein freier Sinn. Kein Aröpflein Bluts ist dir entronnen: Mein Alles legt vor dir sich hin. Romm, Hand, der ich mich sonst entzog, Und leg mir auf bein fanstes Joch. Statt dir, wie vormals, zuzurufen: "Was machest du, o Gott, in mir?" Romm ich vor beines Thrones Stufen Und schwör auf ewig Treue dir. Mach Alles, was du willst, mit mir;

Run hatte er es entschieben als ben hauptberuf seines Lebens erkannt, bem heiland und der Gemeinde ju dienen. Defhalb trat er auch vom Lehramt, das er 22 Jahre lang mit Gründlichkeit, Billigkeit und Geduld auch gegen die Schwächken segensreich geführt, zurud und übernahm im 3. 1804 das Predigtamt in ber Gemeinde ju Niesty. Dem Prediger-

beruf, der von da an seine ganze Seele füllte, weihte er seht alle seine Gemuthsträfte. Man kann in vieser hinsicht von ihm das sagen, was Paulus von sich sagt: "Da es Gott wohl gesiel, daß er seinen Sohn offenbarte in mir, daß ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte: alsokald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut." (Val. 1, 15. 16.) Aus diesem Abschnitt seines Lebens sind die "dreißig Predigten für Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine. 1805. 3. Ausl. 1829.", so wie die Sammlung der "geistlich en Lieder", in welchen er seines Herzens innerste Gefühle aussprach. Durch beide, durch jene Predigten sowohl als durch die Lieder, verbreitete er seine segensreiche Wirtsamseit weit über die Gränzen der Brüdergemeine hins aus, während er dieser selbst ganz absonderlich mit seiner Gabe zu sest lichen Psalmen zu dienen bestissen war.

Nachdem er in Diesty feit 1810 jum Bredigtamt auch noch bas eines Gemeinbelfere und Bflegere bee Chechore übernommen und befonbere in bem Rriegejahre 1813 manche fcwere Erfahrungen ju machen gehabt batte: fam er im Februar 1814 ju gleichen Memtern nach Onabenberg, wo er bie zerftreute Dabchenanstalt wieder fammelte und zu iconer Bluthe brachte, burch feine Bredigten ale ein Licht auch auf die Radybarichaft wirfte und eine bergliche Berbindung gwischen ber Gnatenberger Gemeine und bem Baifenbaus ju Bunglau (Bd. II., 121) anfnupfte, wie er bann auch jum Brafes ber Bunglauer Bibelgefellichaft ermahlt murbe. Ale er von Gnadenberg aus einen Befuch in herrnhut machte, wurde er am 24. August 1814, nachdem er icon 1810 jum Breebnter ber Bruderfirde ordinirt worden war, mit brei andern Brudern burch Johann Gottfried Cunow ju einem Bifchof ber Bruderfirche geweiht und fam bann, nachdem er im 3. 1818 ale Bifchof bem Spnobus in Berrnbut angewohnt hatte, ale Brediger nach Gnabenfrei. Die große, aus ben Nachbarborfern zu feinen öffentlichen Bredigten bafelbft gufammenftromende Menge beilebegieriger Buborer mar fur ibn, wie er oft bezengte, machtig anregend und ermunternd, und fein bort vor Taufenden abgelegtes Beugniß von Chrifto war mit reicher Frucht begleitet.

Roch nicht gang drei Jahre, mahrend welcher übrigens die Gemeinde fich bereits mit der herzlichsten, vertrautesten Liebe an ihn angeschlossen hatte, war er hier in der Arbeit des herrn gestanden, als er nun zur Leitung der Brüderfirche in die Unitätsältestenconferenz berufen wurde. Das geschah im 3. 1821, wo ihm zunächt das helfer und Erziehungs.

£ 5.

departement anvertrauf wurde. Mit welchem Sinne er in die Rirchenleitung ber Brudergemeine eintrat, bas drudte er selbst vor bem herrn in bem Gebetslieb aus:

Selbstvergeff'ne Liebe, Subre mich ber Liebe Bahn! Deines Herzens Triebe Bieb'n bie meinen himmelan! Lehr mich muthig fampfen, Wicken, bulben, fieh'n, Beige Selbstfucht bampfen, Stark für And're fieh'n.

Sigenen Genuffen Gieb mir zu entsagen Muth! Gig'nen Bortheil miffen, Andern weihen Gut und Blut, Streng mich selber richten, Milb für And're fepn — Diesem Inger: Tichten Wolft bu Kraft verleib'n!

Mich haft bu verbunden: Lehr mich Aubern hulfreich fenn Und in frembe Bunben Liebend gießen Del und Bein! Mir baft bu vergeben: herr, fo feb ce nun Beines herzens Leben, Anbern Gleiches thun!

Auf ein solches Gebet krönte ihn der herr auch mit einem ganz ausgezeichneten Maaß von Gaben für seinen Unitätsdienst, den er auch beinahe eilf Jahre lang, und seit 1824 als Borsigender der Conferenz, in großer Liebe und Sanstmuth, mit klarer Umsicht und ruhiger Besonnenheit, bei durchgängiger Achtung, Liebe und Bertrauen als ein rechter Knecht Gottes versehen hat. Er besuchte der Reihe nach und öfters die meisten deutschen Gemeinen und hielt Borträge vor ihnen, den Glauben der Brüder zu stärken. 1832 erschienen: "Sechsunddreißig Reden an die Gemeinde in Herrnhut in den Jahren 1818 bis 1824. Gnadan." Dieser ausgezeichnete, gesegnete Mann voll Geistes und Lebens, reich an Geist und Bissenschaft, der so heilbringend wirkte und die oberste Stelle unter den Brüsdern inne hatte, hatte doch zugleich die köstliche Gabe elner anspruchslosen Demuth und Einfalt, so daß er sich so vieler Borzüge nicht überhob, ja sich ihrer nicht einmal bewußt zu sehn schen und sich nur als armen Sünder kannte, der von dem Herzenskündiger bezeugte:

Frag ich mich: wie hab ich bich? Wie lieb ich bich, bu Lieber?

D fo geh'n vor Rummernis Dir bie Augen über.

Sonft immer noch ftart und fraftig und meift gefund, ertrantte er zu Anfang Novembere 1831, worauf fich eine Bruftwaffersucht bei ihm ausbildete. Die Ergebenheit, die er dabei in die Wege des heilandes zeigte, die Freudigseit, womit er seinem heimgang entgegensah, der Kriede Gottes, der ihn umgab, die Liebe, die er Jedermann fuhlen ließ, und

feine Dantbarteit fur die empfangene Liebe maren Allen, Die ibn an feinem Rrantenbett befuchten , ju großer Erbauung. Um 5. Dez. , nachdem auf eine ibn bem Tobe nabe bringente Bruftbeffemmung wieder einige Rube eingetreten war, fprach er mit Innigfeit feinen Dant gegen ben Seiland bafur aus, baf es ibm geichenft worben mar, "in ber berglichften Freundschaft und harmonie mit seinen Collegen das Wert bes herrn treiben gu fonnen." Ale bie Terte Diefee Tages, überaus paffend und vielbefagend in Bezug fomobl auf bas, wovon er in feinem gangen Leben burch Bort und Bandel gezeugt hatte, ale auch auf feine augenblidlichen Umftanbe, ihm waren vorgelesen worden: "Liebet Bahrheit und Friede! (Bach. 8, 19.) - bamit bie Freundschaft mag befteb'n, zu ter wir une berufen feb'n" und: "Das willft bu, bag ich dir thun foll? (Luc. 18, 41.) gieb mir beinen Frieden, o Jefu, o Jefu!" fprach er mit bem innigften Berggefühl: "Den hat Er mir gegeben, ben fuhle ich." Ale bann von feinem Lebenslauf bie Rete mar, außerte er, bag Alles, mas er von fich ju fagen miffe, in ben Berfen gufammengefaßt fen :

Das ift mir sonnenklar, Daß ich bes heilands war Bon meiner erften Wiegen; Ich weiß es an ben Bugen, Die fich seit so viel Jahren An mir veroffenbaren. Und bas ift auch gewiß, Daß ich durch feinen Riß Auf bieser Seiner Erbe Bon ihm getrennet werbe, Durch Chre nicht, durch Schande, Noch durch geheime Bande.

Hatte ers doch bei jener völligen Seelenwendung im Seminar zu Niesth dem Herrn vorgetragen:

Berg, in beffen Athmosphare Beben fremben Bug gerfiore, Dein's gern gang zu haufe mare, Bis ich bir allein gehore.

Nachdem ihm dann noch die Brüder unter vielen Thranen und mit einem unaussprechlich wehmüthigen, aber herzerhebenden Gefühl den Segen des herrn zu seiner heimfahrt ertheilt und Abschiedsverse gesungen hatten, durfte er am 6. Dez. 1831 Abends acht Uhr in einem Alter von 62 Jahren zu Berthelsdorf sanft entschlafen. Er hinterließ seine Gattin als finderlose Wittwe.

Seine Gedichte, welche 100 Lieber auf firchliche Melodien enthalten, erschienen gesammelt unter bem Titel: "Geistliche Lieber für Mitglieber und Freunde der Brüdergemeine. Bunglau 1821." 2. Aufl. 1827. 3. Aufl. 1835. Der Zeit nach war er nach Novalis der bebeutendste Dichter, ber in die harfe griff und neue Klange frommer Liebesinnigkeit zum herrn vor ben Ohren seiner dem religiösen Leben lange entfremdet gewesenen, nun aber durch den Ernft der jungsten Bergangenheit erwedten Beitgenoffen vernehmen lieg. Er mar es, ber ale Dichter von ber Romantit eines Rovalis und Anderer jum ernfteren Schriftftbl binuberleitete. Rlette giebt folgendes Urtheil über feinen Dichterwerth ab: ,, Babrhafte Glaubeneinnigfeit, Demuth und Singebung bezeichnen seine Lieder, Die ebenso aus einer findlichen Frommigfeit, wie aus ber tieferen driftlichen Erfenntnig eines hochgebildeten bichterifchen Beiftes hervorgegangen find. Sprachliche Barten find nicht immer vermieden, juweilen aber auch die Form funftlerifch vollentet. Manches Befremdliche ber bildlichen Ausbrudeweise gehört mehr ber Bemeine, ale tem Dichter an und wird burch ben lebendigen Sanch tes Beiftes annehmlicher." A. Rnapp, welcher gebn feiner Lieder in ber zweiten Ausgabe bes Liederschaßes mittheilt, fagt, es paare fich in ihnen Beniglitat mit lebendiger Frommigfeit. Schleiermacher, ber Jugendfreund bes Dichtere, welcher mit ihm in bem Batagogium ju Rieeth und in dem Seminar ju Barby feine erfte miffenschaftliche Bilbung erhielt, ließ fich auf feinem Sterbebette noch einige berfelben vorlefen. Die fconften find :

"Geh' und fae Thranenfaat." "Mit beiner Gluth entzunde mich." "O Liebe bu! fur mich."

(Quellen: Nachrichten aus ber Brubergemeine. 1832. 2. Beft.)

Garne, Carl Bernhard, geb. 4. Jan. 1763 in tem Rirchborf Beinfen, zwei Deilen von Sannover, mo fein gottesfürchtiger und mit ber Brutergemeine eng verbundener Bater Bachter eines tem bannoverifchen Minifter v. Munchhaufen jugehörigen Gutes mar. Seine Eltern waren bemubt, ibn fcon in garter Rindheit mit feinem Schöpfer und Ers lofer bekannt zu machen, und übergaben ihn ale funfjähriges Rind ber Rnabenerziehungeanstalt zu Bepft. In feiner fruheften Jugend empfand er bereite bie Buge bes b. Beiftes, befontere bei Betrachtung bes Leitens Befu, fo bag ihm ber Charfreitag ale Gedachtniftag bee Tobes Jefu von Rind auf fein ganges Leben lang ein Tag ber innigften Undacht mar: Nachdem er bann in die Unftalt nach Reuwied verfett worden war und fe langer je mehr eine tiefere Beiftedrichtung und ausgezeichnete wiffenichaft= liche Anlagen gezeigt hatte, wurde er jum Studieren bestimmt und beff= halb ine Badagogium gu Rieeth und 1780 ine Seminarium ju Barby aufgenommen. Rach vollendeten Studien murbe er bann ale Lehrer an Diefe Lehranftalten berufen und hatte namentlich au bem unterbeffen nach Niedty verfetten Seminar von 1789-1797 ale Lebrer ber philosophiiden und biftorifden Biffenfchaften feine vielfeitigen und fortwahrend burch eigenes Studieren erweiterten Renntniffe im Jugendunterrichte nutlich anzuwenden, mas er benn auch treulich that. Gein Sang zu tieferem Koriden, verbunden mit ber gangen bamaligen Richtung bes miffenicaftlichen und religiofen Beitgeiftes blieb aber nicht ohne merklichen Einfluß auf seinen Lehrvortrag und erregte allmählich bie Besorgniß, baß manches jugendliche Gemuth badurch in Bezug auf die Bergenseinfalt und ben findlichen Glauben leiben mochte. Deghalb murte ibm im 3. 1797 ein anderer Birfungefreis angewiesen und gwar gunachft bie Aufficht und Beforgung bes Unitatearchive in Benft, wo er Gelegenheit batte, fich aus ben Quellen grundlich mit der Brudergeschichte befannt ju machen. Zwei Jahre barnach murbe er aber, nachdem er vorber als Diafonue ber Bruderfirche ordinirt worden mar, ale Arbeiter und Bre-Diger an bie Gemeinde ju Amfterdam berufen. Geine Bredigten geich= neten fich je langer je mehr burch tiefe und grundliche Schriftforfdung, burch bas Aussprechen eigener Bergenserfahrungen und eine ftete Rich= tung auf praftische Anwendung ber vorgetragenen Lehre im driftlichen Leben aus, erforderten aber aufmertfame und tiefer nachdentende Buborer. In Amfterdam hatte er ben Schmerg, feine treue und liebevolle Lebensgefährtin, mit ber er fich in Ricoft vor funf Jahren erft verbunden batte, im 3. 1799 burch ten Tod fich entriffen gu feben. Rach= bem er im Sommer 1800 von Amfterbam an verschiedene Orte ju anderweitiger Berwendung abberufen worden war, erhielt er 1801 von bem Fürften Beinrich LI. von Reuß einen Ruf ale Brediger und Anftalte= inspettor nach Chereborf, worauf er im Merg 1802 gum zweitenmal in ben Cheftand trat mit Marie Johanne, geb. Lindemann. Der wurde ihm aber burch bie fortgesehte Rranflichfeit zu einer gang besondern Ergiehungefcule fure Simmelreich, wobei feine Glaubenefraft und Ergebung bart und lang gepruft murben. Dazu tamen noch bie Schreden und Befahren bes Rriege beim Durchjug bes großen frangofischen Seeres im 3. 1806. Bei alle bem aber gablte er bennoch die fiebenjährige Dienstzeit zu Cberedorf zu ber vergnügteften Beit feines Lebens, benn ber herr hatte ihm eine ichone Thure bes Glaubens aufgethan in feiner fichtlich gedeihenden Erziehungsanftalt nicht bloß, fondern auch und vornamlich in der Gemeinte. Gein burch ben herrn gefronter Ginn in jenen truben Stunden war namlich, wie er in dem Liede: "Bas flagft bu , trube Seele" ausgesprochen ift:

Ber nur in febem Grabe Der anvertrauten Inabe Für Ihn zu wuchern sucht, Dem häuft sich Gab auf Gabe, Dan er die Fülle habe — Dem reift ber wahren Freude Frucht.

Meg mit ben trüben Augen, Die nur zum Kehlseh'n taugen! Schau auf zu jenem Licht, Das längst dir aufgegangen! Sieh dort die Krone prangen — Schau auf zum herrn und klage nicht!

Rach bloß einjähriger Bermenbung in ber Gemeine ju Rorten, wohin er im Commer 1809 abberufen murbe und wo er manches Opfer gu bringen und ichwere Erfahrungen zu machen hatte, boch aber eine für Beift und Berg besondere gesegnete Beit verlebte, wurde er in einen umfaffendern Birtungetreis verfett burch feine im 3. 1810 erfolgte Berufung ale Arbeiter ber Brubergemeine und Bruberfocietat in Berbin. Dort hat er ein dantbares Undenten binterlaffen , benn er half nicht nur bem gefuntenen Gemeinhaushalt wieber auf, fondern entwidelte auch mabrend bes Befreiungsfrieges eine ausgebehnte bulfreiche Thatigfeit in Berathung und Unterftugung ber burch Rriegenoth ober Rrantheit Bebrangten. Im Mai 1816 fam er bann ale Gemeinhelfer und Brediger nach Reufal; an ber Deer. Sier mar ihm feine lette und langfte Ur= beitegeit befdieden, 20 Sabre lang biente er bier ber Brudergemeine und burfte ba auch am 31. Derg 1834 bas Bedachtniß feiner funfzigjahrigen Beichäftigfeit im Dienst ber Bruderunitat feiern. Doch traf ihn bier auch ber erneuerte Schmerg, abermale bie Gattin ju verlieren. Es mat dieß am 13. April 1826, worauf er fich im folgenden Jahr abermale vermählte mit ber verwittweten Schwester Baslein, geb. Lillientabl, tie ibm in feinem Alter eine treue Bflegerin murbe und ihn überlebt bat. Eine besondere Erquidung für fein allmählich heranrudenbes Alter mar auch bas, bag er zwei feiner Gobne im Dienft ber Bemeine angestellt feben burfte.

Defters wiederkehrende körperliche Beschwerden veranlaften ihn endslich auf dem Synodus 1836, dem er noch, wie denen im 3. 1818 und 1825, mit reger Theilnahme beigewohnt hatte, sein Amt niederzulegen und fich in herrnhut zur Rube zu seben. Fünf Jahre verlebte er da noch in ftiller Burückgezogenheit, aber in unnuterbrochener Geistesthätigkeit, für Alles die lebendigste Theilnahme zeigend, was im Reich Gottes, in

Rirche und Staat und auf bem Bebiete ber Biffenicaft porgieng, In feinen letten Beiten tam über ibn , ber ftete gering von fich bachte, noch fcwere Anfechtung, ba ibm ber Blid in bie freie Gnabe Gottes getrubt mar und ihn Bebenten über fein Lood in ber Ewigfeit anwandelten. Ale aber ber berr feinen alten Rnecht binlanglich gedemutbigt batte. baf er bas Bort Jefu, Luc. 17, 10 .: ,,wenn ihr Alles gethan habt, mas euch befohlen ift, fo fprechet: wir find unnuge Rnechte ac." bon Bergen erfullen tonnte, fo ließ er ibm, wie feine Borte und Blide por feiner Beimfahrt bezeugten, bas helle Glaubenslicht und bie Freudigkeit gum Gingang in bas Beilige nicht fehlen. Um 1. Dai 1841 befiel ihn in Folge einer Erfaltung auf einem Spaziergang ein beftiges Bruftfieber, bas endlich feine Rrafte aufrieb. Er war auf feinem Rrantenlager befonders liebbabend und fur alle ibm erwiesenen Dienste febr bantbar. Un feinem legten Morgen, ale er wenig Bernehmliches mehr reben fonnte, fprach er noch feine Gehnfucht nach Bollendung und die fcon gang bimmelmarte getehrte Richtung feines Beiftes in einzelnen Meugerungen beutlich aus. Bie er es in feinem Liebe: "Gebuld, Gebuld, obe fturmifch webt" bot bem ausgesprochen , fo wars ihm auch jest ums Berg:

Gebuld, mein Gerg, bis er bir winkt, Bu ihm ins Freudenreich zu treten! Und wenn auch Alles bricht und finkt, Gebuld im Leiben, Bachen, Beten. Micht lange mehr, bann ift bas Dulben aus, Mit jedem Ru gebts naber bin nach haus,

Rach einem furzen Todeskampf kam in der zwölften Bormittagsftunde des 22. Juni 1841 das Todesnu, da sein ersöster Geist zu seines herm Freude eingehen durfte. 78 Jahre war die Zeit seiner Wallfahrt.

Bas Christian Gregor in der vorigen Periode (S. 154), das war in vielfacher Beziehung Garve in der Reuzeit für den Brüdergemeinsgesang. Bei seiner vorzüglichen Gabe für die geistliche Dichtkunst widemete er nicht nur der Gemeine viele Fest ags und Gelegen heitspfalmen, sondern war auch der hauptsächlichte Mitarbeiter an der im 3. 1823 neu erschienenen Ausgabe der "liturgischen Gefänge der Brüdergemeine", wozu er manche Neberarbeitungen älterer und viele neue Gesänge geliefert hat, wie denn auch das bereits im Synodalverlaß bes Jahrs 1818 das Liturgicum abhandelnde dritte Kapitel aus seiner Beder gestoffen war. Er hinterließ auch der Brüdergemeine zu tünstiger beliebiger Benütung handschriftlich eine vollständige Bearbeitung des

Brubergefangbuchs, woran er mit großer Liebe und treuefter Gorgfalt thatig gemejen mar. Für fich felbft gaber ale Dichter beraus : " Chriftliche Gefange. Gorlit 1825." mit 303 meift von ihm gebichteten Liebern, und: "Brubergefange, ber evangelifden Brubergemeine gewitmet. Onabau 1827." mit 65 Liebern. Es find barunter viele gute Lieber, wie er überhaupt ein Dichter war, in welchem Rraft und Innigfeit mit einander gepaart find. Er war ein burch und burch wiffenfcaftlich und vielfeitig gebildetet Mann, und fo ift auch in feinen Liebern ber besondere Berrnhuter Topus weniger fichtbar, ale bei fouft einem Dichter biefer Gemeinde, wie er überhaupt auch im Gebrauch ber bilblichen Sprache febr gemäßigt und nüchtern ift. A. Anapp, ber 51 feiner Lieber im Liederschat Ausg. 2. mittheilt, bezeugt von ibm : "Er ift einer ber ebelften, reichften Rirchenbichter im befannten Style ber Brubergemeine, ber universalfte und firchlichfte, juweilen an die pathetifche, fteifere Form eines Rlopftod und Lavater anftreifend, welche fein Beift übrigens burch die findliche Liebe ju Chrifto meift verwindet." Die nambafteften feiner vielfach in neuere Rirchengejangbucher und andere Sammlungen übergegangenen Lieber find:

```
"Ach fen mit beiner Gnabe bei uns" - B. G. Rr. 278.
```

(Quellen: Gin burch herrn Prebiger Curie von ber Unitatebireftion mir mitgethelites Manuscript.)

## 2. Die Dichter der reformirten Birche. \*

Engftfeld, Beter Friedrich, Glementarlehrer und Organift an ber Salvatorfirche ju Duisburg am Rhein. Zeber, ber fein Orgelfpiel

<sup>&</sup>quot;Amen beines Grabes Frieben" - B. G. Dr. 163.

<sup>&</sup>quot;Dein Bort, o Berr, ift milber Thau."

<sup>&</sup>quot;Der herr, ber uns berufen hat." "Droben ift bas Baterland."

<sup>&</sup>quot;Du Geift ber Gnab und Bahrheit." (Bairifcher Entwurf.)

<sup>&</sup>quot;Gott ber Macht, in beinem Ruhme" - B. G. Dr. 69.

<sup>&</sup>quot;Selb Gottes, ach um unfertwillen." "Berr, fuhre mich auf eb'ner Bahn."

<sup>&</sup>quot;bort bas Bort voll Ernft und Liebe" - 20. G. Rr. 384.

<sup>&</sup>quot;Jeber Schritt ber Beit" - B. G. Rr. 530.

<sup>&</sup>quot;Romm herein, Saupt ber Deinen." "D Tag bes Beile, o neues Leben."

<sup>&</sup>quot;Bur Arbeit wintt mir mein Beruf" - B. G. Mr. 515.

<sup>\*</sup> Aus ber resormirten Rirche verbienen weiter noch folgenbe Dichter ermannt zu werben:

Matihias Joriffen, Prebiger zu Goeft in Beftphalen, herausgeber einer gelungenen "lieberfepung ber Pfalmen in Liebern", wovon ichon

botte, wurde bavon erbaut, ja oft hingeriffen. Er hatte bas Inftrument gang in feiner Gewalt und begleitete jeden Choral, ben er ftete nach feiner mahren Bedeutung auffaßte, auf bochft geiftvolle Beife. Längere Beit war er entichiedener Rationalift, aber burch ichmere Leiden murbe er gum herrn gezogen, bag er fich in findlichem Glauben lauterlich an die in Christo Jeju geoffenbarte Gnade balten lernte. Querft febrten Rrantbeiten bei ihm ein und feffelten ihn Monate lang ans Siechbett. Raum bergeftellt, fieng er bann mit neuem Muthe wieder fur feine ichnell anwachsende Familie zu arbeiten an. Allein, wenn es mit ber Arbeit eben am beften gelang, murbe er immer wieder aufe Rrantenlager geworfen, und bas mabrte fieben Jahre. Schon bamale hatte ber Ruin bes Saufes erfolgen muffen, wenn er nicht eine gar umfichtige und forgfame Sausfrau gehabt batte. Aber ale fie bas neunte Rind geboren batte, brach auch biefe Stuge gufammen. Gin Rervenübel feste fich bei ihr feft und übte über ibre Berftantesfrafte und ibr Gemuth ben berggerreißenbften Einfluß. Reun Jahre tauerte ihre Gemuthetrantheit, wobei er viele

Fr. B. Krummacher mehrere in feine "Bionsharfe" vom 3. 1827 aufgenommen hat, 3. B.: "Auf, Erbarmer, sammle wieber Bions gang gerftreute Gileber" (Bf. 102.).

Leonharb Meißer, ein Schweizerischer Pfarrer, gab beraus: "Geiflliche Sarfentlange. Gine Sammlung driftlicher Lieber. Chur 1847." Sier findet fich bas ausgezeichnet schone Pfingftlieb: "Daß es auf ber armen Erbe."

Rubolph Straub, ein Schweizerischer Pfarrer im Canton Zurich, ließ erscheinen: "Religiofe Gebichte. Burich 1828.", von welchen bas Baffionslieb: "Lag mich, herr, bein Leiben recht bebenten" zu nennen ift.

Wilhelm Chuard Immanuel v. Biarowelly, geb. 8. Oft. 1814 in Manchen — einer ber vom Rabifalismus verbrängten Baabilanber Prebiger, nun seit 1846 Pfarrer zu Baigenbach in Unterfranken. In erswähnen ift sein Lieb: "Wein herr, vergiß mein nicht." Der Jahrgang 1852 ber Chrssoterpe enthält neue poetische Beiträge von ihm.

Johann Jafob Banga, ein frommer Predigtamtscandibat aus Basel. Er farb nach langen Leiben im 3. 1834 ju Rom, nachdem er seine letten Letensjahre in Frascati, dem alten Tusculum Cicero's, zugestracht und baselhst vergedlich Lerftellung seiner tief angegriffenen Gesundheit zu finden gehofft hatte. Unter allen Leibensstürmen ruhte seine Seele in Gott und sein lettes Wort war: "Lernet in Ihm ench lieben und vertragen!" In der Christoterne vom J. 1835, wo ihm Knapp einen vertischen Rachruf geweitht, sindet sich seine Schwanenlied: "Noch ist der heiße Kampf nicht ausgestämpst", das er noch aus seinem tief in Gott eingedrungenen Derzen gesungen Dichtungen mit. Juvor schwon hatte er zwei Sammlungen einer geststlichen Dichtungen mit. Zuvor schon hatte er zwei Sammlungen seiner geststlichen Boesien herausgegeben unter dem Titel: "Gedichte religiösen Inhalts. Basel 1828." und: "Gedichte von J. J. Banga Zweites Buch. Straßb. 1831." Ein eigentliches geskiliches Lied sindet sich nicht darunter.

Schredenenachte zu burchwachen und zu burchweinen hatte. Run tamen bittere Nahrungeforgen, neben eilf lebendigen Rindern und ber gemuthefranten Frau batte er noch einen alten fiebenzigjahrigen Bater zu verforgen. Er mußte Schulden auf Schulden machen und tam immer tiefer in bie Laft. Dabei mußte er allen feinen Rummer, ber ibn fast vergebrte. bor feiner Frau möglichft verbergen und heiter und froh ericheinen, bamit ihr Inneres nicht gang gerriffen wurde. Da mandte er fich in folder Noth und Drangfal an Gott. Allein fein naturliches Bertrauen, in weldem er bieg that, war nicht ftart genug, um im Sturm nicht gebeugt ju Obgleich er an Gebeteerhorungen glaubte, fo mar boch biefer Glaube ohne bie erforderliche gemiffe Buverficht und Alles um ihn berum bestärtte feine Zweifel. Er las gwar fleißig in ber b. Schrift, allein eine Dede hieng vor feinen Augen und die Berbeigungen tonnte er fich nicht queignen. Go gerarbeitete er fich in einem innern furchtbaren Auf- und Niederwogen neun Monate lang. Nicht fein Forfchen, nicht feine Rraft, nicht feine Bernunft fonnten ihn aus biefem Gewirre innerer Bermurfniffe erlofen, - bas fonnte nur tie Onabe. Und fie that es auch uber fein Bitten und Berfteben. Berichmunden waren in Ginem Augenblid alle Zweifel; Die gentnerschweren Gorgen waren ihm ploglich völlig abgenommen und er richtete, wie neugeboren, fein Saupt froblich empor, Es gefchah bas, mabrend er in feiner Rirche am Altar ein ftilles Gebet verrichten wollte. Run fieng er an, in bie Barfe ju greifen und mit feinen erften Liedern tiefe große Gnabenftunde ju befingen, in welcher er bom Beift Beugniß und Giegel empfieng, bag Gott ibn ju feinem Rinde erforen und ibm Unabe geschworen habe. Allein ter Glaube blieb nicht immer fo groß und ftart voll Freudigleit und Buverficht. Er mußte in die Gluthprobe und ine Lauterungefeuer. Deftere mußten Bater und Mutter mit vier ober funf Rindern bas Rranfenzimmer huten, Die Bemuthefrantheit der Frau flieg immer bober bie an die Grangen der volligen Beifteegerrüttung, wobei Engstfelt bei Tag und Racht - bie Rrante litt an fast ganglicher Schlaflofigfeit - fie über ihre folternben Beangstigungen ju beruhigen batte, mabrend zugleich alle Gorgen bes Sauswesens und ber Rintererzichung, fo wie bie Gefchafte feines Lehrerberufe, die immer neue Beifteefrifche forderten, auf ihm lagen und feine Bermögeneverhaltniffe gang gerruttet wurden. Gleichwohl ließ er vor ten Leuten nie feine Roth und Angft bliden. Die Gnate ichentte ibm einen felfenfesten Glaubenemuth, bag er unter allen Schredniffen und Sturmen

ten Sieg davon trug. Sein Pastor, Emil Krummacher, hat einmal durch eine Sammlung bei seinen Freunden in ganz Deutschland eine namhafte Unterstügung für ihn aufgebracht, wodurch endlich ein Theil seiner drückenden Schulden gedeckt werden konnte. So hat er dann aus seinem innern Friedensgefühl heraus das Lied: "Ich wandle durchs Dunkel im freundstichten Licht" fingen und in demselben bezeugen können:

3ch leb' ohne Sorgen Bei Rummer und Roth; 3ch weiß, jeber Morgen Bringt Lind'rung und Brob.

Er wandelte, unvergleichlich treu in seinem Beruf, in Kraft seines wellüberwindenden Glaubens, tabei er Lieder sang, wie: "Gesegnet sey das Kreuz" oder: "Rur tiefer hinein!" fort bis zum Ziel seiner Reise und starb, etwa 54 Jahre alt, am 4. Oft. 1848 als ein seliger Ueberwinder, der die gewisse und lebendige Hoffnung des ewigen Lebens geraume Zeit zuvor schon in sich trug:

> 3ch burft' ben Namen feben 3m Buch bes Lebens fteben: Mein ift ber Himmel, mein! Das Zeugniß ist mir worben: "Du stehst im Kinbesorben!" Das Kinb muß auch ein Erbe feyn.

Die Lieber, bie biefem "Rreugesritter" von jener Gnabenftunte an aus feiner begnabigten und burch viele Brufungen vollbereiteten Scele flogen, find bie treuen Abbilder feiner innern Erlebniffe und Stim-Seit er bamale in feiner Barfe bie erften Grundafforte griff, ertonten bei ibm fort und fort bis ans Ende bie Gaiten von Nachtlangen tiefer ewigen Grundharmonie. Er gab fie mit 90 Rum= mern anonym beraus unter bem Titel: "Bengniffe ans bem verborgenen Leben oder Lebenes und Glaubeneerfahrungen eines Ungenannten in Befangen", wovon bann, folden Anflang fanten fie, balt eine zweite verbefferte und mit 22 Rummern vermehrte Auflage gu Effen im 3. 1846 ericheinen tonnte. "Wie berbe Leiden" - fagt er felbft - "mit Stunben ter Erquidung mechfelten, wie in außerer und innerer Drangfal ber geschenkte Glaube von jest an ihn aufrecht erhielt, wie Erkenntnig und Einficht muchfen, und in welcher Stufenfolge fie bei bem Berfaffer jum Bewußtseyn und ine Leben traten, - bas geht aus ben ziemlich chronologisch geordneten Gefangen hervor." Unter biefen vorherrichend fubjets tiven, wiewohl tiefgerachten Gefangen finden fich achtzehn auf befannte Rirchenmelodien gedichtete und fonft noch gehn bis zwölf fcone geiftliche Lieber. Baftor Emil Krummacher in Duisburg bat nach Engstfelde Tod

einen zweiten Band feiner Gebichte auf ben Bunfch feiner Freunde mit einem Borwort begleitet. Anapp nahm funf Lieder in ben Liederschat auf. Bir beben befondere bervor:

"Auf, empor mit Ablereffügeln" (bie Berfiegelung - fein erftes Lieb). "Jeber Dbemjug ein Geufger."

"Romm, Gunbentilger, fomm herein."

"Rur bu allein, nur bu, mein Jefus, follft mein Alles feyn."

"Bfand ber Rinbichaft, beil'ger Glaube."
"Bir wandeln bier auf Erden."

(Quellen: Borwort jur erften Auflage ber "Beugniffe." - Sandfdriftliche Radrichten.)

frohlich, Abrabam Emmanuel, ber bervorragenofte Schweizerifche Dichter ber Reuzeit, murbe geboren ju Brugg im Margau 1. Febr. 1796. Bom 3. 1817 an war er gebn Jahre lang Pfarrer in Monthal und zugleich Lebrer an ber Brugger Bezirtefcule. 3m 3. 1827 murbe er bann ale Brofessor ber beutiden Gprache und Literatur an bie Aargauifche Cantoneichule berufen und hatte zugleich den Religiones und Geographieunterricht an dem damals in Aargau befindlichen Schullebrerseminar zu ertheilen. Bei ber im 3. 1835 eingetretenen Reorganisation wurde er vom Regierungerath nicht wieder in feine Stelle an ber Cantonefcule eingefest, bald barauf aber von ben Behorben ber Stadt ale Reftor an die Aargauer Begirfeschule berufen und bagu noch im 3. 1836 als Diaton in Margay ernannt, welches Amt er feitbem neben feinem Rettoramt befleibet.

Reben feinen von feinem Bruder Friedrich Theodor Froblich mit vierstimmigen Compositionen verfebenen "Schweigerliedern" (1827 und 1828) und neben seinen 170 Fabeln (1825 und 1829), durch die er fich befondere berühmt machte, fo wie neben feinen größern lyrifche epifchen Boefien, unter welchen befondere Die Epopoen: "Ulrich 3mingli. 21 Befange. Burich 1840." und: "Ulrich von Sutten. 17 Befange. Burich 1845." hervorragen, bat er auch manch icones geiftliches Lied gefungen. Gie erichienen in ben beiben Berten: "Das Evangelium Sct. Johannis in Liedern. Leipzig 1830." und: "Troftlieder. Burich Bugleich bat er berausgegeben: "Auserlefene Bigimen und geiftliche Lieder für die evangelisch reformirte Rirche bes Cantone Aargau. Aaran 1844. 2. Aufl. 1845." Go führte er bann, nachdem er bie Sache durch die Schrift: "Ueber ben Rirchengefang ber Brotestanten. 1846." eingeleitet hatte, in Schule und Rirche bee Margauischen Cantone neue Rirdengefanabucher ein.

## 414 Sechete Berlobe. 3. 1817-1853. Die reformirten Dichter.

Sagenbad, Dr., Carl Rudolph, Gobn bes Brofeffore ber Medicin Carl Friedrich Sagenbach, murbe ju Bafel geboren am 4. Merg 1801. Rachdem er in Bonn und Berlin feine theologifchen Studien ge= macht und in letterem Ort besonders an Schleiermacher fich angeschloffen hatte, ließ er fich 1823 ale Privatbocent an der Universität seiner Bater= ftabt nieder und murbe bann ale einer ber gebiegenften Bertreter ber Schleiermacher'ichen Richtung balb außerordentlicher und 1828 ordent= licher Professor ber Theologie - rubmlich befannt burch feine Berte über "Befen und Geschichte ber Reformation in Deutschland und ber Schweiz" (1834-1843), über bie "Dogmengeschichte" (1849) und über bie "Rirdengeschichte bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte", worinn er neben Lange querft auch bie evangelischen Rirchenliederbichter einer Charafteriftit wurdigt. Reben ibyllifden, anomifden und biftorifden Boefien hat er auch feingedachte und feingefeilte geiftliche Lieder bar= geboten. Sie finden fich in feinen "Gedichten. Zwei Bandden. Bafel 1846." gefammelt, einzelne erschienen auch in ber Chriftoterpe Jahr= gang 1846. Bu nennen find:

"Die Welt vergeht mit ihrer Luft."
"Immer ernfter wird has Leben."
"Preist ben herrn, ber unvergänglich."
"Stille halten beinem Walten."

Beufer-Schweizer, Meta, eine nabe Freundin von Anna Schlatter in St. Gallen (f. S. 421), wurde 6. April 1797 geboren gu Birgel, einem einsamen Bergdorfe bei Burich, wo ihr Bater, ber fromme Bfarrer Schweizer, viele Jahre lang bas hirtenamt führte. Durch ihre Berbeirathung mit bem bortigen noch lebenden Arzte Beuger bebielt fie ihren Beburteort fure gange Leben auch jur Beimath. Gie ift Mutter von feche Rintern - ein fiebentes gieng frube beim - und eine ftille Dulberin, von ihrem herrn und Gott barauf angewiesen, auf bunteln Begen bem Licht ber Ewigkeit zuzuwandern. Ihr Leben führt fie verborgen mit Chrifto in Gott; barum veröffentlichte fie auch, ihren Ramen in Die tieffte Berborgenheit hullend, ihre gartgehauchten und tiefgebachten Lieder in A. Knappe Chriftoterpe Jahrgang 1835 und 1836 ale "Lieder einer Berborgenen". Diefen folgten noch weitere in ben Jahrgangen 1841 bis 1846. Gie ift entichieben bie begabtefte und ebelfte Gangerin ber evangelischen Rirche, wie auch Anapp, welcher gebn ihrer Lieber, theilweise jum erftenmal, in feinem Lieberschat von 1850 mittheilt, fie ale eine "bortreffliche Dichterin" rubmt, beren "garte, acht geiftliche Dichtungen alle übrigen von Frauen weit übertreffen." Befonbers nennens werth find bie Lieber:

"Der bu tragft bie Schmergen Aller" (Baffionelieb). "Es liegt bie Dacht in meinen Sanben" (Diffionelieb).

"Lamm, bas gelitten, und lowe, ber blutig geftritten" -2B. &. Mr. 189.

Arummacher, Dr., Friedrich Bilbelm, ber Gliadprediger, Sohn bes Kriedrich Aboluh Krummacher (S. 221), murbe geboren am 28. Jan. 1796 zu Meurs am Rhein, befuchte von 1812-1815 bas Symnafium ju Bernburg, wo ber Bater Generalfuperintenbent geworben war, gieng im 3. 1815 auf die Univerfitat Salle und 1817 auf die gu Jena und wurde fofort nach vollendeten Studien Sulfeprediger bei ber reformirten Gemeinde zu Frankfurt a. D. Sier wurde er im Binter von 1821-1822, nachdem er von ber Univerfitat ber bie babin ber Friefifche Dewette'ichen Bhilosophie angehangen, mabrent fein gerade von ber Unis verfitat Tubingen ale glaubiger Theolog gurudgefehrter jungerer Bruber, Emil, bei ihm auf Befuch mar, burch Gottes Gnabe jum lebenbigen Glaubeneleben erwedt, bas fich in ihm auch bald fo fraftig entfaltete, baß er ale ein gewaltiger Prediger voll Feuereifer, gang entichieden im Boben bes firchlichen Glaubens, befonders ber reformirten Rirche, mur= zelnd und voll Rampfesluft gegen alles Antievangelische hervortrat - ein ausermabltes Ruftzeug Gottes, bes herrn Ramen zu tragen vor einer unglaubigen Belt. Die erfte Unftellung fand er ale Baftor zu Rubrort, wo er 10. Juni 1823 eintrat und fich mit Charlotte Bilgeram von Frankfurt verebelichte. Nach furger Birkfamkeit bafelbft tam er 13. April 1825 ale Baftor nach Gemarte im Bupperthal und im Januar 1835 nad Elberfelt. Bon ba fam er, nadidem er furz guvor in Bremen burch eine fur feinen Bater, ben Sauptpaftor an St. Ansgarii, gehaltene Gaftpredigt über bas Thema: "Baulus, fein Mann nach bem Gefchmad unferer Beit" eine gewaltige Bewegung ber Beifter hervorgerufen und ben Sandel mit dem rationalistischen Dr. Baniel abzumachen gehabt batte, im 3. 1847 an Marheinede's Stelle als Baftor an bie Dreifaltigfeitefirche ju Berlin, auf beren Rangel auch Schleiermacher geftanten mar. Run ift er mit dem Anfang Diefes Jahrs 1853 ale R. Sof= und Garnifonsprediger nach Botebam abgegangen, nachbem er am 2. Jan. feine große Genfation erregende Abschiedspredigt gehalten und barinn bie neueften frangofifchen Buftande mit ber Sadel bes Gottesworte beleuchtet hatte. Er fagt einmal in ben berühmt gewordenen Bredigten: "Glige. der Thiebiter" von fich felbit: "Dein Gefchmad ift bas biblifd Daffive. Je bandgreiflicher und fustangieller die Dinge aus ber andern Belt mir entgegentreten, befto freudiger beiße ich fie willtommen. 3ch liebe bie Soffnungen, die fich auch bei Lichte befehen laffen und in Siftorien murgeln." Und ein andermal: "D hinweg mit ber Berflüchtigungetheorie ber Reuern! Bir baltene mit bem biblifden Realismus. Ber ben une nimmt, ber nimmt unserem Bergen Alles. Die Sachen, Gachen will es haben bas menschliche Berg; je bandgreiflicher, substangieller, besto beffer. Gin menfchgewortener Gott, erreichbar meinen Begriffen, wie meiner Liebe, ein waltenter Bille, ber auch bas haar, bas von meinem Saupte fallt, mit in feine Blane verrechnet, ein Burge, ber an meiner Statt im buchftablichen Ginne bes Bortes fich richten und ftrafen lagt, ein raumlicher Simmel, mit fichtbaren Gestalten bevolfert, ein bewußtes, ein perfonliches Fortbestehen nach bem Tode und eine Biebervereinigung meiner Geele mit ihrem alten irtifden Gefahrten, bem Leibe : - febet! bas find fo etliche jener Realien, wie mein Bedurfniß fie erheischt, wie fie allein mein berg gufrieden ftellen. Denn zu real ift bas Glend, bas mich bienieben brudt, und die Gunbe, die auf mir laftet, und ber Tob, ber meiner barret, als daß mir bawider etwas Anderes frommen tonnte, als minbeftene eben fo viel Begenfage. Bas bilft mir miber ben Bfeil, ber auf mich gufdwirrt, ein pavierner Schild? 3ch muß einen ebernen baben. Bas foll einem hungernden ein gemalter Apfel, ber nur bas Auge er abst? Effen, effen will ich, bag ich nicht fterbe, nicht fpielen!"

Wie als Prediger, so ist er auch als Dichter mit Feuer und Geist getauft. Er gab schon im J. 1827 eine Liedersammlung für Bibels, Missions und andere driftliche Bereine, so wie für häusliche Feierstunden unter dem Titel: "Zionsharfe" heraus, worinn sich mehrere seiner dichterischen Geistesfrüchte befinden. Auch in den "Palmblattern. Organ für christliche Mittheilungen", die er 1844 herauszugeben ansieng, theilt er solche mit. Wit heben besonders heraus:

"Du Stern in allen Rächten" — 1827. "Mein Siegesfranz ift längst geflochten."

Auch fein obengenannter jungerer Bruder, Emil Krummader, Pfarrer zu Duisburg am Rhein (geb. 7. Mai 1798, Pfarrer zu Baerl 1823 und zu Langenberg 1825), ift hier zu nennen als Gerausgeber bes größern schätbaren Werts: "Evangelischer Hausschap, ein Andachts

buch auf alle Tage des Jahrs. 2 Bbe. 1852." Jebe Tagesbetrachtung schließt mit einem geiftlichen Liede.

Sange, Dr., Johann Beter, ber bervorragenofte unter ben reformirten geiftlichen Liederbichtern, wurde geboren 10. April 1802 gu Sonnborn auf der Bire bei Elberfeld. Er mar ursprunglich Landwirth und widmete fich erft fvater bem Studium ber Theologie. Querft murbe er bann nach vollendeten Studien Bfarrer in Langenberg, bierauf im 3. 1832 Bfarrer in Duieburg am Rhein. Sier machte er fich burch Schriften, Die auf bem Grunde driftlicher Erfenntnig ein reiches Bermogen naturphilosophischer Anschauung befundeten und nun meift in bem erften Band feiner vermifchten Schriften : "Raturwiffenschaftliches und Befchichtliches unter bem Standpunfte ber driftlichen Mahrheit. Meurs 1841." gefammelt find, weithin befannt, jo bag er 1840 einen Ruf an Die Univerfitat ju Burich ale Brofeffor ber Rirchengeschichte erhielt, worauf ibm bann 1841 die Bonner Safultat Die theologische Doftorwurde er-In tiefer Stellung bat er fich namentlich auch verbient gemacht theilte. burch Geltendmachung der theologisch-afademischen Berechtigung ber Sym= nologie und teren Betreibung ale eines besondern Lehrfaches auf Univerfitaten. Im Commer 1842 fieng er namlich an, ju Burich Borlefungen über bie Beschichte bes Rirchenlieds und bie Theorie bes Rirchengesangs ju balten. Die fo entstandenen bomnologischen Berte - f. unten.

Ale Dichter trat er icon in Langenberg und Duieburg bervor. 218 folder weiß er auf tie finnigfte Beije Naturbetrachtung und achte Boefie in ben Dienft tee Glaubene ju ziehen und reiche Gedankenfulle aus ber Tiefe eines gottbegeisterten Gemuthe in einer blubenben und bilberreichen Sprache ju Tage treten ju laffen. Doch redet A. Anapp mit Recht von ihm ale einem "Mann voll Beiftes und blubender Phantafie, nur bin und wieder fich zu übergeiftiger Manier hinneigend, ohne welche feine Mufe noch viel Größeres leiften wurde." Und auch Rlette bat nicht Unrecht, wenn er fagt: "Lange bat Schabbares ale ihrifcher und bitaltifder Dichter geleiftet, doch fteht ber Dichter binter bem Denter jurud." Meift ift auch ber afthetische und naturphilosophische Standpunkt zu vorberrichend bei ibm, ale bag bei feinen Liebern ber achte Rirchenlieberton burdichlagen fonnte. Reben einzelnen Dichtungen, Die er in Doringe "driftlichem Tafchenbuch. 1830-1834." und in Knappe "Chriftoterpe. 1833 ff." ericheinen ließ, haben wir folgende Cammlungen feiner Dich= tungen von ihm:

"Biblifche Dichtungen. Elberfelb: Erftes Bandchen. 1832." (Dit 50 Gebichten über Alt: und Neutestamentliche Geschichten, worinn er bie gange biblische Geschichte burchgeft und vom Paradies tie auf Golgathe eine Blumen pfict; bas leste Gebicht ift "Paulus".) "Zweites Bandchen. 1834." (Mit Liebern und Sonetten von mindes rem Schwung und Reier.)

"Die Welt bes herrn in bibaftischen Gesangen. Effen 1835." (hier wird die Schöpsung und die Erde im Lichte bes christlichen Glaubens besungen. In ben brei erften Gedichten sinden sich allgemeine Blick in die Schöpsung, Größe und Reichthum der Welt; in den sieden letten werden in ausstelender Linie die Pflanzen, die Thierwelt, Standpunst bes Menschen, die Natur als Grzieherin des Menschen, der Mensch als Bildner und herr der Erde, die Erde im Licht bes Menschenlebens und die Erde, durch den Menschengeist verkettet mit dem Simmel, betrachtet und besungen.)

"Gebichte und Spruche aus bem Gebiete ber driftlichen Naturbetrachtung.

Duisburg 1835."

"Rteine polemifche Gebichte. Duisburg 1835."

"Die Berfinfterung ber Belt, bargeftellt in einem Cyflus von Lebrgebichten und Liebern. Berlin 1835." (37 Gebichte in ben versfcbiebenften Bereformen.)

"Gebichte. Effen 1843." (hier finden fich neben biblischen Betrachstungen, Reiseliedern, Gelegenheitsgedichten 2c. 25 "evangelische Glausbenolieder", welche den Knapp'schen an die Seite zu fiellen find.)

Reuerdings hat er seine besten geistlichen Lieder, wovon manche als gelungene Kirchenlieder freudig zu begrüßen sind, in einer besondern Auswahl erscheinen lassen mit dem Titel: "Bom Delberge. Alte und neue geistliche Lieder (durchaus eigene). Bon J. B. Lange. Franksurt 1852." Es sind dieß 81 schone, innige und theilweise erbabene Lieder. "Zwar ist," sagt ein neuerer Beurtheiler derselben, "der Schwung und die Gewalt des Gefühls, wie die Majestät der Sprache in denselben geringer, als bei Knapp, dasur sindet sich aber größeres Ebenmaaß, größere Haltung und Durcharbeitung." Wir heben von seinen geistlichen Liedern besonders beraus:

"Du ew'ge Treu, bu meines Gottes Treu" — Rnapps Lieberschat, "Du wie Miffethater an bas Kreuz Erhöhter" — Rnapps Lieberschat, "Emig Reicher, zu bem armiten Armen" (bie neben letten Borte).

"Ewig Reicher, zu bem armften Armen" (bie fieben legten Borte). "hort ein Bert vom himmel schauen" (Evangelium). "Ich fteh vor beinem Angesichte" — Bf. 103, 1—4. — (bie Gnabenkrone).

"Bie ftrahlt im Feierfleib bie Braut" (bie Chriftengemeine).

Preiswerk, Samuel, murbe geboren den 19. Sept. 1799 zu Rumlingen im Canton Bafel, wo sein Bater Pfarrer war. Nachdem er seine theologischen Studien in Basel gemacht, wurde er 1824 Prediger am Baisenhause baselbst und trat 1828 als theologischer Lehrer in das Mijsionshaus. Zwei Jahre barnach wurde er zum Pfarrer in Ruttenz, einem basellandschaftlichen Orte, ber Wirfungsstätte des hieronymus

b'Annoni (S. 215), gewählt, aber gleichfalls nach zwei Jahren schon burch die 1832 ausgebrochene Revolution von ba vertrieben. hierauf trat er 1834 für das Fach ber Alttestamentlichen Eregese und bet morgenlandischen Sprachen als theologischer Lebrer in die Ecole de Théologie der evangelischen Gesellschaft zu Genf. Nach brei Jahren tehrte er wieder nach Basel zurück und wurde nun 1840 zuerst Diakonus und dann 1845 Pastor zu St. Leonhard daselbst, wo er als gesalbter Prediger im Segen wirkt. Zugleich wurde ihm auch an der Universität ein Lehramt in den Alttestamenklichen Fächern übertragen und neuerdings der Grad eines Licentiaten der Theologie ertheilt.

Seine Boesten, beien er nicht wenige schon geschaffen hat, halt er in seiner Demuth im Berborgenen zurud. Nur eine Anzahl kleinerer geistlicher Lieder, meist christliche Gemeinschaftslieder, die er für Borträge, bei welchen nicht aus bem öffentlichen Gesangbuch gesungen wurde, gelegentlich nach Bedürfniß niedergeschrieben hatte, um sie, weil ihn die vorhandenen Lieder für diesen Zwed nicht befriedigten, vorzusprechen, erschienen von ihm gedruckt in dem von zwei seiner Freunde im I. 1844 bei Bahnmaier in Baset heransgegebenen "evangelischen Liederkranz".
Aus diesem theilten Schneider und Knapp, der mit Recht seine Poessen
als "sein und körnigt" rühmt, in ihrer Sammlung einige acht christliche,
traftgedrungene Lieder mit. Davon sind besonders hervorzuseben:

"Herr, bu trugeft unf're Laft." "Jefu, gleich bem Morgensterne." "Benn ich auch im Schattenthale." "Bohlan, wir schlagen Sand in Sanb."

(Nach hanbidriftlichen Rachrichten.)

Nothen, Johannes, geboren im J. 1805 zu Basel als armer Leute Kind. Einen Blick in seine Knabenzeit läßt er uns in folgenden Worten thun: "Als ich auf den Berner Alpen weit und breit mutterseel allein war und in später herbstzeit res Biehes pflegen mußte, da hab ich an den stillen Abenden in geräuschloser Racht aus einem alten zerrissenen Buche mir die köstlichsten Kernsprüche herausgeschrieben und mich in die Sache auf heilsame Art so vertieft, daß es mir gewöhnlich unvermerkt 10—12 Uhr wurde bei meiner Arbeit. Und wenn ich noch weiter in die Tage meiner Kindheit blicke — was werde ich da gewahr? Große Dinge! Ohne Schule, in entfernter Wildniß, in hütten aus Erde, wo Schlafzgemach, Wohnstube, Küche und Stall zu einer Zeit Eins waren, lernte ich lesen, ohne zu wissen, wie dieß zugieng. Welch einen unaussprechz

lichen Einbruck machte ba bas erste Lesen ber Geschichte Jesu auf mein Gemuth! D hatte ichs verstanden, dem unbeschreiblichen Bonnegefühl techt nachzuspüren. — wie selig hatten meine Tage seyn können! Aber in ungedeihlichem Erziehungselement aufgekeimt konnte sich die eble Pflanze des himmelreichs nicht recht entwickeln — sie verkummerte gar sehr. Bei mir wurde das Sprüchwort recht wahr: ""Bo Gott eine Rirche baut, da seht der Tenfel eine Kapelle daneben." Später aber kam er in die Armensinders und Armenschullehreranstalt zu Beuggen bei Basel, wo der würdige Borsteher derselben, Chr. heinr. Zeller (S. 396), sich seiner Seele herzlich annahm, daß er sich gründlich zum herrn betehren konnte. Freudig dankt er dem herrn dasur in dem Borlied zu seiner zweiten Gedichtsammlung:

"Du aber, o Seiland, bu fonnteft's nicht feben, Daß solchergestalt ich verloren follt geben. Du sprachst mir so freundlich und ernst ins Gemuthe Und ließest mich schmeden unendliche Gute. Da quoll benn auch wieder bein Lob aus bem herzen, Wiewohl noch vermischet mit mancherlei Schmerzen."

Später mußte er wegen Kränklichkeit aus ber Anstalt austreten und lebt nun seitdem als Arbeiter zu Basel ein stilles verborgenes Leben mit Christo in Gott.

Bir haben von ibm zwei Gedichtsammlungen; bie erfte unter bem Titel: "Rleine Bilgerharfe eines Manterere nach Bion. Enthalt buntert gang neue driftliche Gedichte und Lieber über allerlei Begenftante. Drei Bandchen. Bafel 1833."; die zweite unter dem Titel: "Ein unter dem Areuze nach alphabetischer Ordnung gewundener Liederfrang von ben eigentlichen, uneigentlichen und bildlichen Namen und Benennungen Jehovas, des treieinigen Bundesgottes, sowohl aus, als nach ber Schrift. Bafel 1845." Diese enthält 430 Lieder über eben so viele ichriftmäßige Namen bes herrn und ift eine Frucht feiner freien Zeit an Sonntagen und in frühen Morgenstunden. Er begann diese Arbeit im 3. 1840 froblich, ward aber tarüber tottfranf; faum geheilt, begann er fie aufe Reue, indem er preisen durfte: "Ich bin ftart in dem Beren und in ber Dacht feiner Starke." Seinen Ginn babei fpricht er in ber Borrebe vom 1. Merz 1845 alfo aus: "Unerachtet meiner Schwachheit und Riedrigfeit finge ich von großen und berrlichen Dingen. 3ch tone, juble, flinge und laffe meinen Sang boch und froh erschallen in die gerichteschwangere Beit binein. - Dur fur Gines bin ich hauptfachlich bei meiner gegens.

wärtigen Arbeit besorgt, daß ich im Geiste der geoffenbarten Wahrheit Gottes stebe und mit dieser Kraft aus der Höhe angethan da unter den Sangern am Reigen mich besinde, wo das Lob des Ewigen besungen wird, und daß mein Klang die herabgestimmten Saiten der Menschheit nach Kraften böber stimmen helfe." A. Knapp, der in der zweiten Ausgabe seines Liederschaßes zehn seiner Lieder mittheilt, nennt ihn einen "theuren frommen Mann, dessen Form aber noch gefeilt werden muß." Wir erwähnen von seinen Liedern:

"Co muß hindurchgebrungen fenn."
"Seju, bente ber Gemeine."
"Romm, bu beil'ge himmeloftamme."
"Menschentind, betehre bich." (Bairifcher Entwurf.)
"Nicht Opfer und nicht Gaben" — B. G. Rr. 423.

Schlatter, Anna, geb. Bernet, verheirathet mit dem biebern, ehrwurdigen Raufmann Beinrich Schlatter in St. Ballen, bem fie eine gablreiche Rinderichaar gebar und in mabrer Gottesfurcht auferziehen balf, - ein Dufter einer driftlich verftantigen und treuen Sausmutter. Mie fie im 3. 1826 ftarb, bat ibr Gatte ibr bas icone Beugniß gegeben: "Sie leiftete viel, ungewöhnlich viel auf Erben, aber bas Alles gieng im Innern, im Sauslichen ftill und geräuschlos vor fich, ihre große Rraft concentrirte fich auf ihre Umgebung; ibr Leben war bas ftille Schaffen einer auten Mutter. Mutter thun mehr ale mancher Selt, Ronig, Surft, Belehrter; ihr Thun ift fein lautes Braufen." Gin ausgedehnter Briefwechsel mit ten bervorragenoften Beugen verschiedener Religionen und Confessionen, 3. B. mit Lavater, Stilling, Gailer, Sillmar, Martin Bood zc., verschaffte ibr aber auch einen Ginfluß weit über ben Familienbeerd und bie vaterlandischen Grangen binaus, ohne daß fie je ber Breffe fich bedient batte. Gie mar eine ber Beebrteften unter ben Stillen im Lante. Rach ihrem Tote veröffentlichte ihr Schwiegersohn, ber Seminar-Direttor Frang Ludwig Babn in Meurs am Rhein, ihren Nachlag unter bem Titel: "Unna Schlattere fdriftlicher Rachlaß fur ihre Angehörigen und Freunde. 3mei Bandchen. Meurs 1835. 1836." Das zweite enthält in profaischen Auffagen ihre Mutterworte an Ainterherzen fcone Reugniffe ibrer meifen mutterlichen Gorgfalt; bas erfte bingegen mit tem besondern Titel: "Bedichte von Anna Schlatter = Bernet aus St. Gallen. Meure 1835." enthalt manche werthvolle geiftliche Lieber, gefloffen aus einem in Bohl und Bebe vielgepruften Bergen, jedoch meift nur burch Kamilienverhältniffe veranlaßt oder ale Ausbruck ber besonderften inneren Erfahrungen gedichtet. Bir nennen unter benen von all gemeinerer Bedeutung :

"Erwach am neuen Morgen."
"In beinem Namen, Jesus Chrift."
"Herr, beines Namens Sufigkeit."

Schneider, Johann Jasob, geb. 8. Febr. 1797 in Basel, wo sein Bater, ber bekannte Buchdrucker und Buchhändler Felix Schneider, bessen driftliche Firma jest noch eine ber geachtetsten ift, lebte. Er stweierte auf ber Universität seiner Baterstadt, wurde 1815 Candibat ber Theologie und fand dann alsbald feinen Birkungskreis als Bikarius in Altenheim bei Rehl, worauf er Stadtwikar in Basel wurde. Später trat er in die badische unirte Kirche über und wurde 1819 Pfarrverweser in Grenzach bei Lörrach, 1820 Pfarrer in Beiler bei Königsfeld auf dem badischen Schwarzwald, 1824 in Obereggenen bei Rüllheim, 1832 in Tullingen bei Lörrach und 1840 in Feldberg bei Müllheim.

Seine erften Dichtungen veröffentlichte er in ber 1823 gu Stuttgart erfdienenen Bodenfdrift: "Der driftliche Menfchenfreund" und in ben verschiedenen Jahrgangen bes von feiner Schwester ju Bafel beraudgegebenen "driftlichen Tafdentalenbere". Dann gab er felbit berand: "Baffiflora. Blatter fur Leibende und fur Freunde ber Leibenden. Bier befte. Bafel 1838-1841." Sier finden fich neben erbaulichen Auffaten mehrere eigene Lieder und Bedichte; 24 bat er in feine oben icon (S. 301) ermabnte, für baueliche Erbauung bestimmte Anthologie: "Die driftlichen Ganger bes neunzehnten Jahrhunderte. Bafel 1847." aufgenommen. hierauf ließ er "Beitgebichte. Bafel 1847." - "Beitgebichte für Baben. Bafel 1849." und neuerdinge Lieder und Gefänge unter bem Titel: "Die Bufunft bee herrn! Bafel 1852." erscheinen. Babrent in feinen frühern Dichtungen nicht felten ber Lavater'iche Ton etwas burchflingt, fingt er in ber gulegt genannten Sammlung ein neu Lieb in boberem Ion. Seine Seele ift fichtlich gehoben von ber Erwartung ber naben Butunft bes herrn. In ber Borrebe vom September 1851 ju biefen 163 Liedern und Wefangen, bie er vor und mabrend und nach ber babifchen Revolution in unbewegbarer Gewißbeit vom baldigen Roms men bes herrn gedichtet und auf bie er nach Form und Inhalt fichtlichen Rleiß verwendet hat, fagt er: "Die ernften, maffenweise fich brangenben Reichen ber Beit rechtfertigen Die Berausgabe biefer Lieber ac. genugfam und machen fie dem Berfaffer jur unabweisbaren Bflicht. Es fcmergt ibn, daß biefes Thema - Die Bufunft bes herrn - in Schrift und

Bort, in Gefängen und Predigten — umgangen wird. Es schmerzt ibn, daß auch die neuerwachte chriftliche Thätigkeit auf dem Gebiete der innern und äußern Mission dieses große Thema nicht zur Centralsonne hat. Es schmerzt ihn, daß immer noch so Benige find der muthigen Zengen, die sich treiben lassen vom h. Geiste, in Geist und Kraft eines Elias dem Herrn den Weg zu bereiten und kraftig zu rusen in die schlasende Christensheit: "begürtet eure Lenden, haltet brennend eure Lampen und eure Kleider bereit, denn die Zukunft des herrn ist nabe!" Wir heben daraus namentslich solgende sehr schore Lieder hervor:

"3ch forge nicht, bieweil ich Chriftum fenne."
"Befu, flarfe beine Rinter."
"Bort aus unfres Konigs Munbe."

Bon seinen frühern Liebern sind namentlich aus ben Baterunserliedern in ben Morgenklängen bes britten hefts ber Passiflora vom 3. 1840 und sonft zu nennen:

"Mein erft Gebet an biefem Morgen" (erfte Bitte). "Bater, Bater, laß bich finben" (fünfte Bitte). "Benn bie Sonne ftciget."

(Quellen : Sanbichriftliche Machrichten.)

Steiger, Carl, Rirchenrath und Pfarrer ju Brunnatern in ber Schweiz. Er machte fich zuerft befannt burch tie feiner Bemeinte und feinem Freunde Johann Jatob Bernet, V. D. M. in St. Gallen, tem Berausgeber ber Bredigten fur bas Chriftenthum an Agrippiner unter ben Chriften (1834), gewidmeten "fleinen Wochenpredigten über bes Chriften Stimmung und der Belt Ton. St. Gollen 1836." 3m 3. 1841 gab er ale Dichter ein driftliches Taschenbuch unter tem Ramen: "Maape"und neu aufgelegt bie "geiftliche Seelenfur von Joh. Jaf. Meier. 1717." unter bem Titel: "Rranfenbuch für Troftende und Leidende" heraus, mo fich ein Anhang verschiedener Lieder findet. 3m 3. 1846 erschien von ihm eine Auswahl vieler vortrefflicher Lieder aus alter und neuer Zeit unter bem Titel : "Gebetbuch in Liebern. St. Gallen." und eine Cammlung eigener Dichtungen unter tem Titel: "Dem herrn ein neues Lieb. Religioje Gebichte. St. Gallen." Die letten Früchte feiner geiftlichen Dichtergabe, achtzehn an ber Bahl, fast lauter Bebichte, theilte er in Rnappe Chriftoterpe 1849 und 1850 mit. Darnach ftarb er ju Brunnabern im 3. 1850. Bon feinen Liebern nennen wir:

> "Die Nacht ift hin, wach auf, o Chrift." "Bofianna in ber Sob." "Bas braucht ein Kind gu forgen."

Theremin, Dr., Ludwig Friedrich Frang, geb. 19. Merg 1783 ju Grangow in ber Ufermart, mo fein Bater Brediger ber frangofifden reformirten Coloniegemeinde mar. Nachdem er feine erfte Bilbung im elterlichen Saufe burch ben Bater und fobann bie Borbilbung auf bie Univerfitat auf bem frangofifden Gomnafium in Berlin erhalten batte. ftudierte er guerft in Salle und bann in Genf, wo er 1805 gum Bredigtamt ordinirt murbe. 3m 3. 1810 murbe er an die Stelle bes jum Ergieber bes Rrondringen von Breugen berufenen Ancillon gum Brediger an der frangonichen Rirche auf bem Berber in Berlin gemablt. Sierauf berief ibn 1815 ber Konig ale Prediger an die Bof- und Domfirde, mo er fich namentlich burch bie Berausaabe feiner "Bredigten vom Rreug Chrifti" einen großen Ruf erwarb. Der Grundton feiner Brebigten ift ber apologetisch = moralische, und Biel und 3wed berfelben ift weniger bie Befehrung und Erwedung, wie bei ben Bietiften, fonbern mehr bas allgemein Sittliche, obgleich in genaufter Berbindung mit bem driftlichen Glauben. Palmer fagt von ihm ale Brediger: "Er .ift ale Rangelredner die personificirte Correttheit, begabt mit der Runft, Alles in richtigem, claffischem Cbenmaaße, fein fauberlich gewaschen und geicheuert, ben Bliden zu bieten." 3m 3. 1824 murbe et Oberconfiftorialrath und Mitglied in ber Unterrichteabtheilung bes geiftlichen Miniftes riume. In Diefer Gigenichaft war er mit Schleiermacher bie Geele ber Befangbuchecommiffion, welche bas im 3. 1829 ericbienene neue Berliner Befangbuch zu bearbeiten batte (f. u.) und ben erften Anfton gur praftifden Durchführung ber Befangbuchereform gab, wenn gleich bie Lieber barinn - nach Knappe Ausbrud - "wie Taguebaume gurechtgefchnitten" find. 3m 3. 1840 murbe Theremin Brofeffor ber Theologie an der Univernitat ju Berlin und ftarb ale folder nach einer bloß achttägigen Rrantheit am 26. Cept. 1846.

Die aus acht driftlichem Gefühl und reicher Phantasie geflossenen Dichtungen bieses ber Form sehr machtigen und im Geiste tieffühlenben Mannes finden sich in seinen "Abendstunden. 3 Bde. Berlin 1833. 1836. 1837. Zweite vermehrte Auflage in Ginem Band. 1841." Sie entstanden zuerst durch den Berluft seiner innig geliebten Gattin, wodurch er aus den Tiefen bes Schmerzes in die Tiefen des herzens Gottes geführt wurde — ähnlich wie Ernst Albert Zeller (S. 397). Es sind Dichtungen vom schönsten Wohllaut und meisterhafter Form. Namentlich die unter dem Titel: "Der Kirchhof" gruppirten im ersten Bande gehören

zu den herrlichften Erzeugniffen ber neuern Boefie. Anonbm maren bon ibm im 3. 1833 religioje Bedichte unter bem Titel: "Freundesgraber" erschienen ale Fortsetzung ber von feinem Freund, dem banischen und fpater preußischen Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Grafen v. Bernftorff (geb. 1769, + 1835), im 3. 1828 beraudgegebenen "Stimmen aus Grabern". Gingelne feiner Dichtungen erfchienen auch in ber Theodulia (1828) und in Knappe Christoterpe. Bu allererft trat er als metrifcher Ueberfeter auf in bem Bert: "Ebraifde Gebichte. Aus bem Englischen bes Lord Byron. Mit beigebrucktem englischem Text. Berlin 1820.", mogu C. Lowe im 3. 1827 Compositionen geliefert bat. Anfchauunge- und Ausbruckemeise ift bei Theremin zu modern und er bat auch ju febr bloß bie mobernen Liebformen, namentlich bie bes Sonette, für feine Dichtungen gewählt, ale bag er auch nur entfernt ju ben Rirchenliederbichtern gerechnet merten fonnte. Doch hat 2. Anapp mit Recht in seinen Lieberschat bas mit Beglaffung ber erften brei Stropben ale geiftliches Lied fich recht wohl eignende, besonders auszuzeichnende Reifelied aufgenommen :

"Alles ungerulb'ge Regen" (Driginal: "Beithin burch bes Felbes Baume.")

## 3. Die Dichter der katholischen Rirche.

Das neue Leben , bas in ber fatholifden Rirche fich regt , giebt fich naturgemäß auch auf bem Gebiet bes geiftlichen Liebes funt. Diefe Kirche in ber vorigen Beriode, gleichfalls angestedt vom berrichenden Beitgeift der nüchternen Berftanbesmäßigfeit und rationellen Reflexion, nur wenige geiftliche Sanger aufzuweisen hatte und tiefe wenigen meift nur matte Liederflange ohne bogmatischen Rern, in allgemeinen Religione: mabrheiten verflingend ober blog ben profaifchen, trodenen Boben ber Moral anftreifend, vernehmen ließen, fo bag man fogar lieber gu Liedern aus ber ungunftigften, burrften Lieberperiode ber evangelischen Rirche feine , Auflucht nahm und mit biefen vorherrichend Die eigenen tatholifchen Befangbucher ausfullte: fo fangt bas nun an, andere zu werben. Es giebt fich jett in mannigfaltigen Liebern wieder ein fraftigerer firchlicher Beift fund, welcher bas fatholische Bringip reiner und flarer ausspricht. lich Lieber, Die aus dem fraftigen Bibelgrund erwachsen maren und die tiefern Beilemahrheiten bee Evangeliume befängen, fucht man bier immer noch vergeblich. Es ift eben hauptfachlich ber Mariencultus, ber nun

mehr und mehr wieder in die fatholische Boefie übergeht; es entstehen eine Menge Marienlieber, wie biefe poetifche Berberrlichung ber b. Jungfrau gerade auch in ber Bluthezeit ber fatholischen Rirche im Mittelalter am meiften hervortrat. Go befingt j. B. Jean Baptift Berger, Pfarrer ju Boppard am Rhein, in einer gangen Abtheilung feiner ju Coblen; 1846 erichienen "Gebichte" in einer langen Reibe von Stangen, Symnen und Liebern bie Berrlichfeiten Maria's. Unter feinen Marienliedern verdient besondere Erwähnung: "Gegrußt feuft du, Maria, gegrußt mit Ber; und Mund" - "Maria, Ronigin, erhab'ne Berrs fcherin." Go hat ferner Dr. Johann Baptift Rouffeau \* eine gange Sammlung von Uebersetzungen lateinischer, italienischer, fpanischer und portugiefifcher Marienlieter, fo wie aller moglichen altern und neuern beutschen Lieber, Legenden und Sonetten über Maria von Ratholiten und Brotestanten - im Gangen 205 Nummern - herausgegeben unter bem Titel: "Marienbuchlein. Gefange aller Zeiten und Bolfer ju Ehren ber allerheiligsten Jungfrau. Frantf. 1836." und dem bingugefügt: "Dabonna in Liebern, Legenden und Sagen. Berlin 1843."

Auf ber andern Seite ist es aber auch unverkennbar, wie noch viele katholische Dichter ber Reuzeit bloß auf bem namentlich von Friedlich v. Schlegel\* gelegten Boben ber Romantif stehen, welche im zweiten Jahrzehnd dieses Jahrhunderts als Reaktion gegen die nüchterne Berskandesmäßigkeit unter ber herrschaft des Rationalismus hervorgetreten war, oder mehr nur ein ästhetisches Ratholisten bekunden und mit ihrem Gefühl zu sehr nur für alles Schöne der natürlichen Offenbarung glühen, wobei sie öfters an jene falsche Sentimentalität hinüberstreisen, die in der modernen, naturvergötternden Boesie die hauptrolle spielt. Es ist beiden meisten die Sprache noch viel zu modern und blühend oder schwüsstig, die Auffassung noch zu sehr nach Art der weltlichen Lyris, der Inhalt noch viel zu subjektiv-gefühlvoll, statt in firchlichem Charafter von eigent-

bekannt gemacht.

\*\* Er fuhrte nach feinem Uebertritt jum Katholicismus im 3. 1808 viele angehende katholische Dichter und Dichterlinge mit einer Borrebe in

bie Belt ein († 11. 3an. 1829).

<sup>\*</sup> Geb. 31. Dez. 1802 ju Bonn, wohin fein Grofvater, ein Frangose, als hofmaler berufen worben war. Rachbem er in Bonn Philosophie und Geschichte flubiert hatte, wibmete er sich 1830 bem Erzieherberuf und übernahm bann bie herausgabe ber Frankfurter Obervostamtszeitung und seit 1833 bie ber Munchener politischen Zeitung. Er hat sich als begabter lyrischer Dichter burch herausgabe seiner "Gebichte. Rrefelb 1823." zuerst bekannt gemacht.

lichen Dogmen getragen und in acht vollsthumlicher oder firchlich-gemeisener, würdiger Beise vorgetragen zu seyn. Auch bestehen die poetischen Erzeugnisse der Meisten vorherrschend in Gedichten, Romanzen 2c. und bei weitem weniger in eigentlichen Liedern, am wenigsten in solchen, die sich zum firchlichen Gebrauch eignen, oder beschänken sie sich auf Uebersschungen und Bearbeitungen älterer Lieder fremder Zungen. Selbstandiges Schaffen auf deutschem Bibelgrund ist immerhin noch eine Seltenbeit.

Schilbern wir nun einzelne ber neuern tatholifden Lieber bichter in furgen Lebensumriffen:

Silbert, Johann Beter, geb. 29. Metz 1772 zu Eblmar im Elfaß, Brofessor der frangösischen Sprache und Literatur am polytechnischen Institute in Wien, wo er im 3. 1844 gestorben ist, gab heraus: "Mannathau in der Buste des Lebens, religiöse Gedichte. Pforzheim 1842." Er hat seit 1819 nachhaltig auf die poetische Ausbisdung des Katholicismus in der Neuzeit gewirlt, namentlich auch durch seine vielen poetischen Ueberzehungen lateinischer Hymnen und sonstiger geistlicher Lieder in fremde Sprachen (s. unten: "Gesangbucheresorm").

Passen, Baul Anton, geb. 31. Merz 1788 in Wien, wo sein Bater Kausmann war. Seit 1821 war er Priester an ber Versammlung bes h. Erlösers daselbst und gab als Nedemtorist herans eine "vollständige Sammlung der geistlichen Lieder des h. A. v. Liguori, übersetzt und mit Noten. Wien 1829." 2. Ausg. 1842. Unter heißer Leidenshiße bei steter Kränklichkeit reiften seine geistlichen Dichtungen, deren solgende erzschienen: "Glaube, Hoffnung, Liebe. Eingeleitet von Kr. v. Schlegel. Wien 1821." 3. Aufl. 1842. — "Orgeltöne. Sammlung neuer geistlicher Lieder. (componirt von mehreren Tonneistern.) Wien 1830."
2. Aufl. 1843. — "Der Orgel Wiederhall, geistliche Gedichte. Bonn 1832." 2. Aufl. 1846. (Eine Fortsehung der "Orgeltöne".) Rach einer schwerzlichen Operation des Unterfiesers starb er am 11. Merz 1847. Sein Rekrolog sindet sich im Rekrolog der Deutschen. 1847.

Smets, Bh. Carl Joj. Ant. Joh. Wilhelm, Dottor der Philosophie, ein Sohn der berühmten Sophie Schröder, die sein Bater, der zuerst Criminalrichter in Bonn gewesen, dann unter dem angenommenen Namen Stollmers zum Theater übergetreten und Borsteher der deutschen Buhne in Reval geworden war, im 3. 1795 in ihrem vierzehnten Jahr

geheirathet batte. Er murbe geboren ju Reval im Eftblante 15. Cept. 1796. In feinem fechoten Jahr tam er nach Nachen, wo fein Bater, ber icon 1802 von feiner Gattin gefchieben worben war und die Buhne verlaffen batte, ale praftifder Rechtegelehrter fich niederließ. Rach bes Batere Tod im 3. 1812 verließ er die Laufbahn eines Malere, ju ber er bestimmt war, und ftudierte ju Bonn, trat aber bann, nachbem er 1814 Saudlehrer in ber Rabe Colne geworben mar, bon Baterlandeliebe getrieben 1815 in die freiwillige Jagerichaar bes Rieberrheins, wo er bald in Gneifenau's Sauptquartier Unftellung fond und gum Lieutenant porrudte. Als er nach geendigtem Feldjug einen abelichen Bogling nach Bien zu begleiten batte; erfannte er in ber gefeierten Sofichaufpielerin feine Mutter, von ber er nicht einmal gewußt hatte, ob fie noch lebe. Durch fie ließ er fich bewegen, eine Beit lang auf mehreren Bubnen Biens als Schaufpieler aufzutreten. Deffen mart er aber balt überbruffig und murde nun in Cobleng Lehrer ber beutschen und frangöfischen Sprache und Literatur an ber Rriegeschule und fpater am Gymnafium. Bon innerer Ueberzeugung getrieben, mantte er fich bann bem geiftlichen Stande ju und ftudierte von 1819 an unter Georg hermes Theologie in Münfter, trat 1822 ju Coln ine Briefterseminar und erhielt bald barauf die Aemter eines erften Religionelebrere und Benfionatinfpeftore am Gymnafium ju Coln und nachber auch eines Domtaplans. 3. 1828 aber übernahm er, um fich von forverlichen Leiden zu erholen. Die Bfarrei Berfel bei Bonn, wurde dann Oberpfarrer in Manftereifel und nach brei Jahren ichon Pfarrer gn Ribeggen. Gefundbeiterudfichten nöthigten ibn jedoch, vom 3. 1837 an fich in ben Brivatftand nach Coln gurudgugieben. Rachtem er im 3. 1841 eine Reife gum Pabft nach Rom gemacht hatte, wurde er 1842 Canonicus des Collegiatstiftes zu Nachen, mo er bann auch am 14. Oft. 1848 ftarb.

In ber von ihm herausgegebenen "tatholischen Monatsschrift zur Belehrung, Erbauung und Unterhaltung. Ein 1826. 1827." hat er geistliche Lieder, theilweise von ältern Dichtern, mitgetheilt. In neuerer Zeit hat er die hymnologie bereichert, indem er noch kurz vor seinem Tod herausgab: "Fromme Lieder von Fr. Spee, der heutigen Sprachweise augeeignet, mit einer biographischen und literar-geschicklichen Einleitung. Bonn 1849." Seine Meisterschaft hat er besonders im christichen Epos bewährt, doch hat er auch mehrere geistliche Lieder gedichtet, an welchen "der ungeheuchelte Ausdruck und der edle Geift religiöser Duldung"

gerühmt wird. Sie finden sich in seinen "Gedichten. Aachen 1824."
und "neuen Dichtungen. Bonn 1831." Gine Gesammtausgabe seiner Dichtungen erschien bei Cotta zu Stuttgart im J. 1840. Berbreitet hat sich sein geistliches Lied: "Ich glaub an dich, o Jesu Christ", und A. Knapp hat in seinen Liederschat die Ueberarbeitung eines lateinischen Hymnus: "Perr Christ aus Gott gezeuget" aufgenommen.

Hungari, A., Priester zu Rödelbeim bei Frankfurt im Großherzogthum Heffen, der Herausgeber der Musterpredigten der katholischen Kanzelberedtsamkeit Deutschlands und ber "Gottesblumen aus dem deutschen Dichtergarten. Eine Festgabe religiöser Lieder und Betrachtungen. Frankf. 1850. 2 Bde."\* Er gab seine neueren geistlichen Lieder unter
dem Titel heraus: "Christodora. Ein Festgeschenk für katholische Christen. Frankf. 1840." Bu nennen sind von denselben: "Bei deinem Kreuz, o heiland" — "Ich liebe dich! nur dich allein" — "Herr! Abend will es werden" — "In allen Lebenszeiten". So erfreulich des Dichters Bort in der Borrede ist: "der Inhalt soll die Gedanken zu dem am Kreuz hinlenken, der unser einiges und rechtes heil ist" und so sehr die Liederklange aus einem sinnigen, demuthigen, in Gott versunkenen Gemuth hervorklingen: so ist doch die Sprache allzumodern und duftig.

v. Diepenbroch, Melchior, Dr., geb. 6. Jan. 1798 zu Bocholf im Münsterlande, wo seine Familie zu ben ältesten und mächtigsten Gesschlechtern im Bergischen und Clevischen Gebiete gehört. Biele seiner Borfahren standen im Krieges, Staats und Kirchendienst in hohen Ehren. Sein Bater war fürstlich Salm Salm'scher hoffammerdirektor und errichtete im J. 1814 nach dem Abzug der Franzosen ein Landwehrbatailkon, in das der sechzehnjährige Jüngling, der sich gerade in der Militärschule zu Bonn befand, als Ofsizier aufgenommen wurde. So machte er den Veldzug nach Frankreich mit. Er soll während des Waffendienstes ein ausgezeichneter Reiterossizier gewesen sehn. Nach dem Friedensschluß begab er sich nach Landschut, wo Ioh. Michael Sailer (S. 136), ein Freund seines Baters, Prosessor der Theologie war, um die Cameralwissenschaftzu studieren, wandte sich aber dann unter dem Geisteseinsluß Sailers dem geistlichen Stande zu und sieng an, Theologie zu studieren. Nachdem nun Sailer im J. 1821 in das Domkapitel zu Regensburg eingetreten

<sup>\*</sup> Darinn find nun aber freilich unter Anderem bie beiben letten Berfebes allbefannten Gerharb'ichen Liebes: "D haupt voll Blut" als ein befonderes Lieb mit dem Beifat ; "Ungenannter Berfaffer" aufgeführt.

war, folgte er ihm auch borthin und ward von ihm am Johannisfeiertag. 27. Dez. 1823 jum Briefter geweiht. Da ftand er benn nun eilf Jahre bindurch in ununterbrochenem täglichem Bertehr mit ihm, die letten acht Jahre ale fein nachfter Saud- und Tifchgenoffe , tenn ale Sailer Coabjutor und bald Beibbifchof von Regensburg geworden mar, nahm er ibn ale bijdoflichen Gefretar in fein Saus, welches Amt er bann auch noch nach feiner Ernennung jum Domfavitular beibebielt und wobei er bem ehrwurdigen Greis, zumal nachdem er 1829 Bijchof geworben mar, in ber Bermaltung ber Diocese Die wichtigsten Dienste leiftete. Richt gang brei Jahre nach Sailers Tod wurde er am 31. 3an. 1835 Dombetan in Regensburg, mas er aber auf alle mogliche Beije abzumenden gefucht batte, um nicht altern Domtapitularen vorgezogen zu werben. Gailers Nachfolger, ber Bijchof Frang Laver Schmabl, ernannte ihn bierauf gum Beneralvifar, welchem beichwerlichen Amte er, von Allen hochgeachtet, mit Kraft und Burde vorstand. Er batte von Sailer die Beibe bes Beiftes empfangen. Ale er bann 1845 jum Gurftbifchof von Breslau ermablt worden mar, weigerte er fich ber Unnahme diefer Burbe, felbft ale die Abgeordneten bes bortigen Domfapitele in grimmiger Ralte ben bundert Stunden weiten Beg zu ihm gemacht batten. Erft bem ent ichieden ausgesprochenen Willen des Babits Gregor XIV. unterwarf er fich und trat bann, nachdem er 8. Juni 1845 burch ben Carbinalerzbijchof v. Schwarzenberg zu Salzburg die bifchofliche Beibe erhalten batte, Die Reise nach Bredlau an mit ben Borten Bauli im Dunde: "Siebe, ich, im Beift gebunden, fabre bin gen Berufalem, weiß nicht, mas mir bafelbft begegnen wird." (Apostelgesch. 20, 22.) Am 16. Juli 1845 murbe er bort feierlich empfangen. Bedeutungevoll und mit aller Energie feines Glaubens mirtte er in diefem boben. Berufe unter fcmierigen Umftanten. Der Babft Bine IX. ernannte ibn 30. Gept. 1850 gum Carbinal. Da fang er bann an bem Tage, ta er vor 28 Jahren von Gailer jum Briefter geweiht worben war, bemfelben in bemuthigem Dante nach:

Mir wards fur bich, wie fehr ichs auch gemieben! Dem Junger wollt' bes Meisters Lohn man zollen, Erug auf ihn über Meisters "haben — Sollen": Was bu verbient, ward mir um fonst beschieben. Des hermelins, bes Burpurs Chrenzeichen Trägt fur ben hohenpriester ber Levite, Tragt fie bir nach als beines Saumes Schleppe.

Schon im 3. 185f brachten ihn mehrere Rrantheitsanfalle an ben Rand bes Grabes. Er erholte fich jedoch wieber. Run aber ift er bennoch, nach-

bem ihn ein schweres Leiben langere Zeit ans Arankenlager gefesselt, er aber gleichwohl noch die Zesuitenmissionen nach Schlessen gerusen und so ben Kampf mit der evangelischen Kirche, als beren Bertreter ihm der Generalsuperintendent von Schlessen, Dr. Hahn, entgegentrat, entgündet batte, auf dem Schlosse Johannisberg in Destreichisch Schlessen am 19. Jan. 1853 heimgegangen. Alle Gemeinden seiner Divcese hatten seit Monaten täglich für seine Erhaltung gebeten.

Gein Sauptverdienft als Dichter ift bie gelungene, fein und gefchmadvoll ausgeführte Ueberfetung und Ueberarbeitung ber fconften religiofen Dichtungen fremder Bungen. Die Rieberlage bavon ift fein "geiftlicher Blumenftrauß aus driftlichen Dichtergarten. Gulgb. 1829.", wovon er erft noch im 3. 1852 eine um 41 Rummern vermehrte zweite Auflage beforgte. Ge find bier in teutider Bearbeitung meift Romangen und Sonette mitgetheilt nach fpanischen, italienischen, portugiefischen Dichtern, 3. B. Jacopone, Mangori, Alvaro de Sinojoja, Johannes vom Rreug, Baravicino, Galas, Lope be Bega, Luis be Leon, Felipe Men, Quis de Gongora, Calberon, Torres de Nabarro, Jose de Balbevivielso, Diguel Canches, bes Fürften Esquilache, Bicefonige von Beru ac. Unter allen biefen find hochstene nur zwei fur öffentliche Anbachten ober firchliche Zwede brauchbar: "Beiliges unichuld'ges Lamm" - nach Sanches und "In jener legten der Nachte" - nach dem italienischen Baffionetieb, wie es die Bifferari in Rom mabrend ber Saftenzeit rubrend fingen. Sonft find in genannter Sinficht blog bie brei einzigen Ueberfetungen lateinischer Somnen und Sequenzen brauchbar: "Des Ronige Kahnen gieb'n einher" (vexilla regis prodeunt) - "Romm, o beil'ger Beift, und wehe" (veni sancte spiritus) - "An der Rrippe ftand die hohe Mutter, Die fo felig frobe" - nach einer bis jest noch unbefannt ge= wefenen, in bem von A. F. Djanam 1852 in Baris ericbienenen Buch: "les poëtes franciscains en Italie au trezième Siècle" jueuft mitgetheilten lateinischen Sequeng bee Jacopone: "Stabat mater speciosa juxta foenum gaudiosa" - ein freudiges Gegenstud zu bem fcmerglichen "Stabat mater dolorosa". Sonft hat Diepenbrod noch Die fleinen Schriften bes frommen plamifchen Dichtere Bendrif Confcience überfest und ,das Leben und die Schriften Beinrich Gufo's, genannt Amandus. Regensb. 1829." herausgegeben.

v. Drofte-Dülshoff, Annette Elifabeth, Freiin, wurde am 12. Jan. 1798 auf dem vaterlichen Stammichloß Guleboff bei Munfter

in Beftphalen geboren. Sie war von ihrer Beburt an, die eine au frub: zeitige gemefen, ein fcmachliches Rind und bie Merzte vermutheten lange Beit bei ihr eine völlige Nervenschwindfucht. Doch befferte fich ihre Befundheit in fpatern Jahren bedeutend, obwohl fie ftete fcmantend blieb. Ihr Beift glich einer frubreifen Frucht; icon in ihrem achten Jahre machte fie ein Gebicht und befang gur Beluftigung ihrer Gefchwifter ben Begenstand ihrer findischen Spiele, ein verfruppeltes Sahnchen, bas fie besondere liebte und beschütte. Raum vierzehnjährig ichrich fie ein größeres Bedicht in brei Gefangen ale Reftgabe gum Geburtetag ihrer Mutter. Ihre Erziehung wurde forgfältig und ftreng geleitet. Sie erbielt auch in der lateinischen Sprache Unterricht, Die Erzeugnisse ber berühmteften Dichter burfte fie nur in ausgewählten Bruchftuden lefen; bis jum fiebenundzwanzigsten Jahr bat fie nie eine größere ober öffentliche Gesellschaft besucht. Go verlebte fie ihre gange Jugendzeit in ber Burudgezogenheit bee ftillften Landlebene, meift nur im Berfebr mit Friedrich Leopold Stolberge Familie. Im 3. 1825 tam fie jum erftenmal in ftabtifche Kreife, namlich nach Coln zu ihrem Dheim mutterlicher Seite, Graf Berner Barthaufen. Rach dem Tod bes Batere bezog fie mit ihrer Mutter den Bittwenfit berfelben, Rufchaus, ein Landgut bei Munfter, mitten in ben Beibeblumen, ben grunen Beden und Bufchen Westphalens liegent. Ihre letteren Jahre verbrachte fie 1841-1844 in der Schweiz bei ihrem Schwager, Freiherrn v. Lagberg auf Schlog Eppiebaufen im Thurgau, und 1844 auf tem alten Schlof zu Deereburg am Bobenfee. Dann famen aber Rrantheitofturme über fie. wußte, obgleich fie wieber genesen mar, mit Giderbeit voraus, baf fie in Rurgem fterben werbe, was benn auch ploglich geschab im Fruhjahr 1849.

Reben weltsichen "Gedichten. Münster 1838. — Stuttg. und Aub. 1844.", welche als genial gepriesen werden und ein außerordentlich inniges Berständniß der Natur bekunden, schrieb sie, nachtem sie von einer schweren Krankheit erstanden war, über die sonn= und festäglichen Evangelien der ersten Sälfte des Kirchenjahrs die Ostermontag poetische, an den Liedton oftmals nahe anstreisende Betrachtungen; die zum 3. 1847 hatte sie auch die zweite Hälfte in ähnlicher Beise bearbeitet, worauf dann nach ihrem Tod Dr. E. B. Schleiter und Dr. M. Junkmann alle 71 Betrachtungen herausgaben unter dem Titel: "Das geistliche Jahr. Rebst einem Anhang religiöser Gedichte. (Gedichte aus ihrer Jugendzeit.) Stuttg. 1851." Brauchbar zu allgemeiner Andacht und Erbauung sind

hievon z. B.: "Benn deine Hand den Sarg berührt" (auf den siebenzehnten Sonntag nach Pfingsten) — "Herr, eröffne mir die Schrift" (Ostermontag) — "Das ist mein Trost in allen Leiden" (Liebe) — "O Welt, wie soll ich dich ergründen" (Glaube) — "Laß das Leben wanken" (Hoffnung). Es ist übrigens in diesen Liedern und Gedichten Alles zu modern und subjektiv gefühlvoll.

(Quellen: Deutschlanbe Ballaben- und Nomanzenbichter. Bon Ignag Sub. 2. Aufl. Carleruhe 1849.)

Elshoff, hermann Joseph, Briefter zu Münster. Er wurde gestoren 17. Dez. 1795 zu Gronau bei Münster und war früher katholissider Religionslehrer am Gymnasium zu Bonn. Bon ihm erschienen: "Drei Bücher hochgesange, Lieder und Gedichte. Coln 1823.", woraus befonders abgedruckt wurden: "Gesange auf das Leiden des Erlösers. Bonn 1823." Neben einem metrischen Erbauungsbuch: "Die Feier der Meuschenerlösung. 2. Ausg. 1840." schrieb er auch ein Dratorium: "Die Auferstehung Jesu", worinn sich drei Ofterlieder besinden.

Bone, heinrich, Pfarrer zu Bedburg in Rheinpreußen, ein begabter Dichter, herausgeber bes fatholischen Gesangbuchs: "Cantate! Mainz 1847." (f. u.) hier finden sich bie besonders auszuzeichnenden Lieder: "In diesen duntlen Tagen" — "Herr, gieb Frieden dieser Seele" — "Auch jenseits wohnen Brüder."

Auch bas tatholische Burtemberg ftellt seinen Reprasen= tanten unter ben Dichtern ber neu aufstrebenden fatholischen Kirche:

Vogt, Eduard Franz Anselm, geb. 20. April 1814 zu Ehingen an der Donau, wo sein Bater Stadtschuldheiß war. Er besuchte das Untergymnasium in seiner Baterstadt, das Obergymnasium im Convikt zu Rottweil und wurde, nachdem er im Wilhelmsstift zu Tübingen und im Priesterseminar zu Rottenburg seine theologische Ausbildung erhalten hatte, im 3. 1837 zum Priester geweiht, war dann Hüsspriester in Biberach, darnach Repetent im Wilhelmsstift zu Tübingen und fand seine erste Austellung im 3. 1839 als Kaplan und Präzeptor in Scheer bei Saulgau in Oberschwaben. Bon da wurde er im Mai 1844 als Stadtpfarrer und Garnisonsprediger nach Ludwigsburg berusen, wo er derzeit noch als beliebter Prediger und Seelsorger wirkt.

Schon unter seinen mahrend ter Studienzeit in Tubingen entftandenen und 1839 zu Stuttgart im Druck erschienenen "Gedichten" finden fich zwei schone, brauchbare geistliche Lieder, ein Morgenlieb: "Sch

bante für ben Schlummer" und ein Splvefterabendlied : "boch über meis nem Saupte". Buvor ericbien von ibm: "Deggefang. Fur Sopran, Alt, Tenor und Bag in Choralftol gefett bon Conrad Rocher. Stuttg. 1837."; bier werben acht beutsche Defigefange geboten, unter welchen befontere zu nennen ift ber fur die Communion: "Berr! ich hung're." Ale Redafteur der zwei erften Jahrgange bes ,tirchlichen Bochenblatte aus ber Dideeje Rottenburg", 1848 und 1849, war er bemubt, tatholijde alte Kernlieder der Jektzeit mundgerecht zu machen, und theilte beshalb unter Anderem auch eigene gelungene poetifche Ueberfetungen lateis nifder Rirdenbomnen mit (1848. G. 149-152), wie er zuvor fcon, von ihm im Rottenburger Priefterseminar bearbeitet, bas Leben bes "b. Franzistus von Uffifi mit feinen ins Deutsche übertragenen italienis fchen Liebern. Tub. 1840." in Drud gegeben batte. In bem Jahrgang 1848 tee genannten Dochenblatte theilt er auch vier Arventes und vier Beihnachtelieder mit, von welden folgende zwei befondere bervorzubeben find: "Gin Kindlein ift geboren" und "Laffet nach Bethlebem." Bogt befundet in feinen Liedern religiofe Junigfeit und firchlichen Taft, wie auch feine Sprache rubig, flar und edel ift, fern von jener Ueberfdmanglichkeit und bem modernen Schwulft vieler Dichter unter feinen Blaubeneverwandten. Ueber feine anerkennungewerthen Beftrebungen für eine Besangbuchereform in ber tatholischen Rirche f. unten. \*

<sup>\*</sup> Meitere Dichter ber katholischen Kirche konnten oben sonst nicht aufgesichtt werden, sofern sie bloß religiöse Dichtungen, Somette, Elegien, Romanzen (Legenben), rein lyrische Ergüsse mit einiger geistlicher Färbung ober das eine und andere größere chriftliche Evos geliesert haben, wie z. B.: Friedrich Ludwig Zacharias Werner, der 1811 zur katholischen Kirche übertrat und als Redemtorist zu Wien 18. Jan. 1823 gesstorben ist; Dr. Johann Labislad Pyrker von Felsosor, der ungartiche Batriarcherzbischof von Erlau († 2. Dez. 1847), mit den andern öftreichischen Dichtern: Mislas Bogl, Beda Meber, Sebastian Brender; Dr. jur. Mar Balda mus, ein im Z. 1825 zur katholischen Kirche übergetretener belletrissischer Schriftseller mit seinen "Klangen nach Oben, ein dristlicher Lieberfranz. Mien 1829."; Wilhelm Unschulden Kirche überzgetretener belletrissischer Schriftseller mit seinen "Klangen nach Oben, ein Schullnspestor mit seinem Sonettenstranz über "bie h. sonne und kestägelichen Evangelien des Kirchenjahrs. Goblenz 1840."; Elemens Brendan, der Momantiser († 28. Jull 1842 in Aschassendung); Fr. Albrecht Siegmund mit seinen "religiösen Dichtungen. Seeslau 1845."; Graf Franz v. Bocci mit seinen "Teichtungen. Schassen 1842." und seinem "Festalender von gesstlichen und weltlichen Bildern und Liedern"; Profesor Alops Schreiber in Freiburg; Fareren M. Langermann mit seinen "religiösen Gebichten. Neuß de Göln 1847."; Domherr Genelli ("Yvrisches. Neise Weiliche Besteht. Number Genelli ("Yvrisches. Neise Schichten.) Presteur gestellt Rud." ber Benebis

Ueberbliden wir nun bas Rirchenlieb auf biefen verschiedenen Ents widlungoftufen, burch welche wir es begleitet haben, \* fo treten une die

tiner P. Thabbans Loë mit feinen "religiöfen harmonien. Augeb. 1844."; Fr. Supp, Pfarrer in Kappel, würtembergischen Oberamts Ravensburg, mit seinen "Stunden h. Beihe in chriftlichen Geblichten. Rottenb. 1844."; Kaplan Albert Werfer in Untereffendorf, würtembergischen Oberamts Waldsee, ein Resse Christoph Schmite, mit seinen "Gedichten. Tub. 1851."; Guido Görres mit seinen "geistlichen Liebern. Geblenz 1845.", und ber 1841 verstorbene bairische Minister Eduard v. Schenz 1845.", und ber 1841 verstorbene bairische Minister Eduard v. Schenz, ber Dichter des Belisar, mit seinen in seinem Taschenbuch "Charitas. Feligate in Poesse und Prosa" von 1834—1841 und in Diepenbrocks "gestellichem Bummenstrauß. 2. Aufl. 1852." mitgetheilten gestlichen Geblichten. Anerkennende freudige Erwähnung verdient auch des Nis. Niembsch von Strehlenau größeres Eros: "Savonarcia. Gebicht von Nis. Lenau, Stuttg. 1837." 2. Aufl. 1844., sofen sich darinn herrliche christliche Westemsiß ber Eriösung geschilbert ist.

Dr. Gruneisen hebt in seiner Schrift:, "Ueber Gesangbuchsresorm. 1838." folgende wier Entwicklungestufen hervor: Die Reformationszeit — die Zeit der fraftigen, die Zeit vor, unter und nach dem dreißigsährigen — die Zeit der innigen, die Zeit des Spenerische Franke'schen Einfusse — die Zeit der beschaulichen, die Zeit in der zweiten Halfte bes vorigen Jahrunderts — die Zeit der verftandigen Frommigseit. Dr. J. B. Lange, Prosessor in Zürich, in seiner Schrift: "Die

Dr. J. P. Lange, Profesor in Zurich, in seiner Schrift: "Die firchliche Symnologie ober die Lebre vom Kirchengesang, Theoretische Abthellung im Grundriß. Autlah 1843." hat solgende Periodeneintbellung:

I. Der urevangelische humnus.

II. Das bogmatifche Befenntniflieb.

III. Das titurgifche Rirchenlieb.

1. Die Beit bes Ambrofius. 2. Die Beit bes Gregor D.

3. Die Beit ber Entstehung bes ausgebilbeten Rirchenliebs.

IV. Das altprotestantische Rirchenlieb (namlich bei ben Seften vor ber Reformation — Walbensern, bobmischen Brubern zc.).

V. Das evangelische Glautenslied mit bem Charafter ber vorwaltenben obieftiven Rirchlichteit. Bon Luther bis Gerhard.

- VI. Das evangelische Glaubenslied mit bem Charafter ber vorherrichens ben inbividuellen Subjeftivität. Bon Gerhard bis Geslert.
  - 1. Rorbbenifche reformirte Lieberbichter.
  - 2. Die Sallischen Bietiften. 3. Die Burtemberger.
  - 4 Die Musiken
  - 4. Die Dinftifer.
  - 5. Rirchliche Dichter.
  - 6. Berrnhuter.
- VII. Die Lieber bes allgemeinen chriftlichen Lebens. Bon Gellert bis auf unfere Beit.
  - 1. Das Stadium ber fubjeftiven Refferion bes allgemeinen Chriftens liebs. Reprafentant Gellert.
    - a. Die Gellert'fche;
    - b. Die Rlopftod'fche;
    - c. Die Berber'iche;
    - d. Die fromme Richtung.

Ramen von nabezu britthalbbundert und , wenn wir Alle, bie gefungen haben, rechnen, bon mehr benn funfhundert driftlichen Gangern aus ben verschiebenften Jahrhunderten und ben verschiedenften Standen und Bildungeftufen entgegen, welche gufammen in iconer, fich gegenfeitig ergangender Mannigfaltigfeit und doch geeiniget durch das Band ber Liebe jum herrn, welche ta ift tas Band ber Bollfommenbeit, Ginen Chor jum Breije Gottes und beffen, ben er ju unferem Seile gefandt bat, bilben,

> 2. Das allgemeine Chriftenlieb im Stabium ber mpftischen Abnung. Reprafentant -- Dovalis.

M. Jat. Rambach, Brediger bei St. Jatob in Samburg, hat in feiner "Unthologie driftlicher Gefange. 1817-1822." folgende Berioben:

I. Borlutherifche Beit - lateinifche Symnen und Sequengen.

II. Bon Luther bis auf Ringwaltt. 1524-1588. Beriobe bes Rnaben: altere.

III. Ben Ringwalbt bie B. Gerhard. 1588-1650. Beriobe bee Junglingsalters.

IV. Bon Gerhard bie Joh. Cafpar Schabe. 1650-1692. Beriobe bee mannlichen Altere.

V. Bon Cafpar Schabe bie Chr. g. Gellert. 1692-1754. bes Greifengltere.

VI. Bon Gellert bie gur neueften Beit. 1754-1840. Beriobe ber Biebergeburt. In Betreff ber immerhin unpaffend erfcheinenben Charafteriffrung ber

verschiebenen Berioben nach ben Denfchenaltern bemertt er, fie fen blog in Ansehung bes Ausbrucks und ber poetischen Darftellung, nicht in An-

febung bee Geistes und Inhalts gemacht. Dr. Beis (f. S. 448) hat in feinem "Berfuch einer Theorie und geschichtlichen Ueberficht bes Kirchenliebs. Breslau 1842." mit Beglaffung ber Charafterifirung nach ben Menschenaltern biefelbe Beriobeneintheilung beibehalten.

Der Recenjent von Dr. Lange's firchlicher Symnologie in Rheinwalds allgemeinem Repertorium. Jahrg. 1844. Novemberheft.

theilt fo ein:

I. Periobe: Bon Luther bis Dpip. Britalter ber Bflanzung mit vor-herrschenbem symbolisch firchlichem Charafter, vom Reformationsgeitalter bis jum breißigjahrigen Rrieg. II. Beriobe: Bon Opis bis Rlopfted und Gellert. Beitalter ber Bluthe

und Uebermucherung :

a. Das volfethumlich glaubige (Gerharb); b. Das myftifch beschauliche (M. Gilefins);

c. Das prattifch erbauliche (Sallifche Schule);

d. Uebergang in bas muftifche Spiel und bie bibattifche Brofa. III. Beriobe: Bon Rlopftod und Gellert bie Moris Arnbt. Beitalter ber Aufflarung und Gefangbucherevolution.

a. Die verftanbige Reflerion (Gellert); b. Das fentimentale Bathos (Rlopftod):

c. Uebergang in bie beiben Ertreme;

d. Prophezeihung ber neuen Beit (Movalis). IV. Beriobe: Die Anfange ber Blebergeburt und Gefangbuchereform. Bon ben beutichen Befreiungefriegen bis auf bie jegige Beit.

einen Chor, ber - wie A. Rnapp in ber Borrebe jur erften Ausgabe feines Liederschapes G. XXX fich treffend ausbrudt - "jenen Chor aus 288 Sangern in Salomo's Tempel weit übertrifft und im neutestamentlichen Beifte noch Größeres verfundigt, ale jener alte Rreis in ber Morgenbammerung bes alten Bunbes." Der burch biefe Dichterichaar auf ben Altar bes herrn niebergelegte Lieberreichthum ift nicht bloß einer ber iconften Beweife fur bie Gotteefraft bes Evangeliums, fondern auch jugleich bas lieblichfte Beugniß für bie religioje nationalität bes beutschen Bolfes und feine burch bas Chriftenthum verflarte bichterifche Ratur= anlage, gang besondere aber fur die bem beutschen Brotestantismus inwohnende Rraft eines innigen, lebendigen Glaubene. Denn mabrend man, abgesehen von den fatholischen gandern Deutschlande, in welchen nach bem hierarchischen Grundfat, bag ber Rlerus bie Rirche jen, ber all= gemeine Rirchengesang nie recht gebeiben tann, in ben protestantischen Rirchen anderer gander mit Ueberfetjungen und Ueberarbeitungen einiger Bfalmen fich begnugte, bat die beutiche protestantische Rirche in nabezu 80,000 geiftlichen Liebern ihr geiftiges Leben und glaubiges Gefühl in freiem Erguffe ausgesprochen, wobei vor Allem bas fiebengehnte Jahrbundert ale eine mahrhaft claffifche Beit fur bas Rirchenlied gu betrachten ift.

Unfere Beit nun hat neben bem, bag wieber Dichter von neubelebter Frommigfeit und Glaubeneinnigfeit in ihr aufgetreten find, hauptfachlich Die Gnade von Gott erhalten, bag man anfieng, ben herrlichen Liederfchat, ter im Schoof ber protestantischen Rirde Deutschlande niebergelegt ift und fo lange verborgen und mit Schutt zugebedt mar, endlich wieder ju erfennen und ben Schaten ju beilen, welcher burch bas ungludfelige Berbefferunge oter vielmehr Bermafferunge und Berichlim= merungegeschäft einer faltverftandigen, glaubenearmen Beit bem Rirchenliede zugefügt worben ift. Dicht nur fieng man an, ben felbft fur die meiften Diener ter Rirche und Pfleger tes Gottestienftes vergrabenen Schat ter alten Liederherrlichfeit wieder ju Tage ju fchaffen und in reichhaltigen Sammlungen ber Belt zu ihrem Staunen vor Augen zu legen, fondern man mar auch bemubt, Die altern Lieder von ihrem entstellenden Glidwert, bas fie in fammtlichen neuern Landesgefangbuchern erhalten hatten, ju befreien. Immer allgemeiner fprach fich bas Bedurfnig ber Rudtehr gum Alten aus, und man erfannte immer mehr bas Recht, welches bas Bolt auf feine alten Liederfleinodien, ale ein theures Eigenthum, anfprach. Denn es ift nur zu mahr, was Dr. Cafpar Lofcher in ber Borrebe jum Bittenberger Gefangbuch ausgesprochen bat: "Gefangbucher find ein Anhang von fymbolischen Buchern, welche ber gangen evangelifchen Rirche Lehre und Befenntnig barthun und alfo billig rein und unverfälicht erhalten werben muffen" ober nachmals auch Dr. Joh. Ab. Schlegel in ter Borrete ju feiner Sammlung geiftlicher Befange fagte: "Die gottesdienstlichen Lieder find ber Ratechismus bes gemeinen Manns." Die alten Rernlieder follten ibm baber moglichft wieder in unverfummerter und unentftellter Geftalt gurudgegeben werten. Für beffere Burbigung ber alten Liedersprache, an der man in der Aufflarungsperiode fo vielen Anftoß genommen, hatte bereits auch ichon bas neuerwachte tiefere und grundlichere Studium ber beutschen Sprache und ber altbeutschen Boefie wohlthatig gewirft, welches Manner wie die beiden Grimm, Gervinus, Q. Uhland 2c. anregten.

Die im 3. 1817 ju Berlin versammelte Synobe erhob bie erfte Stimme gegen die in ber Auftlarungeperiode ben Gemeinden aufgedrunge nen Landesgefangbucher und gab die Lofung gur Wefangbuchereform, indem fie bie Berausgabe eines neuen beffern Landesgefangbuchs beichloß. Gleich im folgenden Jahr 1818 erfchienen zwei Sammlungen auser lefener alterer Lieder. Die eine beforgte ber frommgefinnte Profeffor ber orientalischen Literatur in Erlangen , Joh. Arnold Ranne,\* unter bem Titel: "Anderlegene driftliche Lieber von verschiedenen Berfaffern. Rebft Luthere Liedern. 2 Thle." Die andere beforgte Pfarrer S. &. Bilbelmi im Badifchen unter tem Titel: "Liederfrone. Gine Auswahl ber vorzüglichften altern und ermedlichen Lieber. Beibelberg." 2. Ausg. 1824. mit 185 Rummern. Bereits hatte auch A. 3. Rambad, \*\*

<sup>\*</sup> Geb. im Mai 1773 zu Detmelb. Er trat, nachdem er Theologie stubiert, in Militärbienste, wurde dann 1809 Prosession in Kurnberg und hierauf 1818 Prosession Erlangen, wo er 17. Dez. 1824-starb,

\*\* Geb. 28. Mai 1777 in Quedlinburg, seit 1802 Diakonus an St. Jakob und seit 1819 Hauptpastor an der Michaeliskirche und Scho-larch zu Hamburg. 1834 wurde er Senior des gesstlichen Ministeriums Rur ben erften Theil bee obengenannten Berte fertigte er 115 poetifche Neberfegungen und Bearbeitungen lateinifcher Symnen und Cequengen. Bon biefen murben funf in bas neue Samburger Gefangbuch aufgenommen, bas unter feiner Leitung im 3. 1842 ju Stanb kam: "Du Duell bes Lichts, in bem bas Licht wir sehen" (Alcuins hymnus vespertinus: "Luminis fons") - "Geift, gefandt vom himmelethrone" (Prosa de sp. sancto: ,,Qui procedis ab utroque") — "Laft une, Christen, hocherfrenet" (Prosa de nativitate Domini: ,,Nato nobis salvatore") — "Dulbe, Chrift, bes Lebens Leiben" (bes Thomas v. Remben Canticum

Brediger gu Samburg, ein Entel bes Salleichen Dichtere 3. 3. Rambach (Bb. II. S. 99), mit bem 3. 1817 fein verdienftliches Bert : "Anthologie driftlicher Befange aus allen Sabrbunderten ber Rirche, nach ber Beitfolge geordnet und mit gefdichtlichen Bemerfungen begleitet" eröffnet, wovon bas Ericheinen bes zweiten, britten und vierten Bantes, welche Die Lieder von Luther bis Gerhard, von Gerhard bis Cafp. Schade und von Schade bie Gellert umfaffen , in die Jahre 1817, 1819 und 1822 fiel. Sierauf erhob E. D. Arndt (f. G. 281) im 3. 1819 feine Stimme für Die Serrlichkeit bes alten Rirchenlieds und für Abfaffung eines allgemeinen Befangbuche mit ben alten, guten, unveranderten Liebern in ber vortreff= lichen Schrift: "Bon bem Borte und bem Rirchenliede. Rebit einigen geiftlichen Liebern. Bonn 1819." 3hm folgte ber bereite genannte Bilbelmi mit ber anonum ericbeinenten Abbandlung: "Bon tem geift: lichen Liebe, besonders ten altern Rirchenliedern. Bon bem Berfaffer von Babl und Suhrung. Beidelberg, bei Ofmald. 1824." Dun folgten weis tere Beftrebungen, ber Reugeit ben berrlichen Lieberreichthum ber alteren Reit vor Augen zu legen, von Bilb. Muller ju Deffau, bem rubm= lich befannten Griechenfanger, burch bie "Bibliothet beutscher Dichter bes flebengehnten Jahrhunderte. Leipzig 1822. Fortgefett von Carl 1828-1838. 14 Bandden."; fodann ferner von bem burch feine geographischen Schriften wohl bekannten Brofeffor Carl v. Raumer in Erlangen burch feine mit einer Borrebe vom Dai 1830 gu Bafel im 3. 1831 ale Brobegefangbuch berausgegebenen "Cammlung geift= licher Lieder", wovon mit einer größern Angabl von Liedern (564) gu Stuttgart im 3. 1846 eine zweite Ausgabe ericbien. In der evangeli= fchen Rirchenzeitung. Jahrg. 1829. G. 321 hatte er eine - nun in feinen "Rreugzügen. Stuttg. 1840." wieder abgebrudte Abbandlung mit dem Titel: "Gefangbucher. Choralbucher." vorangeben laffen. Auch ber Stadtpfarrer Chr. A. Dann ju Stuttagrt veranftaltete in zwei Sammlungen eine "Auswahl meift alterer geiftlicher Lieder gum Bebrauch bei Singubungen und zur Beforderung eines fanften einstimmigen Rirchengesange. Stuttgart, bei Steintopf. 1829. 1832.", jujammen: gedrudt unter dem Titel: "Rern bes alten Burtembergifden Gefangbuche", wodurch er wenigstene in Burtemberg, und besondere in deffen

de patientia servanda: "Adversa mundi tolera") — "Romm zu beiner Gläub'gen Schaar" (veni redemtor gentium). Er ftarb zu Hamburg im September 1851.

Hauptstadt, ben Sinn für ben alten Liederschaft und feine Kraft und herrlichkeit wieder aufschloß und pflegte. Er erklärte babei in der Borzrede, welch tiefer Beherzigung werth die Bitte in dem alten Betstundenzgebet sen: "Rimm nicht weg die theure Beilage der evangelischen Bahrz, heit, ob wir solches wohl mit unserem Undant und Kaltsinnigkeit verzichuldet hätten, sondern erhalte und dein Bort, daß auch unsere Rachz, "kommen deinen Bund erben und die Bohnung deines Namens bei uns "bleibe für und für!"

Es waren dieß jedoch bloß die Borlaufer der immer mehr als bringend nöthig erfannten Gesangbuchereform. Eigentliche Epoche hierinn machte erst das im 3. 1833 von dem bekannten Ritter v. Bunfen\* beforgte Werf: "Bersuch eines allgemeinen evangelischen Gesang= und Gebebuchs zum Kirchen- und hausgebrauch", mit 934 Liedern. Er arbeitete es im Berein mit gleichgesinnten Freunden, wie Schneider, Rothe, v. Tippelstirch und besonders Dr. Tholut in halle, aus, und stellte zugleich treffliche Canoues oder Regeln für eine richtige Gesangbuchs- und Liederreform auf, welche für alle Jusunft die Grundlage bilden werden. Mit Recht wurde diese Werf gleich bei seinem Erscheinen "ein Gesangbuch der unsichtbaren Kirche, die nicht hier oder dort ist, sondern Gott allein bewußt," genannt.

Die eigentliche Beranlassung zu diesem Werk war das im 3. 1817 beschlossene, im 3. 1829 erschienene und durch Dr. Schleiermacher, Theremin, Reander, Ritschl, Wilmsen, Brescius, Küster, Marot und Spillese bearbeitete Berliner "Gesangbuch zum gottesbienstlichen Gebrauch für evangelische Gemeinden. Berlin, bei G. Reimer." Darüber entspann sich nämlich im 3. 1830 ein Streit, bei welchem man sich einerseits gegen die Aufnahme und Geltendmachung zu vieler alter Lieder (wie sich 3. B. sogar Claus harms zu Kiel in der Schrist: "Beleuchtung des vielseitigen Tadels, mit welchem das neue Berliner Gesangbuch angegriffen worden ist. Berlin 1830." sonderbarerweise gegen die Aufnahme des trefflichen Gerhard'schen Liedes: "Nun ruhen alle Wälter" aus abgeschmachten Gründen erklärte), andererseits gegen die immer noch viel zu moderne Ueberarbeitung der ältern Lieder aussprach. Das Bunsen'sche Werk stellte nun in seinen ursprünglich in der evangelischen

<sup>\*</sup> Geb. 25. August 1791 ju Korbach im Walbeckschen. 3m 3. 1839 fam er von Rom, wo er zuerst Riebuhre Sefretar und bann an beffen Stelle preußischer Ministerrefibent war, in gleicher Eigenschaft in bie Schweiz und von ba im 3. 1841 nach London. Um 18. Febr. 1853 ers hielt er von ber Göttinger Fakultat bie theologische Dottorwurbe.

Kirchenzeitung vom 3. 1830 veröffentlichten Canones strenge, entschiedene Grundsate über den Begriff des wahren Kirchenlieds auf und brachte sie für möglichste Bewahrung des alten Textes in Anwendung. Bon densselben ift er jedoch wieder etwas zurucgegangen in seinem "allgemeinen evangelischen Gesang- und Gebetbuch. Hamb. 1846."

Angeregt durch biefes Bunjen'iche Bert folgte nun bis auf die neueste Beit eine Reihe geiftlicher Liedersammlungen, die jedoch von verschiedenen Standpuntten aus bearbeitet find.

1) Bom afthetisch religiosen Standpuntt aus, mit dem Grundsab, die Lieder nach den Bedürfnissen und bem Bisoungestand der jetigen Zeit bearbeitet ju geben, erschienen, unter sich wieder versichieden durch die mehr oder weniger freien Aenderungeregeln in Betreff der Textbearbeitung der altern Lieder und durch die mehr oder weniger entschiedene Ruchicht auf das tirchlich Gestende, folgende fünf Samm-lungen:

Der sogenannte Berliner Lieberschaß mit 2020 Liebern und Rachrichten über bie Berfasser unter bem Titel: "Gestlicher Lieberschaß, eine Sammlung der vorzüglichsten geistlichen Lieber für Rirche, Schule und haus und alle Lebensverhältnisse. Berlin, bei Elsner. 1832. 2. Aufl. 1840.", an welchem hauptsächlich der homnologische hofftaatsesetzte Emmanuel Christian Gottlieb Langbeder\* zu Berlin in Berbindung mit Elsner gearbeitet hat.

"Gefangbuch für bie evangelisch reformirte Gemeinde zu Lubed. Lubed 1832." — ein Bert driftlichen Glaubens und gebildeten reinen Gefcmade von Dr. Bauli, Aeltestem ber Lubeder Gemeinde, mit 369 Liebern.

"Evangelisches Gefangbuch ober neu bearbeitete Sammlung alter und neuer Lieber jum firchlichen Gebrauch von Rudolph Stier, Pfarrer in Frankenleben. Salle 1835." mit 915 Liebern.

<sup>\*</sup> Langbe der ist geboren 31. August 1792 zu Berlin. In biesem Lieberschat besinden sich viele seiner aus der Tiese eines chriftlichen Gesmuths gestoffenen geistlichen Lieder, welche er bereits in zwei Sammilungen unter dem Titel: "Gedichte. Berlin 1824 und 1829." veröffentlicht hatte, z. B.: "Ich lieg und schlafe ganz mit Frieden" — "Wenn ich, Gerr, bein Wort nicht batte" — "Wie wird mit seyn, wenn ich dich, Jesu, sehe." Außer seinen bereits Bb. I., 271 und II., 447 genannten und dem spater noch zu nennenden "Befangblätter aus dem sechzehnten Jahrhundert mit einer kurzen Rachricht vom ersten Anfang des evangelisschen Kirchenliebs zc. Berlin 1838." zu erwähnen.

"Evangelischer Liederschat für Kirche und Haus. Gine Sammlung geistlicher Lieder aus allen driftlichen Jahrhunderten, gesammelt und nach ben Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet von M. Albert Knapp, Diatonus an der Hospitalfirche zu Stuttgart (f. S. 345). Stuttgart und Tübingen. 1837. 2 Bee." mit 3590 Liedern. Hiezu gab er einen Rachtrag mit 250 weitern Rummern unter dem Titel: "Christenlieder. Stuttg. 1841."

"Deutsches Kirchenliederbuch, oder die Lehre vom Kirchengefang. Die prattische Abtheilung mit 909 Liedern von Dr. 3. B. Lange, Professor der Theologie in Bürich. Ein Beitrag zur Förderung der wissenschaftlichen und firchlichen Pflege des Kirchenlieds, so wie der hauslichen Erbauung. 1843." Die theoretische Abtheilung erschien dann im 3. 1844 unter dem Titel: "Kirchliche Hymnologie."

Der Berliner Liederschat und Stier beschränkten sich bei der Auswahl der Lieder mehr auf das firchlich Geltende, am meisten ließ Lange das bloß Aesthetische und die Berücksichtigung modern subjektiver Lieder vorwalten. Pauli suchte noch am meisten den alten Tert zu bewahren und hielt sich ganz an Bunsens Canones. Die freiesten Aenderungseregeln erlaubte sich gegen den Liedertert namentlich Dr. Lange, der hierinn selbst die neuesten Dichter nicht verschont und ganz auf dem Standpunkt der modernen Subjektivität steht, wornach er grundlos ändert und nach dem Maaßstad des lyrischen Schwungs, der lyrischen Feier, Lieder aufnimmt. \* Stier dagegen gebührt das Lob vorsichtigerer, Knapp das Lob poetischerer Behandlung des alten Textes. Lettere beruft sich (Borrede S. XIII—XXI) für die Auwendung schonender Beränderungen auf die Geschichte des beutschen Kirchenselsung dearbeiter des

<sup>\*</sup> Lange hat sich hintennach selbst gerichtet und sein Urtheil gesprochen, wenn er in ber später erscheinenben "theoretischen Abtheilung ber Lehre vom Kirchengesang. Burich 1843." S 81 sagt: "Die Lieber sollen nicht wesentlich verändert werden. Man soll sie nicht so verbesten, daß ihr bogmatischer, temporeller und individueller Charafter dadurch wesentlich ein anderer wird; die Berbesserung soll nur eine Entsaltung und Berfreiung siere innern Besens, eine Förderung besselben zu seiner reinsten Erscheinung seyn. In dieser Beziehung hat eine unendliche Billführ fattsgesunden. Es giebt Gesangdücher, durch welche ein siehendes Weiterzleuchten hineingetragener Deslamationen sich hinzieht; über andere breitet sich eine seine graue Wolfe der Berwischung des Originellen aus; wieder andere erscheinen gar wie ein Schlachtseld, welches mit Erschlagenen, Berstümmelten und Leichtverwundeten bebeckt ist. Bei Lange ist demnach die Theorie besser, als die Praxis.

Sannoverischen Gesangbuchs vom 3. 1647, Gefenius und Denife, auf die herausgeber des großen Leipziger Gesangbuchs vom 3. 1698, die in wielen altern Kernliedern die versommenen Ausbrücke mit faßlicheren vertauscht haben. Er spricht seine Aenderungsgrundsate dahin aus: "Man stelle das Bedürfniß der Kirche in den Bordergrund und verandere die Lieder, wo sie sleckift sind, nach den billigen Forderungen des neuern Geschmacks also, daß der Geist tes Liedes aus Pietät gegen den Berfasser, wie gegen die beilige Sache des Evangeliums selbst, unverändert bleibe, die Form aber im Blid auf die Fortbildung unserer neuern Kirche mit keuscher, schonender hand verbessert werde." So will er den alten Rost an jenen Schwertern des Geistes wegthun, da eine mehr als hundertz jährige Ersahrung dafür gezeugt habe, daß bei Bielen dadurch bloß ein Anlaß zum Spott und bei Schwächern häusig ein Anstoß gegeben werde.

Anerfannt muß allerdinge ber Sauptgrundfat werben, bag mancher Liedertext, wenn er fur unfere Beit bem praftifden Gebrauch foll übergeben werten, Menterung nöthig bat. Daß übrigens Knapp, wiewohl er einen Mittelmeg gieng, in ben Menberungen boch ju weit gegangen ift, wozu, wer felbit Dichter ift, Die allermeifte Berjuchung bat, tae hat er nun felbft jugeftanden mit ber Beranftaltung einer zweiten gang umgearbeiteten Ausgabe feines "erangelischen Liederichages fur Rirche, Schule und Saue. Stuttgart und Tubingen. 1850.", worinn'er gwar wenigere (im Bangen 3067), aber um fo gediegenere, gum Theil feither gang unbefannte Lieder von ungefahr 600 verichiedenen Liederdichtern, namentlich auch aus ber Reuzeit, barreicht. In ber rom 5. Juli 1850 batirten Borrede zu biefer in allen Rubrifen gefichteten, vertieften und nicht allein geiftlicher, fondern auch bichterifcher ausgestatteten Ausgabe bekennt er: "Im tiefen Bewußtfenn, mit jenem erstmaligen, unter vielen Störungen und auch mit geringerer Erfahrung gefertigten Buche vielfach, obwohl in guter Abficht - tem Confistorium nämlich bie Lieter mundgerecht zu machen und burch eine ber bamaligen firchlichen Gprachweise fich annahernde Form ju empfehlen, damit bas Bolt feine Rernlieber bod meniaftens bem innern Befen und Gebalte nach wieder jurud= empfangen mochte, - irre gegangen ju febn, babe ich tas Bauge noch einmal von Grund aus umgegrbeitet. Daß ich bei jenem Buche vielfach ju fubjeftiv, oft in beller Freudigfeit, ju Berfe gegangen bin und hundert= mal über bie Schnur gehauen habe, befenne ich gerne und mit berglicher Beschämung; ebenso, bag ich in Manchem pedantisch mar und sowohl in ber Form, als in ber Auswahl der Lieder felbst theils allzupuriftisch, theils mit allzuängstlicher Rucksicht auf die kirchlichen Bersmaaße (mit grammatikalisch prosodischen Ansichten verwachsen) zu Werke gieng. Ich hoffe nun, hierinn etwas gelernt und manche andere frühere Ansichten in den Tod gelegt zu haben. Bei sehr vielen ältern und namentlich den gangbarsten Liedern ist der Originaltert weit genauer restituirt. Uebrigens bin ich mir auch von früher her vor Gott bewußt, die evangelische Wahrheit nie mit Willen angetastet, ihr vielmehr in manchen schwächern Liedern nur nachgeholsen zu haben."

2) Bom hiftorifd-antiquarifden oder literar=hiftorisiden Standpunkt aus, mit dem Grundfat einer von allem Bedurfniß absehenden Behandlung bes Liebertextes und ftrengen Festhaltung an der originalmäßigen, ursprunglichen Fassung ber Lieber, erschien:

"Das deutsche Kirchenlied von M. Luther bis auf N. hermann und A. Blaurer von Dr. Philipp Wadernagel. Stuttg. 1841."

Badernagel, ein geborener Berliner, Lehrer zu Stetten im würtembergischen Remothal, nachher Professor in Wiedbaden und seit 1849 Direktor der Realschule in Elberfeld, außert sich in der Borrede zu seinem Berk also: "Die unberufene Abhülse der Gesangbuchsnoth fordert zu "einer freien, von allem Bedürfniß abschenden Behandlung des Gegens"fandes auf. Gewiß wird nur die Geschichte des Airchenlieds, besonders "aber die Feststellung der ursprünglichen Liedertexte, uns vor den Ersischungen (Bearbeitungen) und Bethörungen jener eitlen Eiserer, besonzwers der Dichter unter ihnen, und vor ihrem Einfluß auf die Gesangzubücher sieder stellen."

Allerdings ift es ein unschähbares Berdienft, die alten Lieder wieder in ihrem reinen Original and Licht zu ftellen und unter Anwendung aller Mittel der Kritif einen fritisch hergestellten Text ber Kirchenlieder zu geben, damit fie endlich wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt erkannt und beuts

<sup>\*</sup> Tie massive groben Angriffe, die er trot bieser redlichen und eblen Erklärung von G. Shr. B. Stip im zweiten heft der hymnologischen Reisebriese an einen Freund bes protestantischen Kirchenliede. 1852. E. 116 ff. in dem Abschnitt: "Mephisto und das Lied der Pretestanten Deutschland" zu erfahren hatte, fallen auf ihren Urheber selbst zurück. Auch Dr. Ph. Wackern hatte, fallen auf ihren Urheber selbst zurück. Auch Dr. Ph. Wackernagelischen Gesangbuchs beim Kirchentag zu Bremen im J. 1852 (vgl. die gedruckten Berhandlungen. Erstes heft. S. 143 — 145) in seinen Angriffen gegen Knapp, dem er sogar jegliche Ahndung von kirchlichem Geschmack abspricht, offenbar viel zu weit gegangen.

theilt werden fonnen. In biefer Richtung bat fich auch G. Chr. B. Stip; Brediger ber lutherifden Gemeinde in Botebam , in feiner "Beleuchtung ber Gefangbuchebefferung. Samb. 1842." ausgefprochen und nun auch eine Liederfammlung im Berlag bes evangeliften Buchervereins zu Berlin im 3. 1851 unter bem Titel ausgeben laffen: "Unverfalfchter Lieder fegen. Befangbuch fur Rirden, Schulen und Saufer." (876 Lieber), worinn aber freilich eben mande Lieber auch nicht mit unverfälschtet Driginalfaffung gegeben und bie und ba gange Berfe ausgelaffen werben. Bon bemfelben Standpunft aus mit Bieberherftellung bes urfprungs lichen Textes bat Rrefeler am Seminar in Betershagen fein "evangelifches Gefangbuch fur Rirche, Schule und Saus. Bielefeld 1852." mit 560 Liedern abgefaßt. Allein bieß ift blog bie gelehrte und hiftorifche Seite; Die praftifchen Bedurfniffe der Rirche forbern ftatt ber Ueber= ichatung ber altern Beit gebieterifch umfichtige Rudficht auf ben Bilbungeftand ber Beit, in ber bie Rirche fich befindet, und auf die vielfeitiafte Erbauung.

3) Bom firchlich = prattifchen Standpunkt aus erschien: "Evangelisches Kirchengesangbuch, ober Sammlung der vorzüglichften Kirchenlieder, theils in altfirchlicher Gestalt mit den Barianten von Bunfen, Stier, Knapp, Berliner Liederschaß, Sallischem Stadtgesangbuch und bem Burtembergischen Gesangbuchsentwurf, theils in abgefürzter und überarbeiteter Form. Mit einleitender Abhandlung und einem biographischen Register ber Liederverfasser (nach umfassendem Quellenstudium verfaßt von Diatonus Dryander in Salle). Salle 1842." von Dr. hermann Adalbert Daniel, Inspestoratsadjunkt am Badagogium in Salle.

Es ift dieß ein mittlerer Standpunft, auf welchem Daniel theils gegen ben autiquarisch-historischen Standpunft als zu unpraktisch fich erklätt, indem bei demselben die Gelehrtheit, das philologisch-literarshistorische Interesse zu vorwiegend und das Erbauliche zu wenig berudssichtigt sey, theils an dem afthetisch-religiösen es tadelt, daß er nicht entsicheden genug rein das firch liche Bedurfniß ins Auge fasse und daß in den Liedersammlungen dieser Art noch zu viele bloß subjektive Kirchen-lieder aufgenommen seven, — und doch vertrete das Kirchenlied zusammen mit der Liturgie die objektive Seite im Cultus, die Anbetung und andächtige Anschauung, die subjektive Seite aber, die Reslexion oder das Lehrshaftige, sey durch die Predigt vertreten, weßhalb zergliedernde Reflexion

und bas Element des Lehrhaftigen im Rirchenliede gar feinen Blat finden und fein Lied von folch fubjeftivem Charafter aufgenommen werben follte. Er bezeichnet baber feinen Stundpunft ale ben firchlich : praftifden, wobei bas firchliche Intereffe badurch geachtet ift, daß er in feine Sammlung blog bie objeftiven Rirdenlieber, und zwar bie vorzüglichften berfelben, aufgenommen bat, und alle Lieber von subjettivem Charafter ber Brivatandacht zuweist, weßhalb er auch eine confequente Scheitung bes Rirchen= und Sausgesangbuche beantragt; bas praftifche Intereffe aber baburch, daß er die Lieder nicht burchaus in altfirchlicher Gestalt, fondern je nach Bedurfniß in abgefürzter ober überarbeiteter Form giebt. fie in altfirchlicher Geftalt aufführt, find in besondern Roten die Barianten ober verschiedenen Textveranderungen von Bunfen, Stier, Rnapp, bem Berliner Lieberichat, bem Sallifden Stadtgefangbuch und dem Burtem: bergifden Gefangbucheentwurf aufgeführt, wodurch fein Buch ein unentbehrliches ,,fritisches homnologisches Sande und Sulfebuchlein" geworden ift.

Dabei erwarb sich Daniel, der sich zuerst durch eine Monographie über Tatian und dann durch sein hülfebuch für Andachtenbungen auf Gymnasien bekannt machte, um das lateinische Kirchenlied dieselhen Berdienste, welche Wackernagel um das deutsche Kirchenlied sich erworben hat. Bon größtem Interesse nämlich für das literar-historische Studium und die gelehrte hymnologie ist sein in drei Bänden erschienener "Thesaurus hymnologieus. Halis 1841. Lips. 1844. 1846." Boran gieng eine Auswahl unter dem Titel: "Hymnologischer Blüthenstrauß alt lateinischer Kirchenpoesse, gesammelt von Dr. Daniel. Halle 1840."

4) Bom musitalischen minologischen Standpunkt aus erichien: "Kern bes teutschen Kirchenlieds von Dr. Friedrich Lahris (jest evangelischem Pfarrer zu Schwaningen bei Ausbach). 2 The. Rördlingen, bei Bed. 1844."

Mit Necht wird hier von dem gründlichen Kenner des evangelischen Chorals, der zu gleicher Zeit eine Sammlung von 200 alten Choralen herausgegeben hat (s. u.), das musikalische Element bei der Liederauswahl in die Wasschale gelegt. Gar oft ist dasselbe aus Unkenntuiß der Liedersammter mit der Musik und dem Choralschaft der evangelischen Kirche allzuwenig berücksichtigt worden. Lahris dringt mit vollem Recht darauf, daß die Liederauswahl so zu geschehen habe, daß möglicht alle gediegenen und singbaren Chorale durch Lieder, welche auf ihre Melsbie

gedichtet sind, vertreten sehen und daß bei Liedern von gleich gedlegenem Text taszenige den Borrang bei ter Auswahl erhalten soll, welches eine singbarere oder gediegenere Choralmelodie hat, die nebenbei vielleicht auch sonst gar nicht in den Kirchengebrauch kame, sofern kein Lied für sie sich vorfände. Es wird dadurch der Kirche ein größerer Reichthum schöner Melodien wiedergegeben, als sie bisher im Gebrauch hatte, und ein nach solchen Grundsägen abgesastes Gesangbuch wird sangbarer. Dabei hat sich Layris an den Standpunft Rr. 2 angeschlossen, indem er die urs sprünglichen Lese- und Schreibarten noch sorgfältiger beibehielt, als es in den seitherigen Sammlungen geschehen ist, wenn er gleich nicht auf alle und jede Beränderung und Aussassung verzichtet hat, und an den Standpunft Rr. 3, indem er alle Lieder, welche nicht zum gemeinsamen Kirchengesang, sondern bloß zur häuslichen Erbauung dienen, deßgleichen auch alle Lieder nach Gellerts Zeit, als zu lehrhaft und subjektiv weggelassen wissen will.

Baren nun durch biefe Berte ber Lieberfammler und Somnologen unferer Beit ber driftlichen Gemeinde bie fconen und gediegenen Lieberichabe ber evangelischen Rirche in einer geeigneten Auswahl bes Beften, theils in ber alten Rraftfulle und Rerngeftalt, theils in gefeilter und gereinigter Form bargelegt, fo fonnte es, ba bieburch bas Magere und Durftige ber noch im Gebrauch ftebenben Landesgesangbuder im Bergleich mit jenen foftlichen Schapen von felbft fich aufdrang, nicht fehlen, bak nun auch geradezu offene Angriffe gegen die modernen Landesgefangbucher gemacht und die Mangel und Bebrechen berfelben freimuthig aufgededt und gebührend gegeißelt murten. querft Rudolph Stier (G. 385) in feinem mahrhaft claffifchen, tie feitherigen folechten Befangbucher fritisch zerfegenden Bert: "Die Befangbuchenoth, eine Rritit unferer modernen Gefangbucher, mit befonderer Rudficht auf die preußische Proving Sachsen. Leipz. 1838." Stier bat in Diefer Schrift, Die mit vollem Recht ale "Die Stimme eines berufenen Bachtere Rione an bas ichlafente Berufalem" bezeichnet morben ift, bie Roth fo ergreifend geschildert, daß fich Biele ibrer folechten Befangbucher ichamen lernten; man fab nun ein, bag man feither an burrem Sola ober Leder nagen mußte, mabrend fraftiges Brod und gefunde Rahrung in Fulle ju haben mar, und daß bas driftliche Bolt bungern und durften mußte mitten in einem Ueberfluß, ber vor ibm verborgen und jugeschlossen ward.

Stier batte in feiner Schrift gunadit bie ichlechten fachfifden Befangbucher, 21 an der Bahl, gegeißelt und war darinn von bem Baftor R. 3. D. Bimmer an ber St. Othmarefirche ju Raumburg, beren folechtes Gefangbuch er vornamlich angegriffen batte, wider allerlei ibm beghalb im Raumburger Rreisblatt gemachten gebäffigen Entgegnungen burch eine Schrift unter bem Titel: "Die Schadlichkeit ber modernen Befaugbucher fur bas firchlich = religiofe Leben, bargeftellt an bem Raum= burger Befangbud. Raumburg 1839." in Sous genommen worden. Run gab, wie fpater Dr. Gottlieb Bengeslaus Beis fur Schlefien in der bas Breslauer und Jauer'iche Gejangbuch fritifirenden Schrift: "Berfuch einer Theorie und geschichtlichen Heberficht bes Rirchenliede. 1842." es that, jest auch Repetent Rra; am theologischen Geminar ju Tubingen (fpater Diatonus in Badnang und nun Brofeffor am obern Gomnafium in Stuttgart) auf eine freimutbige Beije eine Ueberfekung ber Stier'ichen Schrift ins Burtembergifche unter bem Titel : "Die Gefanabudenoth in Burtemberg. Stuttgart 1838." Ruri gubor hatte fich Confistorialrath und hofprediger Dr. Gruneifen gu Stuttgart in ber beutichen Bierteljahreichrift vom 3. 1838, April bis Juni, anonym, in bem im 3. 1839 erfolgten besondern Abbrud biefer Abbandlung aber unter feinem Ramen, auf eine mildere Beife umnichtig über "Gefangbuchereform" ausgesprochen, nachtem bie Bemuther in Burtemberg burch bas Ericheinen bes Anapp'iden Lieberichates bereits porbereitet waren und nach etwas Befferem fich zu fehnen angefangen batten. Bereits hatte auch auf Danne Auregung im Dezember 1836 Die Stuttgarter Stadtgeiftlichkeit in einer von A. Anapp verfaßten Gingabe an die evangelische Synobe unter Darlegung bes Rothftante bie Bitte gestellt um eine zwedmäßige Beranterung bes eingeführten evangelifden Landesgefangbuche, und ber Ronig hatte auf eine teghalb von ber Spnode eingereichte Darftellung ber Beichaffenbeit tes feit 1791 beftebenden Landesgefangbuche nach gludlich überwundenen Sinderniffen, Die bas Minifterium Schlaper in ben Beg legte, im September 1837 Die Aufstellung einer Commission genehmigt, welche einen Anbang ven 150-200 ber beften evangelischen Gefange jum Landesgesangbuch ausarbeiten follte.

Mit Recht hat fich Kraz in feiner Schrift gegen einen folchen blogen Anhang ansgesprochen als gegen einen "neuen Lappen auf einem uns brauchbaren Kleibe, wodurch der Rig nur um so ärger werbe," und auf Die vermehrten Roften und finanziellen Schwierigfeiten aufmertfam gemacht, indem ein folder Anhang bald ein gang neues Befangbuch nach fich zieben muffe; flar bat er ausgesprochen, "es muffe ein gan; neues Befangbuch aus tem alten werben, wenn grundlich geholfen werben foll." Damit verband er zugleich den Bunich , ben ichon Bunfen ausgesprochen hatte, es mochte das Gefangbuch, ebe es ine Leben eingeführt wird, zuvor öffentlich, gleichsam ale eine Anfrage an bas Bolt, vorgelegt werben. Alle Diefe von Rrag vorgebrachten Buntte, für die fich auch bald bie öffentliche Stimme entschieden aussprach, erhielten ihre Bewährung. Gine aus ben fieben Mannern; Dr. Bahnmaier, Dr. Gruneisen, A. Anapp, Dr. Schwab (vgl. oben G. 304, 330, 345, 376), Pfarrer Buhrer in Medarreme, fpater in Birfad, welcher bie biographischen Rotigen über bie Dichter und Die Bibelftellen beforgte und nun als Gefretar der evangelifden Befellichaft in Stuttgart wirft, Defan Gleigberg in Blaufelben, jest in Cannftatt, und Oberconfiftorial- und Studienrath, Bralat Dr. Rlaiber (+ 8. Rov. 1850), bestehende Commission arbeitete nicht bloß einen Anhang, fonbern ein gang neues Befangbuch mit 618 Liebern aus, und biefe Commiffionearbeit murbe mit koniglicher Genehmigung dd. 19. Juni 1839 por aller weitern Berathung ale Entwurf in Drud gegeben, bamit über beffen Berth auch die öffentliche Stimme vernommen werden moge.

Rrag ift bei biefem Entwurf mit feinen fur bie Liederauswahl geftedten engern Grangen, welche ibm einerseite bie Bibelfprache, andererfeite der biblifche Bedante und beffen Ausleger, ber Rirchenglaube, fo wie der einem Liebe nothwendige objeftive Beift ber Rirche find, leiber nicht burchgebrungen und von den Bearbeitern bes Entwurfe meniger berudfichtigt worden. Dagegen verfuhr bie Commiffion, wie fie es auch in ber Borrede jum Entwurf (G. 17) ausspricht, im Befentlichen nach ben von Dr. Gruneifen in feiner Abhandlung über Gefangbuchereform entwidelten milbern Grundfagen unter Festjegung möglichft weiter Grangen, innerhalb welcher feine Anficht und Schule ausschließlich Raum finden follte. Ebenfo hatte auch Schleiermacher aus Beranlaffung ter Abfaffung bee Berliner Gefangbuche von 1829 für bie, welche burch Borrichtung eines Befangbuche bie Bemeinschaft beforbern wollen, ben milben Grundfat ausgesprochen, welcher allein vor Bertrennung bewahre und gegen welchen bie besonnenen Freunde des Friedens, wie ter Bahrheit unter allen Parteien nichts einwenden werben, - "es muffe Sorge "getragen werden, bag Jeder, ber in bem Erlofer die hochfte Gabe und nherrlichste Offenbarung Gottes anerkennt, wie er auch in ben einzelnen nucheren Bezügen bieses Glaubens benken und meinen möge, in bem "Buch Erbauung und Stärkung sinde, es sey im Wesentlichen das posinive Clement des Christenthums festzuhalten, aber in einer Fassung, nwomit sowohl derjenige, welcher die christlichen Ideen mehr durch Nachspenken sorbildet und anwendet, wie der Andere, der sich strenger an "Bild und Buchstabe der Schriftlehre hängt, ohne Anston und Störung "sich vereinigen möge." In diesem Sinne hatten sich die Bearbeiter des Berliner Gesangbuchs in der Borrede S. IV ausgesprochen, indem sie bekennen, "es seh ihnen obgelegen, von den verschiedenen Auffassungsweisen der christlichen Glaubenslehre keine ausschließlich zu begünstigen, aber auch keiner ihre Stelle zu verweigern, die als Aeußerung des frommen Gesühls sich mit der evangelischen Wahrheit und mit dem Wesen eines lirchlichen Buchs in Einklang bringen läßt."

In der Feststellung bes Textes, in ber Textbehandlung galt als Grundsab, die einzelneu Lieber so viel möglich in ihrer ursprünglichen Gestalt wieder zu geben, da aber, wo veraltete, jest unverständliche Ausbrude, wo ein für die jesige Empfindungsweise abstoßendes Bild oder ein mit geläuterten Begriffen nicht im Einklang stehender Gedanke ein sonst treffliches Lied unerbaulich machen, eine möglichst im Tone der Urschrift und ihrer Zeit sich haltende herstellung unter Bersesung in die Stimmung und Absicht des Berfasser zu versuchen. Doch wurde auch dieser Grundsab weniger consequent vom biblisch firchlichen Standpuntt aus durchgeführt, als Bunsen und Kraz es beantragt hatten.

Nach solchen Grundsätzen, welche die Mitte halten zwischen den von Bunsen und Kraz ausgesprochenen streng kirchlichen und den von A. Knapp bas Alterthümliche oft zu wenig beachtenden und zu viel Aenderungen zu-lassenden Grundsätzen, wurde der Entwurf der öffentlichen Prüfung der Gesammtgemeinde übergeben, was ein nicht genug zu schätzender Schritt der obersten Kirchenleitung war. Es bildete sich nämlich nun ein reges, hymnologisches Interesse unter den Geistlichen des Landes, und die öffentliche Stimme, besonders der geistlichen Diöcesanvereine, konnte sich sattsam aussprechen, wosür ein eigenes Blatt von Pfarrer Hartmann in Hochberg, jett in Steinenberg, unter dem Titel: "Kirchenblatt" gegründet wurde und wovon eine "summarische Zusammenstellung durch M. E. G. Römer, Diakonus in Langenau. Besigheim 1840." erschien. Ohne Kampf, namentlich mit dem einseitig rationellen Element und der eingewohnten bloßen Bers

ftanbedrichtung gieng es nicht ab, fo bag felbft Giner biefer Richtung flagen mochte, es werde in dem Entwurf bas Lichtvolle bem Affestwollen nachgefekt: Gerade aber Manner ber entichiedenften frommen Richtung und bie Urtheilefähigen im Bolte nahmen den Entwurf im Bangen febr gunftig auf. G. Schwab insbesondere hat in einem Beiblatt zum Schwäbischen Mertur im Dezember 1839 ben Entwurf auf eine eben jo geift- ale gemuthvolle Beife gegen die Unfechtungen bes Rationalismus und Salbalaubens in Sout genommen. Go mard berfelbe nun endlich, nachdem bie Commiffion ihn nach ben laut gewordenen Buniden und Anfichten, unter melden namentlich A. Rnappe "Anfichten über den Gefangbuchsentwurf. Stuttg. 1840." und bes bamaligen Marbacher Diafonus, jegigen Brofeffore ber Theologie in Tubingen, Christian Balmer, "Revifion bee neuen Gefangbucheentwurfe" in ben Stirm'iden Studien ber Burtemb. Beiftlichkeit. 1840. XII. 1-42 bie bervorragenofte und einflugreichfte Stelle einnehmen, noch einmal überarbeitet hatte, ber durch breißig Geiftliche aus den verschiedenen Theilen bes Landes verftarften Landesipnode im Sommer 1841 jum endlichen Abichluft vorgelegt und von Diefer unter wefentlichem Wefthalten an den obigen Grundfagen, jedoch mit noch etwas mehr Rudficht auf bas gediegene Alte, ausgearbeitet und im 3. 1842 ale Landesgefangbuch binausgegeben, vom Bolf mit Freudigfeit begrußt, jum Theil unter nicht geringen Opfern begierig angeschafft und mitten in einer theuren Beit mit Leichtigkeit eingeführt. Go murben allein in meiner frühern aus 1500 Seelen bestehenden Dorfgemeinde ju Großafpach auf Die erfte Unfundigung im Lauf einer einzigen Boche 700 Eremplare bestellt und bas Gefangbuch war in acht Tagen eingeführt. Es war ein mabred Bunder ber gottlichen Gnade, bag biefes Buch, bem ale Rindlein fo Biele nach bem Leben ftanden, bas Gigenthum ber Burtem= bergifden Landesfirche geworden ift.

So hat diefelbe nun durch die besonderste Huld des herrn und als eine Frucht vieler Gebete vor allen beutschen Ländern das erste Landesgesangbuch erhalten, in welchem die alten Kirchenlieder mit ihrem ursprünglichen Tert wieder zu Ehren gesommen sind und das wahrhaft
firchliche Bedürsniß wieder geachtet worden ift, während erst noch im
3. 1836 die evangelische Kirche Badens ein Gesangbuch erhalten hatte,
in welchem mit den alten Liedern sehr frei und zum Theil rücksichtslos
modernistend versahren wurde. Alls ein schöner Anfang auf der Bahn
ter Gesangbuchsresorm und wegen seiner trefflichen, alten Kernlieder,

beren' es bei 300 mit möglichfter Schonung ber urfprunglichen Saffung bem Bolte wieder ju freiem Gebrauch in die Bande giebt, ift biefes 2B. Gefangbuch mit Dant und Freude ju begrußen. Bu bedauern ift jetoch, bag es immer noch viel ju wenig Lieber von objeftiv = firchlichem Beift und aus ber Bluthezeit bes Rirchenliede, aus bem fiebengehnten Jahrhundert, bagegen noch viel zu viel Lieder aus ber burreften Beit bes Rirchenliede, aus ber Gellert-Rlopftod'ichen Betiobe, in fich febließt, und auch bei ber Behandlung bes Tertes bie bibelfraftigen Formen und Ausbrudearten nicht immer gleichmäßig genug geachtet und geschont worben find. Go flebt bem Bangen, welchem man es wohl anfieht, bag es nicht aus Ginem Guffe ift, noch eine Salbheit an. Diefelbe ruhrt baber, bag bie von ben Berhaltniffen gebotene Rudficht auf Anderebenkenbe, fomit auf ben außern Rirchenfrieden beim Uebergang vom Alten gum Reuen, bei Abfaffung beffelben zu überwiegend war und man begbalb noch Conceffionen an tie Freunde bes 1791er Gejangbuche machen gu muffen glaubte, mit welchen dieselben aber doch nicht zufrieden waren, mabrend Die Gemeinde baburd um 100-150 achte Rernlieder armer ift, benen burch die vielen ber 3bee eines Rirchenliede burchans nicht entfprechenten Lieder ber Blat versperrt ift. Das Gange ift icon mit einem Gantvergleich verglichen worden, wobei man ftatt ber vollen Schuldfumme nur ungefahr 60-70 Brocent erhielt. Dr. Daniel außert fich baber auch in ber Ginleitung ju feinem evangelischen Rirchengefangbuch über bas Burtemb. Gefangbuch fo, bag es ibm ein Beweis ift, wie wenig man fich noch entschließen fann, ftreng und confequent ju febn. "Belch eine "Fülle fubjeftiver Liederpoefie," fo ruft er über daffelbe aus, "welch eine "Menge von Gefängen, bie man nicht ale Gemeindegefange anerfennen "mag, wie viele, welche nicht bie edle Ginfachheit bes Rirchenftyle an "fich tragen!"

Diesem übrigens bis jest besten Gesangbuch einer größern evangelifchen Landestirche, \* tas fur Burtemberg jum größten Segen und gur

<sup>\*</sup> Schon im J. 1895 erschien bas nach ben Reformgrunbfagen bearbeitete Elberfelber Gesangbuch — nach ben Befolusien ber Synchen von Julich, Cleve und Berg und ber Grafschaft Mark. In J. 1841 trat unter Berücksichtigung bes Würtemb. Gesangbuchsentwurfs von einer Commission bearbeitet und mit 614 Liebern ausgestattet als ein völlig neues Gesangelischen Ju Danzig bie vierte Ausgabe bes "Gesangkuchs sur ben evangelischen Gottesbienst in Danzig" ans Licht, wodurch alle ältern Ausgaben außer Gebrauch gesetzt werben sollten. Es sind darin zwar viele spezielle Morallieder abgethan und an ihre Stelle gute neue und

Bedung und Belebung eines firchlicheren Geiftes bient und bereits auch im Rurftenthum Birtenfelb und in manchen Gemeinten Rordamerifa's

bemahrte altere Glaubenelieber gefest; bennoch ift bas achte Bringip ber Befangbuchereform nicht burchgreifend genug angewandt und namentlich ber Text ber Lieber viel zu oft und unnöthig geanbert. Daffelbe ift ber Fall bei bem neuen Samburger Gefangbuch vom 3. 1843\* und bem neuen "Raffauifden ganbesgefangbuch. Giegen 1845." 3. 1844 ericbien ein "Gefangbuch jum gotteebienftlichen Gebrauch in ben Stabtfirchen ju Leipgig", bei welchem jeboch gegenüber von bem alten fein bebeutenberer Fortichritt mahrgunehmen, vielmehr erft wieber eine neue Gefangbuchenoth bereitet ift. Die 675 Mummern biefes Gefangbuche enthalten nämlich eine Menge moberner, moralifirenber und rhetorifirenber Lieber aus ber Gellert : Rlopfied'ichen Beriobe mit ben willführlichften Gine gunfligere Aussicht fur bas Buftanbefommen Textveranberungen. eines gebiegenen acht firchlichen Canbesgefangbuche eröffnet fich im protefantischen Baiern. Sier haben fcon im 3. 1844 bie beiben Generals fpnoben ben gemeinfamen Antrag auf herftellung eines neuen Gefang: buchs gestellt, weil bas feit 1817 eingeführte eine große Jahl von Liebern enthält, bie mit bem Befenninis ber lutherischen Kirche nicht übereinftimmen und überhaupt nicht werth find, in einem evangelischen Lieberbuch au fteben, wie benn auch bie beutich : fatholifche Gemeinbe gu Rurnberg baffelbe fur ihren Gebrauch ohne Bebenfen angenommen hat. im Mai 1845 aus Defan Stoter von Pappenheim, Bfarrer Dr. Bahr ju Munchen und Pfarrer Buchta ju Chb zusammengesette Commission hatte nun ben "Entwurf eines Gefangbuchs für bie protestantische Kirche bieffeite bee Rheine" mit 540 Liebern ausgearbeitet, welcher 1848 gu Sulghach gebruckt ericbien. Derfelte hat aber offenbar ju einfeitig und fast ausschließlich bie altern Lieber und unter biefen nicht einmal bie Rern= lieber, fonbern viele fehr unbebeutenbe und gang obscuren Dichtern an= gehörenbe Lieber berucifichtigt, mabrent außer Liebern von Gellert, Munter und Cramer feinerlei neuere, 3. B. nicht einmal bas meitverbreitete "himmelan, nur himmelan" bes Nurnterger Dichters Schoner, irgenb welche Berucklichtigung fanben. Mit Recht hat beghalb bie Generals fynobe tes Jahrs 1849 biefen Entwurf verwerfen und tie mit brei neuen Mitgliebern verftartte Commission jur Ausarbeitung eines neuen Ente wurfs veranlaßt, ber benn auch in befriedigenberer Gestalt mit 573 Lies bern, morunter 93 bes erften Entwurfs meggelaffen und 126 neu aufgenommen find, im 3. 1852 ju Rurnberg bei Cebalb erfchien. Grundpringiv batei war möglichst treue, unverfälfchte Erhaltung ber Originalterte und vollständige Reprafentation aller Perioden unferer firchlichen Boefie bis auf bie neuesten Erzeugniffe berab. Ale Privat= arbeit hatte bagwifdenhinein Bfarrer Dr. Biener in Rurgenaltheim bei Gungenhaufen ben Entwurf eines Lanbesgefangbuche mit 564 guten Rernliebern erscheinen laffen unter bem Titel: "Geiftliches Gefangbuch mit Dr. Martin Luthere und anbern auserlesenen Liebern, nebft beren Gingweifen. Nurnb. 1848." Auch im Großherzogthum Seffen ift nun wenig=

<sup>\*</sup> Unter ber Leitung bes befanuten Symnologen A 3. Nambach, Seniors bes Samburger geiftlichen Ministeriums, arbeitere baran zehn Jahre lang seit 1832 eine besonder aus ben Predigern Dr. Strauch, Wastor zu St. Nitolai, Archibiatonus Greef zu Jatobi († 21. Werz 1837). Archibiatonus Kreubentheil zu St. Nitolai (f. oben S. 287), Diatonus Tohn zu St. Vertung der Vertung der Archibiatonus Greef zu Jatobi ober Commission sin Dactonus des allgemein beutschen Gesangbuchs, zusammengeicht geweieue Commission. Am 24. Sept. 1842 wurde die Einfuhrung vieles Gesangbuchs vom Jamburger Senat genehmigt.

eingeführt ift, werden ficherlich mit ber Beit noch beffere in Deutschland nachfolgen. Die Babn ift nun einmal wenigstens in einem beutichen Lande für eine achte Gefangbuchereform gebrochen und ber mabre Begriff eines Rirchenlieds, in dem vor Allem der objeftive Beift ber Rirche in ber eblen Ginfalt und Rraft ber Allen gemeinschaftlichen und verftantlichen Bibeliprache fich fund geben muß, wird immer mehr erfannt werden und in ber öffentlichen Deinung fich geltend machen. Bielleicht baß Burtemberg, wie es einer ber erften beutichen Staaten mar, ber im Roll- und Sandelswefen unter ben beutiden Stammen bruderliche Gintracht und Ginigung anbahnte, auch burch fein Befangbuch nun geiftliche Liedereintracht in Deutschland anzubahnen berufen ift, also baf in allen beutschen evangelischen Landen, wenn auch fein gemeinsames beutsches Gefangbuch ju Stante fommen follte, weil bech in jeder Begend ober Broving die feit lange einheimischen ober von beimischen Dichtern fammenden Lieder ein besonderes Unrecht haben und neben ber firchlichen Einheit boch auch die Freiheit ber Gemeinden und Brediger ju achten ift, menigstens einige Sundert altere Rernlieder in gleicher Raffung wiedet ale fymbolifche und liturgifch feststehende Sauptlieder bas Gemeingut aller evangelifden Gemeinden Deutschlande werden und bie Berfplitte rung aufhört, bei der es fast eben jo viele Barianten von einem Lied giebt, ale Lander oder Sauptftadte in Deutschland find, ober, wie es Daniel Schubart in seiner naiven Beise beklagte, "ein Sandwerfepurichlein aus Malen mit feinen Bunftgenoffen aus Göttingen, Bremen, Samburg ober Berlin fein geiftlich Lied mehr in bruderlicher Gintracht fingen fann." Das Gesanabuch ift nachst ber Bibel bas wichtigfte und verbreitetfte Bolfebuch. Nachft Luthers Bibel mare taber auch nichts fo geeignet, die Ginheit bes Glaubens und bes Beiftes im beutichen Bolte ju forbern, ale ein gemeinsames beutsches Befangbuch. Dag biefer Bunich feine Gewährung finde, bafur hat junachft die große, jum Beginn bes Jahrs 1846 zu Berlin abgehaltene evangelische Spnode gemirft, indem fie beschloffen bat, eine Ginigung über 300 allen evangelischen Landesgefangbuchern einzuverleibende Rernlieder berbeiguführen.

ftens eine Stimme laut geworden, die laut und eindringlich die heffliche Gefangbuchsnoth schilbert und Abhülse begehrt. Es ist dies eine Schrift bes evangelischen Pfarroifars Milh. Baur zu Arheiligen: "Das Kirchenlieb in feiner Geschichte und Bebeutung. Zur Beleuchtung der Gesangbuchsnoth in Hesen. Frankf. 1852." Das für die reformirte Gemeinde in Kibeck 1839 bearbeitete Gesangbuch ist schon oben S. 441 erwähnt.

Bedanten faßte nach ben ingwischen eingetretenen Sturmjahren ber im 3. 1851 ju Elberfeld versammelt gewesene evangelische Rirchentag wieder auf und beichloß "die Aufstellung eines Canons altreformatorifcher, allen "Evangelischen gemeinsamer Lieder nach einem gleichen Terte, um welchen "als Rern fich die jeder Landesfirche eigenthumlichen Lieder anschließen "tonnten, fo bag bie Mannigfaltigfeit mit ber historischen Ginheit in "Diefem Theil bes firchlichen Cultus erhalten ober wiederhergestellt werbe." Die ichon auf bem ju Stuttgart im 3. 1851 gehaltenen Rirchentage angebahnte, am 3. Juni 1852 unter bem Borfit bee Dberhofpredigere Dr. Gruneifen gum erftenmal zu Gifenach versammelte Rirchenconfereng von Bertretern vericbiedener evangelischer Rircheuregimente beschloß fofort am 4. Juni bie Riedersetzung einer aus Dr. Bilmar, Confistorialrath in Caffel, Ministerialrath Dr. Babr in Carlorube, Badernagel in Elberfeld, Dr. Daniel in Salle, Baftor Gefffen in Samburg und fur bie mufitalifchen Partien aus Freiheren v. Tucher in Reuburg und Dr. Kaift in Stuttgart bestehenten Commission, welche einen fur alle evangelischen Landesgefangbucher gemeinfamen Grundftod von 150 objettiv firchlichen, für den Gemeindegotteebienft mit Rudficht auf bas Rirchenjahr auszumablenden und wo möglich in ursprünglicher Gestalt wieder ju gebenden Rernliedern ichaffen folle.

Bu ermabnen ift bier gelegentlich noch bie erfreuliche Erscheinung. baß man feit mehr ale einem Jabrzehnd nun auch auf Universitäten angefangen hat, die Symnologie ale eine theologische atabemifche Kachwiffenschaft zu betreiben und bie berangubildenben Prediger mit ber Besangbuchefache und bem Lieberschat ber evangelijchen Kirche, so wie mit ber Geschichte bes Kirchenlieds vertraut zu machen. Brofeffor Darte in Salle machte hierinn 1839 ben Anfang; ihm folgte, - ohne von feinem Borgang ju miffen, Dr. 3ob. Beter Lange, Profeffor ber Rirchengeschichte in Burich, im Commer 1842. Rudficht barauf nabm auch Dr. C. R. Sagenbach ju Bafel in feinen Borlesungen über die Rirchengeschichte bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte, welche erstmale 1842 und 1843 und nun bereite in zweiter Auflage 1848 und 1849 im Drud ericbienen. Ale eine Frucht ber Bemühungen Lange's und jugleich ale eine tuchtige Grundlegung jum wissenschaftlichen Anbau ber Symnologie ift ju begrüßen : "Die firchliche Symnologie ober bie Lehre vom Rirchengefang. Theoretifche Abtheilung im Grundrig. Burich 1843." Möchten folche Borgange bald allerwarts

auf den deutschen Universitäten und in theologischen Seminarien Rach= ahmung finden!\*

Auch in ber fatholischen Rirche wird in ber Rengeit eine abn= liche Gefangbuchereform wie in der evangelischen Rirche anzustreben berfucht. Sat man fich gegen bas Ente bes achtzehnten Jahrhunderte in biefer Rirche, wie einer ihrer Stimmführer es beflagt, "vor ben Augen ber Broteftanten", die allerwärts mit ihren modernen Gefangbuchern prangten, ber alterthumlichen bentichen Lieder, wie fie an ben hohen Feften, Marienund Beiligentagen, Bittgangen, Ball = und Rirchfahrten gebrauchlich waren, "zu ichamen angefangen", fie beseitigt und bafür fogar protestantifde moderne Lieder eingeführt, wie j. B. auch noch in bem v. Beffenberg'ichen Gefangbuch für das Bisthum Conftan; vom 3. 1828: fo ift man nun durch ben Borgang ber Brotestanten, Die alte Liederherrlichkeit ihrer Rirche wieder ju Ehren ju bringen und bie vergrabenen Liederschäße wieder ju Tage ju fordern und ber Bemeinde jum Gebrauch in Die Sante ju geben, in gutem Ginne jur Nachahmung gereigt worden und hat angefangen, fich auch wieder nach ben verlorenen Gutern ber eigenen Rirde ju febnen, Die beutschen fatholifden Befange aus altern Beiten wieber aufzusuchen und vom firchlichen Standpunkt bes Dogma's und Symbols aus die deutschen Bejangbucher zu reformiren sowohl in Betreff ber Rudfebr au ben altern, ale auch in Betreff ber Aufnahme neuerer Lieber.

Die erste Regung in dieser Hinsicht zeigt sich in dem Erscheinen der "Anthologie deutscher fatholischer Gesänge aus älterer Zeit. Landshut 1831." Es ist darinn auf das Leisentritt'sche und Corner'sche Gesangbuch als die Quellen des altkatholischen deutschen Kirchensesauge zurückgegangen und aus diesen, so wie aus sliegenden, von der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts sich herschreibenden Blättern, mit Ausschluß aller Uebersehungen lateinischer Hymnen 2c., eine Auswahl von deutschen Teste, Mariene und Heiligenliedern, so wie von 24 Liedern versichtenen Inhalts, zusammen von 100 Liedern, unter welche aber auch Lieder protestantischen Ursprungs eingeschlichen sind, dargeboten. Eine Reformabsicht in Bezug auf die kirchliche Gegenwart tritt hier noch nicht zu Tage, es ist vielmehr bloß das literarische Interesse dabei ins Auge gesaßt, wenn die Borrede sich dahin äußert: "Die deutschen katholischen Gesänge aus älterer Zeit sind größtentheils nicht nur aus unsern Tems

<sup>\*</sup> Bon Dr. Balmer wird bieg nun auch in Tubingen gefcheben.

peln verschwunden, sondern auch aus den Bibliotheten. Obwohl es nun eine vergebliche Mühe ware, diese Lieder, wie sie in ihrer Zeit gelebt und gewirft, zusammt wieder zu erweden und einzuführen zu christlicher Erzbauung, so mag es doch als eine nicht unverdienstliche Arbeit gelten, wenn man sie wenigstens für die Literatur zu erhalten sucht, theils schon aus Achtung und Dantbarkeit für die edlen Bestrebungen unserer religiösen Borfahren, theils auch, um sie für die kunstlerische Beschauung und Nachsahnung vor Augen zu stellen."

Bon anderer Seite zeigt sich ein Burudgehen auf die alten Kirchengesänge frem der Sprachen, um dieselben durch beutsche Uebersetungen
und Bearbeitungen zum Gemeingut zu machen. Namentlich ist hier
Die pen brod mit seinem 1829 erschienen "geistlichen Blumenstrauß
aus christlichen Dichtergärten" (S. 431) ein leuchtendes Borbild. Auch
Br. Schlosser, der z. B. eine Uebersetung der "Liebestämpse bes
Branz von Uffisi" aus dem Italienischen schon im I. 1826 gegeben hat,
ist hier besonders zu nennen und Johannes Beter Silbert, \* besonders
glücklich in poetischen Uebersetungen fremder Sprachen, mit seinem "Dom
heiliger Sänger oder fromme Gesänge der Borzeit, aus verschiedenen Sprachen übersetzt und bearbeitet. Mit einer Borrede von Fr. v. Schlegel.
Wien 1835." Desgleichen Joh. Chr. Zabuesnig, der in drei Bänden
zu Augsburg 1830 eine Uebertragung der fatholischen Kirchengesänge ins
Deutsche gegeben hat.

Aehnlich wie Bunsen in ber evangelischen Kirche mit seinem "Bersuch eines allgemeinen evangelischen Gesang» und Gebetbuche" im 3. 1833, so will nun in der katholischen Kirche Pfarrer heinrich Bone zu Berburg eine Gesanghuchereform anbahnen. Er gab beshalb bas schähenewerthe Werk heraus: "Cantate! Katholisches Gesangbuch nebst Gebeten und Andachten für alle Zeiten und Feste des Kirchenjahres. Nach den alten, sonst allgemein gebräuchlichen Gesängen und Andachten, so wie nach dem lateinischen Kirchenritus bearbeitet. Mainz 1847." In der 40 Seiten umfassenden Borrede spricht er sich zunächst dahin aus, daß zwar durche ans an der lateinischen Sprache beim Gottesteinst, jedenfalls für die priesterliche Seite desselben, sessengleichs wohl am Plate sen, für die volksthümliche Seite desselben, die sich in der Bersammlung der Gemeinde, in öffentlichem Gesang und Gebet ers

<sup>\*</sup> Auch fcon in feiner "heiligen Lyra. Wien. 2. Aufl. 1820." finten fich poetifche Ueberfepungen ber hymnen bes h. Bernharbe.

weist, fen es im Anschluß an priefterliche Berrichtung, ober abgefondert bavon, wenn gleich auch im lettern Rall unter priefterlicher Leitung, ein beutiches Befangbuch zu bieten, burch welches gute, gediegene Bejange ftereotyp wurden. Dann beflagt er bie Modernifirung , Berftummelung, ja Beifeitsekung ber alten beutschen Lieder und die Ginführung neuer Lieder, beren Saupterfordernig modernes Sochdeutich, möglichft wenig Rühnheit und Barme und ebenfo möglichst wenig Dogma und Symbol gemefen feben. Geine Canones fur Aufnahme und Beftaltung ber Lieber fpricht er fofort babin aus: "Möglichfte Rudficht auf die alten Lieber; biefelben aber wortlich aufzunehmen geht nicht immer an, weil manches in Sprache und Rarbung nun einmal ber jegigen Schulbilbung entfrembet ift; einziger Weg zum Rechten tann nur ter hiftorifche fenn - alte Lieber mit treuer Anbanglichkeit und nach nothwendigen Anforderungen umgu-Neuere Lieder follen nur aufgenommen werden, wenn fie in einem liebevollen Studium bes Alten wurzeln, wie ja auch unfer jegiger Rirchenbau fich nur an bem Beifte bes Alten belebt und erleuchtet, und wenn fie nicht bloß einen allgemein religiofen Charafter an fich tragen, fondern von eigentlichen Dogmen getragen werden und eine firchliche, polfethumlich ale folde traditionirte Gprache baben." Rach biefen Grunde faten bietet benn nun Bone 385 beutsche Befange bar, von welchen für bie altern, aber freilich mannigfach überarbeiteten deutschen bas "Cole nische Bfälterlein" vom 3. 1647 die Grundlage bilbet, für die neueren eine forgfältige Ansmahl ftattfand. Er bat ale begabter Dichter auch eigene Lieder bagu geliefert, Die ihre Grundmurgel aber, wie er felbst fagt, im Alten haben, und die Ueberfetjungen ber alten lateinischen Lieber find fammtlich von ihm.

Darauf fortbauend hat bereits in Bürtemberg, wo erst noch im 3. 1837 in der katholischen Kirche ein Gesangbuch eingeführt worden war, welches mit modernen und schonungesos modernisiten ältern Liedern angefüllt ift, der bereits als Dichter genannte Stadtpsarrer und Garnisonsprediger Eduard Bogt zu Ludwigsburg (S. 433) im "firchlichen Bolfsblatt aus der Diöcese Rottenburg. Jahrg. 1848." unter dem 15. Oft. ein Gesangbuch beantragt, in welchem die Lieder der neuern katholischen Gesangbücher, die meist von seichter Allgemeinheit, von so wenig schaf ausgeprägtem dogmatischem Gehalt und so schwach in Form und Ausdrucksen, daß fast keines als ein freudiger Besits in Gedächtniß und herz sich einpräge, zu entsernen wären, dagegen das vorhandene Gediegene,

Claffifche aufgenommen und mit ichonender Berndfichtigung ber altern Form - nur wie es die Rudficht auf die jegige Bildungeftufe ber Gprache erfordere, bearbeitet - wieder gegeben werden folle. Dabei bat er namentlich auf ben Borgang ber evangelischen Rirche Burtemberge bingewiefen, indem er fagt: "Die Broteftanten in Burtemberg bat bei Abfaffung ihres neuen Befangbuche von 1843 ein guter Tatt geleitet; fie find aufe Alte gurudgegangen und baben jenen Liebern ben Borgug gegeben, in benen fornigte Rraft mit Innigfeit bee Befühle und einem Ausbrude ihree Glaubens verbunden ift. Sollten wir Ratholiten es nicht langft fo gemacht baben?" Er hat begbalb auch in bem genannten Bolfeblatte, beffen Rebafteur er bamale mar, von Beit zu Beit fatholifche alte Rernlieder, bie er und Andere feit Jahren gesammelt hatten, fo wie eigene Ueberfetungen lateinischer Symnen mitgetheilt und zugleich auf ben alten Delobienich at ber fatholifden Rirche für folde Lieber aufmertfam gemacht, wie benn im 3. 1845 und 1847 ju Mugeburg bei De. Rieger zwei Bande erfchienen find unter bem Titel: "Cantica spiritualia ober Auswahl ber fconften geiftlichen Lieber alterer Beit in ihren originalen Gingweifen." Bur prattifden Ausführung brachte biefen Borfchlag Bogts Stadtpfarrer Georg Rauger in Laupheim, fruber in Stuttgart; wo er ale Rangelredner fehr beliebt mar, burch Berausgabe folgenden, 154 beutiche Lieder tatholischen Ursprunge umfaffenden Berte: "Ratholisches Befangbuch and ber Diocefe Rottenburg. Tub. 1850." Er bat bagu auch einige eigene Lieber gegeben.

Solche Stimmen sind übrigens bis jest offiziell noch nirgends besachtet worden und das Bone'sche Gesangbuch, an das sich Kauser vielsach gehalten hat, hat sich bis heute noch keiner Einführung im gottesdienktlichen Gebrauch zu erfreuen gehabt. Die Sache ist erst im Berden. Reuerdings hat übrigens Fr. Bollens in der Schrift: "Der deutsche Schoralgesang der katholischen Kirchens in der Schrift: "Der deutsche Schoralgesang der katholischen Kirchense zu. Tüb. 1851." diese Angelegensheit wieder zur Sprache gebracht und sich sehr entschieden und lebhaft gegen die Berweltlichung des alten katholischen Kirchengesangs und für eine durchgreisende und allgemeine Wiederbelebung und Wiederherstellung des deutschen katholischen Kirchengesangs ausgesprochen und dabei zum Schlusse ausgerusen: "Wird jeht die katholische Kirche, wo sie befreit ist "von dem Einfluß despotischer Staatsgewalten, weniger Sorgfalt auf "den Kirchengesang verwenden, als ehmals? — Das kann und wird sie "nicht! Die Bischöse Deutschlands werden hier so gut, wie in anderer

"hinficht, ihre hirtensorgfalt offenbaren; alle würdigen Priefter werden nihnen getreu zur Seite ftehen und bas ganze katholische Bolk wird mit "freudigem Danke das vielhundertjährige Erbtheil seiner Bater, den alten natholischen Kirchengesang, wieder in Empfang nehmen."

Mit der Reform der Gefangbucher geht naturgemäß die Reform ber Choralbucher Sand in Sand.

Schon in der vorigen Beriode erhoben fich in ber evan gelifden Rirch e manche Stimmen laut für die Rothwendigfeit der Berbefferung bes Rirchengefangs und bie Rlagen über ben Berfall bes Dufitalifc Liturgifden wurden immer größer, verhallten jedoch lange noch fpurlos, indem gerade die Pfleger bes Gottesbienstes, Die Beiftlichen, fast keinen Sinn und feine Bilbung fur bie firchliche Liturgit mehr batten. Berber hatte in feinen Briefen über bas Studium ber Theologie Thl. IV. S. 303 gemahnt, man folle boch bem Gottesdienst eine Art Burbe und Beierlichfeit bes Alterthums erhalten; ber Rirchengefang bore ja faft auf, Choralgefang ju fenn. Gange Buder murden beghalb gefdrieben, wie 3. B. die Symnologie Schmiedere vom 3. 1789 - boch vergeblich. Endlich fam man ju Anfang bes neunzehnten Jahrhunderte auf ben Gebanten , für bie Berbefferung bes Rirchengefange ju forgen , indem man ber Bildung bes Gefange in ben Schulen befondere Aufmertfamteit widme. Bestaloggi gab die Idee dagu und feine Schuler Bfeifer und Rageli, Borftand einer Mufitalienhandlung in Burich (geb. 1773, † 1836), bewirften die allgemeinere Ginführung und Berbefferung bes Befangunterrichte in ben Bolfeschulen burch ibr ju Burich im 3. 1810 erichienenes Bert: "Gefangbildungelehre nach Beftalogi'ichen Grundfagen, patagogifch begrundet von Dich. Traug. Pfeifer und methorifch bearbeitet von Sans Georg Nageli." Run erschienen ber Reihe nach eine Menge von Gefanglehren fur Boltofdulen und von ein=, zwei= und brei= ftimmigen Schulchoral- und Schulgefangbuchern, und an vielen Orten wurde ber Befangunterricht in ber Schule mit Gifer betrieben. lich bildeten fich auch in Stadten nicht bloß, fondern felbft auf manchen Dorfern Sangerchore von Schulfindern ober ledigen Leuten, Die theile ben Bemeindegefang unterftutten, theils mehrstimmige Chorgefange aufführten.

Damit allein war aber noch nicht geholfen. Die Gleichgültigfeit, bem Gottesbienst burch Beforberung bes Rirchengefange mehr Feierlich-

feit ju geben, die religioje Erfaltung mußte juvor binweggethan fenni Und bieg geschah burch bie Beiten ber Demuthigung in ben Rapoleonfchen Rriegen und ber Erbebung bes beutschen Bolfe in den Freiheite fampfen; nun regte fich mit ber neubelebten Religiofitat auch ber Ginn für Bericonerung bes außern Cultus und ber Berbeiferung ber firchlichen Mufif. Friedrich Wilhelm III., ber Breugen= fonia, gieng bierinn poran, faum nachdem die beutsche Freiheit wieder erfampft und die Noth abgewandt war. Epoche macht nämlich fein beßhalb unter bem 17. Gept. 1814 erlaffenes Bublicandum, "die einzuleitende Reform bes öffentlichen Gottesbienftes ber Brotestanten betreffend". Dit Enticiedenheit wird ale Sauptmangel in ber feitberigen Bestaltung bes evangelifchen Gottestienftes bas hervorgehoben, bag bie Bredigt ale ber allein wefentliche Theil bes Gottesbienftes angefeben werde, ba fie boch, obgleich höchft wichtig, eigentlich nur die Belehrung und Ermunterung gum Gotteedienste fep. Damit war angebeutet, bag neben ber Bredigt, ale bem Mittelpunft, bennoch auch Gebet und Gefang ober bie Liturgie ihre mefentliche Bedeutung haben und in folder erfannt werben muffen, indem namentlich die firchliche Mufit, und vor Allem der Rirchengesang, gehoben wird. Bugleich feste biefes Bublicanbum eine befondere Rirchenverbefferungecommiffion ein und fprach flar aus: "Die "Mangel beim Gotteebienft fint fichtbarer geworden in ber letten Beit, "wo ber burch bie großen Beltbegebenheiten, durch die Drangfale, ben "Rampf und die Siege bes Baterlande neubelebte religiofe Sinn Des "Bolts bas Bedürfniß, fich auf eine wurdige Art auszudruden und auszu-"fprechen, lebhaft und tief gefühlt hat." Damit war die Unregung gur Erörterung ber Reformen im Getteebienft nicht nur in Breugen, bae bas burch nach ber im 3. 1817 ju Stand gefommenen Bereinigung ber Reformirten und Lutheraner im 3. 1821 die bekannte "Agende für die evangelische Rirche" erhielt, fondern auch im ganzen evangelischen Deutsch= land gegeben; mehr und mehr fam es jum Bewußtfebn, bag ber protes ftantifche Cultue ju nuchtern und troden feb, und beghalb beffer belebt und verberrlicht werden muffe.

Die Sauptstimme für die nun als nöthig erkannte Beredlung und Belebung des protestantischen Cultus erhob Oberconfistorialrath B. Christian L. Ratorp in Munster\* durch seine bedeutungsvolle Schrift: "Ueber

<sup>\*</sup> Geb. 12. Nov. 1774 gu Merben an ber Ruhr, † 8. Febr. 1846 ale Oberconfiftorialrath und Bicegeneralfuperintenbent ber Broping Wefts

ben Gefang in ben Rirchen ber Brotestanten, ein Beitrag ju ben Borarbeiten ber Spnoden fur die Beredlung ber Liturgie. Effen 1817.", welche er gur Reier bes Reformationejubilaums ber Brovingialfynode ber Graficaft Mart überreichte. Bald barauf erflarten fich febr ehrenwerthe Schriftsteller aufe Lebhafteste bafur, bag bei Beredlung ber firchlichen Rufit ber Choral und beffen Begleitung vor Allem wieber gur alten Burde und Ginfalt gurudgeführt werben muffe; fo namentlich: Rlamer B. Frang, Pfarrer ju Oberbornede bei Egeln, in ber Schrift: "Ueber Die altern Rirdenchorale, burch Beispiele erlautert. Quedlinburg 1818." Er batte icon guvor im Drud ericheinen laffen : "Borichlage gur Berbefferung bes mufitalifchen Theils bes Cultus. Quedlinburg 1816." und ein nun im 3. 1848 in zweiter Auflage erfchienenes "Choralbuch, enthaltend die befannteften und vorzüglichsten Chorale der protestantischen Rirche Deutschlands mit reinen Melodien und reinen, überall ausgefchriebenen Sarmonien, gur Begrundung eines murdevollen, barmonifden Rirchengesanges. Salberftadt 1811."\* Im gleichen Ginne fprachen fich aus ber herrnhuter Lehrer Beter Mortimer \*\* in der Schrift: "Der Choralgefang gur Beit ber Reformation. Berlin 1821." und ber große Beidelberger Rechtsgelehrte, Dr. Anton Fr. Juftus Thibaut \*\*\* in ber Epoche machenben Schrift: "Ueber Reinheit ber Tonfunft. Beidelberg 1825. 2. Aufl. 1826." In Diefem Sinn erichienen benn auch mehrere neue Choralbucher, unter welchen befondere bervorzubeben find : Dr. Joh. Fr. Raue's, Organiften und Univerfitatemufifbireftore in Salle (geb. 17. Nov. 1787 bafelbit): "Allgemeines evang. Choralbuch in Melodien, größtentheils aus ben Urquellen berichtigt. Salle 1829." (251 Chorale) und 3. Carl B. Riemenere, Lebrere am Baifenhaufe in Salle (geb. 1780, † 1839): "Dreiftimmiges Choralmelodienbuch in Riffern für die Schulen der Franke'ichen Stiftungen. Salle 1817."

phalen in Munfter, ein um bas Bolfsschulwesen fehr verbienter Mann. Richt lange vor seinem Tobe sprach er sich auch noch in seiner Quartals schrift für Religien 20. I. über "bie Erforbernisse eines guten Gesangbuche" aus.

Er war zuerft Gollaborator an ber Domichule zu halberftabt, wo er auch im 3. 1774 geboren murbe.

<sup>\*\*</sup> Geb. 5. Dez. 1750 gu Muttenham in England. Er war Lehrer in verschiebenen Gemeinorten und ftarb ben 8. Jan. 1828 gu Gerrnhut.
\*\*\* Geb. 1772 gu hameln, † 28. Merz 1840 ale Brofeffor ber Rechte

<sup>\*\*\*</sup> Geb. 1772 ju Samein, † 28. Merz 1840 ale Brofeffor ber Rechte und geheimer Sofrath in Seibelberg, Ueber ihn erschienen von A. Fr. Baums ftarf "Blatter ber Erinnerung fur feine Berehrer und fur bie Freunde ber reinen Tonfunft. Leipzig 1841."

nebit ben neunzehn von bemfelben ju Leipzig 1831 berausgegebenen "Choralen in ben alten Rirdentonarten".

Namentlich mar es bie Ibee bes allgemeinen vierstimmigen Gemeindegesange beim Gotteebienft, wodurch man bem protestantischen Cultus aufbelfen und ibn veredeln und verberrlichen zu fonnen glaubte. Die Unregung biefer Ibee lag in bem in ben reformirten Schweizerkantonen Burich und Appenzell, besondere in ber Stadt Burich felbit und in bem Dorfe Begifon (f. G. 266) blubenden vierftimmigen Gemeindegesang, in welchem bie gange Gemeinde, ohne alle Orgels begleitung, nur mit einem Borfanger, ber nicht einmal ben Afford angiebt, bie bedeutenoften Chorale fingt. Mus ber reformirten Rirche, welche fich im Nichtgebrauch ber Orgel bis jest noch treu geblieben ift, fo baß allerdinge bei ibr ein Erfat ber Draelbarmonie burch Menichenstimmen nothig wurde, follte nun biefer vierftimmige Gemeindegefang auch in bie lutherifche Rirche, Die bereits an ber Orgel bas berrlichfte Inftrument zum Erfat ber beim einstimmigen Gefang fehlenden Sarmonie befist, übergepflangt werden.

Sauptjächlich in Burtemberg fand biefe 3bee Unflang und lebhafte Unterftugung. Der Mufiflebrer und nachmalige Stifteorganift Conrad Rocher ju Stuttgart mar es, ber bie Durchführung berfelben . ju feiner Lebensaufgabe machte und in einer besondern Schrift unter bem Titel: "Die Tontunft in der Rirche ober Ideen zu einem allgemeinen vierstimmigen Choral- und einem Figuralgefang für einen fleinern Chor, nebft Anfichten über ben 3wed ber Runft im Allgemeinen. Stuttgart 1823." feine Stimme bafur erhob, indem er zugleich in Stuttgart gur praftifchen Durchführung biefer Idee einen fogenannten "Rirchengefangperein" errichtete.

In bemfelben Jahr 1823 noch empfahl die im Rovember verfammelt gemejene Beneralfpnobe burch ein Circular dd. 29. Nov. allen Rirchenconventen bes Landes bie Errichtung von Gefangeboren und Befangidulen ber Erwachsenen nach ber in ber Rocher'ichen Schrift ent= widelten Idee und nach bem Borgang bes Stuttgarter Rirchengefangvereine. Namentlich follte mit ben Schulfindern ber methodische Gefangunterricht fleißig und fo betrieben werden, bag er mit bem firchlichen und inebesondere auch vierftimmigen Choralgefang in möglichft genaue und wirksame Beziehung gefett werbe. Bu biefem 3med fette fich Rocher in Berbindung mit zwei gleichgefinnten Freunden, dem Universitätemufit= birektor Fr. Silcher in Tübingen und dem Mufikviektor am Schuls lehrerseminar in Eglingen, J. G. Frech, und gab mit ihnen im J. 1824—1826 als eine Auswahl von Liedern und Melodien des Landesgesangbuchs 262 Chorale vierstimmig gesetzt unter dem Titel: "Bierstimmige Gesange der evangelischen Kirche in einzelnen Stimsmen" heraus.

Benige Jahre später folgte diesen vierstimmigen Singheften, von benselben Mannern auf höhern Befehl bearbeitet, ein neues Chorals buch, tas alle tiese vierstimmigen Gefange enthielt, unter bem Titel: "Bierstimmiges Choralbuch für Orgels und Clavierspieler ober Melodien zu sammtlichen Liebern bes öffentlichen Gefangbuchs der evangelischen Rirche in Bürtemberg, nebst einem Anhange, enthaltend eine Auswahl von den beliebtesten ältern Kirchenmelodien, von Bors und Nachspielen 2c. von C. Rocher, F. Silcher und J. G. Frech. Stuttgart, bei Mehler. 1828." Am 12. Febr. 1828 ordnete ein Consistorialbesehl die Einsschrung dieses neuen Choralbuchs in den Kirchen und Schulen an, und das Knecht'sche Choralbuch war nach kaum fünfundzwanzigjährigem Besstand verdrängt.

Babrend Anecht fur bie Erneuerung bes Bemeinbegefange einen . machtigen, ergreifenden, ja überwältigenden Ausbrud angeftrebt batte: ftrebten die Berausgeber Dieses Choralbuchs für ben gleichen 3med Kaßlichfeit, Reinheit und Burte an; mabrent Anechts Choralbuch baupt= fachlich fur die Orgel berechnet war, damit biefe mit ihrer Sarmonie die Tragerin bes einstimmigen Gemeindegesangs werbe, und hierinn seine großen Borguge bat, dabei aber nach der dromatifden Tonleiter mit gu viel Diffonangen angefüllt und zu gefünftelt war: follte nun biefes neue Choralbuch nach den in ber Borrede ju demfelben ausgesprochenen Grundfagen ein Mittel fenn, burch Gefthalten an ber einfachen diatonischen Tonleiter bie Ginführung eines allgemeinen vierstimmigen Rirchengefangs ju fordern. "Diefem großen 3med," beißt es in berfelben, "haben wir "alle überfluffige Runft abfichtlich jum Opfer gebracht, überall die mog-"lichfte Ginfachheit und Leichtigfeit bezwecht, vor Allem bas naturliche "mufikalifche Behor zu Rathe gezogen und eine Tonfolge gewählt, welche "nach vielfältigen Erfahrungen fur bie menschliche Stimme am bequem= "ften und ficherften zu treffen ift. Bei einem Tonfage, der die mehr= "ftimmige Ausführung dieser Melodien einer ganzen Ge= meinde möglich machen foll, mußten alle fogenannten Bindungen

nund vorhaltenden Tone und überhaupt alle diesenigen Dissonangen, nwelche der höhern Kirchenmusik und gebildeten Sangern angehören, nwegbleiben oder sie dursten höchstens nur durchgehend vorkommen. In neben dem Grade, wie die Mittels und Unterstimmen von der Gemeinde nselbst übernommen werden, muß sich die Orgel zurückziehen, und wo eins naal ein vollständiger vierstimmiger Gesang eingeführt ist, ist sie eigents nich entbehrlich und dient nur noch dazu, Abwechslung und Mannigs nsaltigkeit in den Gesang zu bringen. Abwechslung und Mannigs nsaltigkeit in den Gesang zu bringen. Abwechslung und ehe dieses Ziel nerreicht ist, soll, wenn die Gemeinde anstimmt, die Orgel in den hintersngrund treten, der Gesang der Menschenstimmen soll herrschen und die norgel sich dem Gesang dergestalt anschmiegen, daß sie selbst nur mits nsinge und der Unterschied zwischen ihren Tönen und den Tönen der nenschenstimmen so viel als möglich verschwinde."

Co entstand diefes Choralbuch von 1828, feit langer Beit wieder bas erfte biatonifche Choralbuch in Deutschland, weil man bie Unficht festhielt, das Chromatifche fen vom Bolt fcwer ju fingen, und es habe feinen Ginn bafur, bulde auch nie fremde, halbe Tone in feinen Bolfemelodien. Die Berausgeber\* teffelben wollten nämlich den Choralgefang verbeffern, indem fie ihn wieder zu einem Bolfegefang machten, mas er in ben afteren Beiten gemefen mar, wie es überhaupt auch anguerkennen ift, bag biefe brei Danner bas Berbienft haben, ben Boltegefang auf eine erfreuliche Beije wieder belebt und aus dem Schlummer hervorgerufen gu haben; benn fie fint bie Stifter ber burch gang Burtemberg gablreich verbreiteten Liederfrange und Gefangvereine. "Der Choral fen eine Boltemelodie und ale folder" - folgerten fie nun baraus - "muffe er feiner Begleitung, feiner Rachhülfe von Seiten irgend eines Inftrumentes beburfen." - Darnach murbe benn nun bie Bedeutung ber Orgelharmonie außerft gering angeschlagen. Dem vierstimmigen Gefang zu lieb, Damit Das Bolf oder bie gange Gemeinde in vierstimmiger Sarmonie fingen fonne und fo ein ebler Bolfegefang in ber Kirche herbeigeführt werde, wurde ferner bei bem Sat ber Chorale das Bringip ber Leichtigkeit jur Beltung erhoben und ber möglichft einfachfte Sarmoniefat angewandt, wornach alle ichwierigen Intervalle vermieden, alle Uebergange burch

<sup>\*</sup> Man vergleiche bie Stimme Silchers über bas Choralwefen in Wurtemberg in bem "Subbentschen Schulboten. Stuttg. 1840. Rr. 1 und 2" und bie gegnerischen Auffate bes Diafonns Palmer in berselben Zeitschrift Jahrg. 1839. Rr. 20, 21, und 1840. Rr. 4, 5.

Rod, Rivdenlieb, III.

halbe Noten, alle ausweichenden Afforde möglichst beseitigt, eine Menge durchgehender Noten eingeschoben und nur die einfachsten Afforde und Affordsolgen gelten gelassen wurden. So wurden nicht bloß alle großen, kleinen, verminderten Septimen und Nonen "theils wegen ihres leidenschaftlichen Charafters, theils wegen der schwereren Ausstührung im Choral" weggelassen; so wurde nicht bloß "tie üppig klingende Unterhaltungessehente mit ihren süslich klingenden Umkehrungen, die harte Note mit ihren abstammenden Afforden, die Leidenschaft und Unruhe erregende verminderte Siebente" für untauglich erklärt: sondern selbst der

Quartquintenafford g (einfacher Undecimenafford ohne Terz) und bie

6/5 Afforde ber Siebente bes zweiten Tons in der weichen Leiter f

und des zweiten Tons in der harten  $\left. \begin{array}{c} d \\ c \\ a \\ f \end{array} \right\}$  fanden feine Gnade. Dabei

wurde aber die Originalgestalt der Melodien und des ursprünglichen Rhythnus der alten Chorale nicht wieder hergestellt, nicht einmal der Trippeltakt oder einzelne punktirte Noten, und selbst die Dehnung einer einzelnen Sylbe auf mehrere Tone 2c. blieb ausgeschlossen; auch die alten Tonarten hielt man nicht fest, sondern setze 3. B. den Choral: "Wie schon leucht't und" aus dem prachtvollen, majestätischen Es Dur in F. Auch änderte man um dieses leichtern "volksmäßigern" Harmoniesates willen an bekannten und beliebten ältern Choralen, wie 3. B.: "Iessus, meine Zuversicht", ja selbst an Choralen neueren Styls, wie: "Uch, sieh ihn dulden" oder: "Mein Glanb' ist meines Lebens Rub'."

Daneben zeigt fich aber ein Grundirrthum, daß man nämlich bie Boltsmäßigfeit bes Choralgesangs einzig nur in ber bem alten Rirchengesang angehörenden biatonischen Tonleiter, einzig nur in dem harmonischen Sat, statt in ber Melodie und ihrem charafteristischen Rhythmus suchte, während die Harmonistrung für bas Boltsmäßige völlig gleichs giltig und etwas rein bloß von ber jeweiligen musikalischen Beitbildung Abhangendes, somit also Bufalliges ift, die Melodie bagegen die Seele des Chorals ift und in ihr fammt ihrer rhythmischen Ausgestaltung bie

achte Bollemaßigfeit liegt. Dhaleich nun bie Berausgeber biefes Choralbuche in ber Borrede bie Meinung aussprechen: "man glaube nur nimmer-"mehr, bag burch Umgehung ber Diffonangen bas Bange in feiner Birs "fung verliere; vielmehr erhalt ein folder Befang burch ben Bebrauch "lauter wohltlingender Attorde, burch ben Bechfel des harten und weichen "Dreiflange und burch die baraus abstammenten Sarmonien eine große "und herrliche Rraft und Diejenige Faglichfeit, Reinheit und Burbe, "welche ber Rirche angemeffen ift": fo erichienen bennoch in Bieflichfeit Die Chorale bei biefem vereinfachten Sarmoniefat in alterer Beife obne bas Leben ber alten Delodien= und Rhythmusarten in einer außerft burftigen, magern Geftalt ohne alle Frifde und Manniafaltigfeit, fo bag ftatt ber gepriefenen Erbauung jeben einigermagen mufitalifch Bebildeten , ber fie fingen bort, bas Gefühl ber Debe und Langweiligfeit beichleicht und ftatt ber angestrebten Bolfemäßigfeit tiefe Chorale vielmehr febr unpopular ericheinen, eben weil fie nicht furzweilig find. Sauber flagte baber mit Recht: "Der Choral hatte nur noch einen Schritt gu thun; ber "ambrofianische Rhythmus war ibm im Anecht'ichen Choralbuch vollends "gang ausgezogen, nun mußte auch aus der Tonfolge ber mai= "landifche Bijchof vertrieben werden. - Es werden nicht bloß aus ber "Melodie, fontern fogar aus ber Sarmonie, was felbft bie Alten "nicht gethan haben, die Richtleitertone ale beimathloe, wo immer mog-"lich, ausgewiesen. Dieß hatte aber feine andere Folge, ale bag vollends "alle Mannigfaltigfeit bes Gemeindegesange verwischt und nunmehr, in "Berbindung mit bem fteifgewordenen Abythmus, eine aller Armuth "baare Monotonie in benfelben gebracht ward. Gep's auch bann, baß bie "Chorale, weil die fcwierigern dromatifden Tone nicht darinn vor-"tommen, eher gesungen werben fonnen, fo fragt fiche, wer wird fie "jest noch fingen wollen? Es ift nicht mehr weit, daß die Delodien "in ein allgemeines, langweiliges Grau gerfließen. Gelingt biefer Proges, njo ift es um unfern Gemeindegejang vollende gefchehen und es wird "abermale geben, wie es unter ber Berrichaft bes gregorianischen Befangs "gefcheben ift, daß fich die Runft und bie Anmuth aus ber Rirche jurud-"zieht und auf eigene Fauft fortlebt, mas beiden nur jum Schaden aus-"fchlagen fann."

Bu biefem Choralbuch, das 177 und mit benen im Anhang 218 Chorale in dem eben geschilderten harmoniesat enthalt, wobei übrigens die Aufnahme mancher altern gediegenen Rirchenmelodien und

bie Ausstogung mancher andern unwürdigen Chorale neuern Arienstyls anzuerkennen ift, lieferten bie Berausgeber 63 neue Choralmelodien, meift auf gehaltlose, troden moralifirende Lieder. Manchen berfelben mußte es freilich icon beghalb am vollemäßigen Ausbrud fehlen, und ben wenigften gelang es, fich im Gemeindegefang einzuburgern; einige berfelben find aber febr gelungen ju nennen und haben ein gediegenes firchliches Geprage.

Dr. Conrad Roder, ein um ben Rirchengefang febr verbienter Mann (f. S. 463, 474, 476), bot 22 Choralmelodien. geboren 16. Dez. 1786 ju Digingen bei Leonberg und gehörte langere Beit bem Schulftand an. Nachbem er bann mehrere Jahre ale Dufitlehrer fich in Stuttgart aufgehalten batte, murbe er am 14. Dft. 1827 Organift und Mufifdireftor an ber Stifte- und Sauptfirche bafelbft. Aus Anlag ber Jubelfeier feiner funfundzwanzigjabrigen Amtoführung auf ber genannten Stelle erhielt er von der philosophischen Kafultat in Tubingen im 3. 1852 bas Dottordiplom. Bon jenen Melodien fanten am meiften Gingang: \*

"Es gieng ber Mann voll Gnab und Cegen" - vom 3. 1821. "Es ist vollbracht."

"Auferfteh'n, ja auferfteh'n wirft bu" - eedefgahedg.

"Freude, Freude, alle wir."
"Berbe Licht, bu Bolf ber Seiben" — vom 3. 1823.
"Ge ift nicht schwer, ein Chrift zu senn" ober:

"Der herr ift gut, in beffen Dienft wir fteb'n."

Dr. Friedrich Silder, ein unermudlicher Beforberer bes veretelten Bolfegefange, bot 21 Choralmelodien. Er murde geboren 27. Jan. 1789 gu Schnaith im Remothal und wurde, nachdem er eine Beit lang bem Schulftand angehört, im 3. 1817 Universitätemufitbirettor in Tubingen, welche Stelle er nun feit 35 Jahren befleibet. Bur Anerfeunung feiner großen Berdienste ertheilte ihm die philosophische Kakultat bas Doftorbiplom. 3m 3. 1820 und 1825 gab er beraus: "Melorien aus bem B. Choralbuch, breiftimmig fur Rirchen, Schulen und Familien bearbeitet." Er fcuf auch fcone "Symnen oder Figuralgefange auf hobe Restage und zur Abendmablefeier" und ichmudte fie mit einem febr gelungenen vierstimmigen Tonfat für gemischte Chore. Durch gang Deutschland bat er fich befannt gemacht burch bie Berausgabe ber beutschen Bolfe-

<sup>\*</sup> Die mit \* bezeichneten Delobien find ale bie gebiegenften und beliebteften in bas neuefte 20. Choralbuch aufgenommen.

lieber, fo wie auch ber Bolfelieber frember Nationen. Bon jenen Melodien fanten am meiften Gingang:

\* "Mein Gott, zu bem ich weinenb flehe" - vom 3. 1820. "Mit welcher Bunge, welchem Bergen."

"Bon bir, o Bater, nimmt mein Berg."

"Ja, Tag bes gerrn." "Herzog ber erlösten Sünber" ober:

1. Bomit foll ich bich wohl loben."
"Gott ruft ber Sonn' und schafft ben Monb."

- \* "Urquell aller Seligfeiten."
  \* "Preis bem Tobesüberwinber."

Johann Georg Frech, geb. 19. Jan. 1790 ju Raltenthal bei Stuttaart, mo fein Bater als Uhr- und Orgelmacher lebte, Mufit-Direftor am Schullebrergeminar ju Eflingen und Organist an ber bortigen Sauptfirche, ein guter Orgelmeifter und Componist mancher lieblichen Chore und Riguralftude, bot 20 Choralmelodien, von welchen fich am meiften verbreiteten:

"Er ift erftanben, Befus Chrift." "Singt, Chriften, fingt ein frobes Lieb." "Bohlauf, mein Berg, verlaß bie Belt" - vom 3. 1823.

Albrecht Beter Bertich, geb. 1758, † 12. Auguft 1820 ale Prageptor zweiter Rlaffe und Mufitoireftor in Eglingen; von ihm ift bie Delotie:

, "Collt' ich meinem Gott nicht fingen" ober : "Gott, mein Gott, bir will ich fingen."

Auf den erften Anblid nun muß die Idee der Ginführung eines alls gemeinen vierstimmigen Gemeindegejange, ju beren Realifirung tiefes Choralbuch vom 3. 1828 ale Mittel tienen follte, fehr einleuchtend er: icheinen und bie hoffnung baran fich fnupfen, es follte baburch wieder bie Berrlichkeit bes alten Gesanglebens in ber Rirche beraufbeschworen werben, wie es in tem erften Jahrhundert ber evangelischen Rirche an fcauen mar, ale in ten Starten nicht blog, fontern allmählich auch felbit in Dörfern der mehrstimmige Choralgesang beim Gottesdienst fich ein= gebürgert hatte (f. Bt. I. G. 138).

Allein mit Diefem neu angestrebten vierstimmigen Gefang verhalt es fich antere, ale bamale.

Damale hatten alle Stimmen, nicht blog bie ftimmführende, ibre freie, melodische, felbftftandige Bewegung; die neue Sarmonifirung nach dem Generalbag behandelt aber bie drei begleitenden Stimmen neben ber ftimmführenten, bem Gopran, gan; unselbftftandig und bienftbar gur Ausfüllung des leeren Raums, also als bloße Mittel für einen Aunstzweck, so daß sie sich, wie namentlich der Tenor, in bloßen einförmigen, langweiligen Uebergangstönen bewegen mussen, abgesehen davon, daß der vierstimmigen Singbarkeit wegen die Melodien bloß in den allereinsachsten Aktorden und Aktordsolgen harmonisitr werden konnten und man den begleitenden Stimmen zu sieb manchmal selbst die Melodie verändern oder höher nehmen mußte, wodurch der Gesang sidreiend wird. Der Gesang solcher einförmigen Tone ohne melodische Bewegung, an welchen bei solcher Mehrstimmigkeit mehr als die Hälfte der Gemeinde gebunden ist, kann aber nicht mehr ein Bolksgesang, sondern rein bloß ein Kunstgesang genannt werden, sosen ein freier Erguß des Gesühls dabei entfernt nicht stattsuden kann und der Kunstzweck ohnedem dem Erbauungszweck, den das Bolk hauptsächlich beim Kirchengesang sucht, zum Opfer gebracht ist. \*

Damale hatte ferner bie Orgel weit noch nicht biefe Bollfommenbeit, bie fie jest hat, ihr Bau war noch mangelhaft und bad Spiel auf berfelben erschwert. Darum bilbeten auch bamale noch bie mehrftimmige Sarmonie Die Sanger auf bem Chor, welche ftatt ber Drgel ben Gemeindegefang begleiteten. Run aber bat bie Orgel ihre Bollendung erreicht. Schon burch die Erfindung ter Schleifwindlade murbe feitbem bas Traktament ober bie Sandhabung ber Orgel ungemein erleichtert (f. Bb. I. 6. 208); nun aber ift burch bie Erfindung bes großen Orgelbauers Cherhard Friedrich Balter in Ludwigeburg auch die reinere Intonation und Stimmung, bie bei ter Schleifwindlade ju leiden hatte, wieder moglich gemacht und mit ber leichteften Sandhabung ber Orgel in Berbindung gefest. Er hat nämlich auf ten Springladen alle Bentile und Rebern entfernt und tiefe burch eine Borrichtung erfett, die burch Leichtigfeit bes Deffnens und Schliegens Alles übertrifft, mas bieber geleiftet worben war, ba auch ber Begendruck bes Mindes gan; aufgehoben ift, fo baß baburch erreicht ift, mas fo lange gesucht wurde - bas Traftament ift

<sup>\*</sup> Stadtpfarrer Dann in Stuttgart, welcher mitten in biefer viersstimmigen Zeit unverrückt am einfimmigen Melobiengesang festhiett, sagte einmal gar treffend: "So lang einer jung ift und ohne Kreuz, mag er wielleicht einen Stolz darein segen, ber Kunft zu dienen; wenn er aber bes Lebens Bitterfeit einmal geschmeckt hat, und es kommt ein Lied in der Kirche, wo er gern das herz ausleeren möchte und dem Flug des Liedes nachgeshen: — armer Bogel! wenn ihm bann die Flügel beschwitten find, und er, statt sich auf die Schwingen der Melodie sehen zu können, drifte oder vierte Stimme fingen muß!"

fo leicht ale möglich (auf ber Stiftefirchenorgel zu Stuttgart , bie er fertigte, fann bei vollem Bert von fiebengig Registern mit gefoppelten vier Clavieren noch ein schöner Triller gemacht werden), Die Register erscheinen im Gingelnen und Bangen in ihrer Rraft und Gulle, die Reinheit ihrer Intonation und Stimmung bleibt unverandert und bas Bange ift von einer bis jest nie gehörten Graft. Reben Balfer, ber außer ber Stutt= garter Stiftefirche fur die St. Rilianefirche ju Beilbroun, fur die Munfterfirche in Ulm, fur die Baulofirche in Franffurt 2c. ausgezeichnete Orgelwerte gefertigt bat, zeichnen fich ale Orgelbauer noch aus: Fr. Turlen aus Trenenbrieben, ber fur Berleberg, und Joh. Fr. Schulge aus Baulinzelle, ber für Dublhaufen in Thuringen ein febr gelungenes, großes Wert geschaffen bat. Jest, wie noch nie zuvor, ift also bie Orgel berufen, mit ihren gewaltigen Tonen die Melodie beim Gemeindegejang au ftuben und zu tragen, und fie kann dieß auch beffer, ale noch fo viele Menschenstimmen , welche zweite , britte und vierte Stimme fingen. Es ift fo im Wegentheil eine viel reichere, fcouere, funftlichere Sarmonie für ben Choralgesang möglich gemacht, ale fie ber angestrebte vierstimmige Menschengefang in ber Rirche, wenn er einigermaßen möglich und ertraglich fenn foll, guläßt. \*

So ist es benn auch fein Schaben, baß jenes Experiment eines allgemeinen vierstimmigen Gesangs in ber Mirklichkeit völlig mißglückt ift.
Jenen brei heroen bes vierstimmigen Gesangs selbst ist es nämlich innerhalb zwanzig Jahren noch nicht gelungen, auch nur einen Schatten von
vierstimmigem Gesang im Schiff ihrer Kirche zu Stand zu bringen, obgleich Kocher in Stuttgart, Silcher in Tübingen und Frech in Estlingen
hiezu so bedeutente Hülfsmittel hatten, wie sie anderswo nicht leicht zu
Gebote stehen. Ja, selbst in Jürich, biesem Borbild bes vierstimmigen
Kirchengesangs, flingt, nach Berichten von unparteisschen Ohrenzeugen,\*\*
ber Gesang ziemlich ranh, Alt und Tenor werden selben gehört, und von
120 Melovien, die das Züricherische Gesangbuch enthält, können bloß

""Die Reife nach Zurich" von Oberreallehrer Ries in Tubingen in ben Blattern aus Gubbeutschland fur bas Bolfserziehunges und Bolfs

unterrichtewefen. 1842. 2. heft. G. 137 f.

<sup>\*</sup> Musitbireftor und Organist Fr. Wilfe in Neuruppin hat in ber musitalischen Zeitung Jahrg. 1836 S. 697, 839 und Jahrg. 1837 S. 645 einen geschichtlichen Ueberblick über bie Berbesserungen und neuen Erzinbungen gegeben, welche bie Orgel hauvtsächlich burch Abt Bogler, Buchsbolz, Bater und Sohn, in Berlin, Aurley, Bater und Schn, in Trenensbriegen, Walfer und Schulze erfahren burfte.

25-30 vierftimmig gefungen werben, und felbft bon biefen find nur wenige im Bebrauch, obgleich die jungen Leute in Burich gefetlich gezwungen fint , bis zum achtzehnten Jahr bie Gingichule zu befuchen , um Tenor und Bag einzunben. In Burtemberg murbe mit biefem Erperiment fogar bas Begentheil von bem , mas man beabfichtigte, erreicht. man namlich, zumal in ben Schulen, allzuftart auf bas vierftimmige Singen brang, fam bas allgemeine, einfache Singen ber Choralmelobien mehr und mehr in Abgang. Die Balfte ber Schuler, Die Rnaben, mußte meift bie Altstimme einüben, worüber man es gewöhnlich verfaumte, auch bie im Copran liegende Melobie mit ihnen einzunben; biefen Alt fonnten fie aber fpater, nachdem bie Stimme einmal gebrochen mar, nicht mehr in ber Rirche fingen, und die Melodie lernten fie nicht recht fingen, fomit war burch bie Schule fur ten Gemeindegesang wenig vorgearbeitet. Rach bem aus ben amtlichen, an bas Confistorium eingelaufenen Befangberichten im 3. 1840 gezogenen Refultat \* wurde von allen Theilen bes Landes geflagt, bag über ber Abrichtung ber Rinder für bie vierstimmigen Chorale tie Schuler bei weitem wenigere Choralmelodien allein fingen lernen, ale fruber, wo ber Lehrer fogar nur durch Bor- und Nachfingen bie Melodie lehrte. Allein nicht nur tiefer Uebelftand trat ein, fontern es mandte fich nun auch bei ben Ermachjenen über tem Dringen auf vierftimmigen Choralgefang bie Neigung bald vorzugemeise dem Riguralgefang zu, weil die untergeordneten Stimmen beim Choralgefang gu langweilig erichienen, und vom Figuralgejang noch entichiedener gum Befang weltlicher Tonftude, wie benn auch an vielen Orten bie Rirchengesangvereine fich in Liederfranze umwandelten, fo daß meift bloß ber weltliche Bolfegefang baraus ben Rugen jog, ber geiftliche Bolfegefang aber ben Schaben hatte.

So tonnte eine Reaktion gegen bas vierstimmige Gefangwesen und bas aus bemselben hervorgegangene Choralbuch von 1828 nicht lange auf sich warten lassen. Immer entschiedener sprach man sich babin aus, baß wieder ein größerer Mclodien reichthum in ben Gemeinden einheimisch und baher vor Allem die Fertigkeit im Melodiengesang in den Schulen gepflegt werden musse, es sen auch jedenfalls besser, einen schonen einstimmigen Gesang ber Choralmelodien zu haben, als

<sup>\*</sup> Ueber ben Erfolg ber Bestrebungen ber Burtembergifchen Bolfeschule fur Berbefferung bes Rirchengesangs feit bem 3. 1823 von Pfarrer Guß= mann - in ben Blattern aus Subbeutschland. 1841. 1. geft. S. 33 f.

einen funftlichen vierstimmigen Gemeindegefang, ber fich boch nicht erreichen laffe und, wenn er nicht gang rein und vollfommen ausgeführt merbe, miterlicher flinge, ale ber ichlechtefte einstimmige Befang. Je" langer, besto ichmerglicher vermißte man bie reiche Orgelbarmonie bei ber Begleitung bes Bemeindegefange und begehrte wieder ein Choralbud, bas ber Drael ibr naturgemäßes Recht angebeiben laffe und bie Chorale, "fatt mit einfarbigem Ipferweiß übertuncht, wieder mit ihren urfprunglichen, frijden Farben harmonifirt gebe". Dabei verfannte man aber bie Bebeutung bes vierstimmigen Rirchengesange burchaus nicht, jofern er wesentlich gur Bebung und Berberrlichung des protestantischen Cultus geeignet ift. Rur wollte man ibn bom Schiff ber Rirche in ten Chor verwiesen miffen, indem man behauptete, er gebore ale Runftgefang junachft nur fur einen fleineren Rreis von geubten, muntalifch gebilbeten Gangern, er gebore nicht fure allgemeine Singen, fondern nur fure alls gemeine boren und babe bie Stelle ber Inftrumentalmufit gur Ginfeitung bes Gotteebienftes und gur Berbeiführung einer feierlichen Stimmung ber Bemeinde ju vertreten. Ale nun im 3. 1841 fur Burtemberg ein neues Gefangbuch ericbienen mar, welches gebieterisch auch ein neues Choralbuch forderte, fo entbrannte ein beftiger Streit über die Reform bes Choralmefens, welcher befonters in ben verschiedenen padagogischen Beitschriften Burtemberge ausgefochten murde, von Diafonus Sauber in Tübingen aber, welcher bie reaftionaren Grundfage gegen bie Alleinberrichaft bee Pringipe ber Bierstimmigfeit in bem ichon mehrfach ermahnten trefflichen Auffat in ber beutiden Bierteljahrofchrift. 1841. 4. Beft aussprach und ichon in ter Gefangbuchespnote als Referent geltend gemacht hatte, fo wie von Diafonus Balmer in Marbach, bem Berfaffer ber Somiletit und Ratechetit, angefacht worben war.

Rach Bernehmung ber öffentlichen Stimme und nachdem gubor Belegenheit gegeben mar, bag vom gangen Lande bie beliebteften und gebräuchlichsten Lokalmelodien eingefandt werten fonnten, arbeitete in ber zweiten Salfte bes Jahre 1843 eine Commiffion unter bem Borfige bes

<sup>\*</sup> Subbeutscher Schulbote. 1840. Rr. 1, 2 (Silcher), Rr. 4, 5 (Balmer), Rr. 14, 15 (Gilcher), Rr. 22 (Krchnmeper), 1841. Rr. 25, 26 (Faulhaber). — Blatter aus Subbeutschland. 1840. 1. heft (haus ber), 1841. 1. heft (Gußmann), 3. heft. S. 215 (hauber), S. 219 (C. Chs mann), 1842. 3. Beft (Bolf), 1843. 1. Beft (Muller). - Die Bolfes fc ule, herausgegeben von Ceminarrettor Riede. Jahrg. 1842, befonbere S. 462 f. (Rocher), 1843, befonbere S. 193 f. (Rubler). So auch Bader: nagel in feiner Schrift: "D. Luthere geiftliche Lieber: 1848. S. XIV-XX."

Sofpredigere Dr. Gruneifen ein neues Choralbuch für Burtem= berg aus. In diefer Commiffion fagen von den Berausgebern bes Choralbuche von 1828: Rocher und Gilder, fo wie ihre Sauptgegner in Betreff bes Bringipe ber Bierftimmigfeit, Archibiafonus Sauber in Tubingen, jest Bralat in Ulm, und Diafonus Balmer, nachmale Defan und jest Professor ber Theologie in Tubingen. Beitere Mitglieder waren Bfarrer Strebel in Beil im Schonbuch (S. 476), Schulmeifter Beiber von Langenburg und Geminarmufiflebrer, Schulmeifter Straub von Maulbronn. Go unmöglich es ichien, trat boch eine Berfohnung und Ausgleichung ber ertremen Anfichten ein. \* In ber Grundbiffereng, ob ber vierstimmige Gat ber Chorale oder die Sarmonifirung, allein fur die Orgel ober allein fur vierstimmigen Gefang eingerichtet werben folle, einigte man fich nämlich gludlich babin: an bie Ginführung eines all= gemeinen vierstimmigen Gemeindegesange fen jo bald nicht zu tenten, begbalb wolle man bas neue Choralbuch nicht mehr burch bas Bringip ber Bierftimmigfeit beberricht febn laffen, wornach nur leichte, ichnell fingbare Melodien und nur ber allereinfachite Gak in baffelbe ju nehmen maren; aber eben fo wenig wolle man durch bas neue Choralbuch die Möglichkeit abschneiden, bag von gebildeten Choren die Chorale gut vierftimmig ausgeführt werden und tiefe Chore unter gunftigen Umftanden fich vielleicht einmal unter ber Gemeinde austehnen fonnen. Die Sarmonifirung follte alfo junachft und jedenfalle für die Orgel fenn und tie Bierstimmigkeit nicht mehr als Bringip gelten, wie beim Choralbuch von 1828, fondern nur ein begleitendes Moment fenn mit freiem Spielraum.

Co tam benn nun ein Drgeldvralbuch ju Stant, bas jugleich auch ein Sing deralbuch ift, fofern nämlich baraus vierftimmig fingen fann, wer will und fann; ein Choralbuch, welches "junachft fur ten "allgemeinen und einstimmigen Befang eine wurdige Orgelbegleitung "barbietet, jugleich aber auch bem Bedurfniß bes vierstimmigen Chor-"fingens und ber an einzelnen Orten hiefur erzielten Befähigung ent= "gegen fommt" (vgl. Borrebe G. IX).

In Betreff ber Andwahl ber Melodien murbe ber Grundiak festgehalten, möglichft icon Bemabrtes und nicht viel Reues aufzunehmen.

<sup>&</sup>quot; Bgl. Palmere Bericht: "Bum neuen Cheralbuch" in bem Gub= beutschen Schulboten. Jahrg. 1845. Rr. 2-5. - "Etliche Gebanten und Buniche, bem neuen vaterlandifden Choralbuch auf ben Beg" von Danber in ben Blattern aus Gubbeutschland. 1844. 4. Seft.

"Ein firchliches Choralbuch bat," fagt bie Borrebe G. I, "zu geben, mas es aus ber Riche nimmt , und bieß fur feine Beit festzustellen," Bang besonders murbe babei ber vaterlandische, murtembergische Gemeinde= gebrauch im Auge behalten. Bas fich bier in alterer ober neuerer Beit eingeburgert batte, bas murbe aufgenommen, bagegen aber eine Maffe neuerer unbedeutender ober unpaffender Melodien, die fich bis jest noch nicht zu legitimiren vermochten, entfernt. Go find von ben 135 neuen Melodien, wovon 123 ale "gan; neu" ine Knecht'iche Choralbuch vom 3. 1798 famen, blog 19, und von den 64, welche in bas von 1828 als gang neu, meift als Brobutte ber Choralbuchberausgeber famen, blog 11 aufgenommen worben; auch find bloß 6 von Commiffionsmitgliebern neu componirte Melodien, und zwar meift zu Liebern, die noch feine ober wenigstens unbrauchbare Melodien batten, beigefügt worden, mas eine nicht genug ju lobente weise Gelbftverleugnung ift. Bor Allem erfreulich ift aber bie umfaffentere Berudfichtigung ber altern Rernmelobien aus ber beffern Beit bes evangelischen Chorale. Das neue Choralbuch ents balt bei 210 Nummern ungefahr 60 Melodien aus bem fechzehnten, 50 aus bem fiebengebnten Sabrbunbert bis 1690, 50 aus tem Beitraum . von 1690-1744, 30 aus ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahr= bunderte bie 1819 und 20 von 1819 bie auf die neuefte Beit. Uebrigene, fo freudig bier wieder altere beliebte Chorale, befondere aus tem Störl'ichen Choralbuch, begrugt werben, Die feit 50 Jahren bem Bemeindegebrauch entzogen waren, \* fo febr find manche Brachtchorale ber alten Beit zu vermiffen, wie j. B. : "Gerufalem, bu hochgebaute Stadt" -"D Menich, bewein' bein' Sunden groß" — "Fröhlich woll'n wir Hallelujah" — "Der Braut'gam wird bald rufen" — "Auf meinen lieben Gott" - "Chriftue, ter une felig macht" - "Seut triumphiret Gottes

<sup>\* 3.</sup> B. : "Meinen Jesum ich ermable" - "Gott will's machen" -"3. B.: "Weinen Zejum ich erwähle" — "Gott will's machen" — "Kabre fort" — "Sollt ich meinem Gott nicht singen" — "Racht hoch bas Thor" — "Rch, wenn werd ich dahin fommen" — "In allen meinen Thaten" — "Meine Armuth" — "Der schmale Weg" — "Zeuch ein zu beinen" — "Thenerster Immanuel" — "Köhlich soll mein herze" — "Folget mir, ruft uns" — "Dir, dir, Jehova" — "Mein Salomo" — "Ich will bich lieben" — "Wer Zesum bei sich hat" — "Der Lag ist hin" — "Gott, Vater, Hert" — "Ach Gott, verlaß mich nicht" — "Dewiger Gelig" — "Ach, wie nichtlag" — "Nein Zesu, betw. hin" — "Ver Wiese Gelig" — "Web ist ver den mich" — "Die Verleiß ist ver den mich" — "Die Verleiß ver ver den mich" — "Vein Geel" — "Web Schu Seel" — "Vein Geel" — "Verleiß ver den" — "Vein "Die Nacht ift vor ber Thur" - "Meine Scel', ermunt're bich" - "Jeju, "Araft ber bloben herzen" — "Friede, ach Kriede" — "Eingen wir ause" — "Der lieben Sonne Licht." ("Eins ist noth" — "Nuhe ist das beste Gut" — "Bunderbarer König" — "Es glänzet der Christen.")

Sohn" ic. Nur mit fehr wenigen altern Choraten, die nicht zuvor in einem Bürtemb. Choralbuch standen, ist dieses neue Choralbuch bereichert, z. B.:
"Die guld'ne Sonne" — "Run preiset Alle", aus Freylinghausens Gesfangbuch: "Dieweil ich auferstehe" — "Gott, den ich als Liebe" — "Lobe den herren, o meine Seele" — "Anf, Triumph" und aus dem Brüderschralbuch: "Herz und herz vereint" — "Die wir uns allhie beisammen."

Die Auswahl ber gediegensten Kernmelodien aus bem Melodienssichat ber altern Zeit ist also immer noch nicht umfassend genug; man merkt es deutlich, daß das Gesangbuch ohne das Choralbuch, also ohne die gehörige Rücksicht auf das musikalische Bedürsniß gemacht worden ist. So hat man nun für manche werthvolle Chorale kein Metrum unter den Liedern gefunden und sie daher ausschließen mussen, oder, wenn es gut gieng, bloß mit einem einzigen Lied versorgen können, wodurch ihr Gesbrauch sehr erschwert und ihre Einbürgerung fehr gehemmt ist.

Bon neuen Delotien finden fich zum erstenmal in einem Burtemb. Choralbuch folgende und zwar von

Conrad Rocher (f. G. 468):-

"Nicht eine Welt, die in ihr Nichts vergeht" — vom 3. 1836.

"Treuer Jefu, wir find hier."

"Aller Glaub'gen Sammelplag" - vom 3. 1837.

Friedrich Silder (f. S. 468):

"Beil ich Jesu Schäflein bin" — vom 3. 1843. Job. G. Frech (j. S. 469):

"Rehre wieber, tehre wieber" - vom 3. 1843.

Beller, Schulmeister in Baihingen an der Eng, † 1824:

"Mein Schöpfer, ber mit Bulb und Starfe."

Dr. Joh. Balentin Strebel, geb. 9. Merz 1801 zu Oberndorf bei Schweinfurt, vom 3. 1830 Stadtpfarrer in Forchtenberg bei Ocheringen, seit 1835 Direktor bes Erziehungsinstituts in Stetten im Nemethal, seit 1844 Pfarrer in Beil im Schönbuch bei Tubingen und nun seit 1850 Direktor bes christlichen Privatghmnasiums in Stuttgart:

"Gud', wer ba will, ein anber Biel."

Dr. Heinrich Carl Breiden ftein, geb. 1796 gu Steinau in Chursheffen, studierte Philosophie in Berlin und ift feit 1823 ale Musikbirektor und außerordentlicher Professor der Rusik auf der rheinspreußischen Universität Bonn angestellt:

"Benn ich ihn nur habe."

Mus bem Schleswig : Solfteinifden Choralbud, welches unter bem Titel: "Bollftandiges Chofalmelodienbuch ju bem Schleswig-Solfteinischen (neuen) Gefangbuch. Riel 1818." - neu aufgelegt 1830 - G. Chr. Apel, Stadtcantor und Organift an ber Nitolaifirche in Riel, mit 102 Melodien besorate:

"Gott ift mein Lieb."

Aus bem Berliner Choralbuch, welches ju tem bortigen neuen Befangbuch von 1829 ber Mufifdireftor und Organift ber St. Marien= firche, August Wilh. Bach ju Berlin (geb. bajelbit 4. Oft. 1796), auf eine treffliche Beije im 3. 1830 angefertigt bat unter bem Titel: "Choralbuch fur bas Befangbuch jum gottestienftlichen Gebrauch für evangelifche Bemeinden" :

"D bag ich taufenb Bungen hatte."

Unonym murde ber Choralbuchecommiffion eingeschickt bie Melodie:

"Boblauf, wohlan gum letten Gang"

Cobann fint noch neu aufgenommen:

Gine Babifde Beife:

"Die Belt fommt einft gufammen."

Gine Augeburger Beife:

"Dein Jefus lebt, mas foll ich fterben."

Eine Schweizer Beife:

"Beh' aus, mein Berg, und fuche Freub'."

Gine doralmäßige, von Diatonus Balmer beantragte Umarbeitung ber vorletten Rummer: "Quando corpus morietur" aus Bergolens claffifder Mufit jum "Stabat mater":

"Schaut bie Mutter voller Schmerzen."

In Betreff ber gaffung der Melodien und ihrer Abbth= men hat zwar nicht mehr ber viertheilige Tatt mit feinem Nivellirunge= geschäft die Alleinherrichaft geubt; überhaupt follte nach den ausgesprochenen Grundfagen nicht mehr, wie feit der letten Salfte bes achtzehnten. Jahrhunderte, allen Choralen eine ichulmäßige Gleichheit und bequeme Brauchbarteit aufgezwungen, fondern es follten alle in möglichft reiner Beftalt mit bem ihnen eigenthumlichen Charafter nach bem Geprage ihrer Beit wiedergegeben werden. Allein bieß murte nicht confequent durchgeführt. Die Choralmelodien ber neueren Beit, an benen fich bie Berausgeber bes Choralbuche von 1828 manche Aenderungen erlaubt batten, wie 3. B. bie Rnecht'ichen, wurden allerdings mit einziger Ausnahme ber Melodie: "Du, beg fich alle Simmel" gang ber Rotenfolge

ihrer Berfaffer getreu aufgenommen, ba fie bereite in bem unferer Beit gewöhnlichen Ton und Gang componirt find. Allein die Melodien ber altern und alteften Beit find nur felten, ober wenigftene mit größter Bebutfamteit, in ibre altere urfprungliche Form, Die ihnen in ben ueueren Choralbuchern genommen ift, gurudgefest worden. Es ericien ber Commiffion zu gewagt, ben Gemeinden auf einmal wieder einen rhythmifden Gefang jugumuthen und ihnen langft geläufige und liebgeworbene Delobien auf einmal in gang anderer Form ju fingen zu geben. Rur wenige alte Delobien find beghalb in ihrem urfprünglichen belebten Rhythmus wieder gegeben ober aus bem geraden Taft, in bem fie gulett gefungen wurden, wieder in den ursprunglich ungeraden Tatt gefest, jo g. B .: "Aus meines Bergens Grunde" - "Run preifet Alle" - "Run lob mein' Geel'" - "Berr Gott, bich loben wir" - "Auf Triumph" -"Gott Bater, Berr, wir banfen bir" - "Gingen wir aus Bergensgrund" - "Macht hoch die Thur." Manche find in boppelter Faffung, fowohl in ber neuern, ale in ber ursprünglichen Form gegeben, bamit allmählich die altern Faffungen eingeführt werden fonnen, fo g. B .: "Allein Gott in der Soh fen Chr" - "Ber nur den lieben Gott" -"Romm, beil'ger Beift" - "Barum follt ich mich benn gramen" -"Berr Jefu Chrift, mein Lebenslicht." Bei andern Melodien murbe wenigstens burch beigefügte Barianten Altes und Renes vertreten, wie 1. B. bei ben Rummern 26, 66, 85, 139, 189, 194 bes Choralbude, ober fant eine Annaherung an tie Urform flatt, wie bei . "Gelobt feuft bu, Jeju Chrift" - "Gin' feste Burg ift unfer Gott." Auch ericheinen nun wieder, wie im Stort'ichen Choralbuch, viele Mollmelodien und Trippeltafte , lettere g. B. in ben Choralen : "Gine ift Noth" - "Lobe ben Berren, o meine Geele" - "Bochfter Formirer" - "Es glanget ber Chriften" - "Die guld'ne Sonne" - und noch etwa acht andere. Endlich murben auch, um die frubere Lebendigfeit im Rhythmus ber alten Chorale in Erinnerung ju bringen, bei manchen Melodien bie urfprunglichen punttirten Roten wieder aufgenommen, 3. B. bei : "Wer Jefum bei fich hat" - "Ach; wie nichtig" - "Lobe den Berren, ben machtigen" -"Chriftus, ber ift mein Leben" - "Es glanget ber Chriften"; allein wohl gar ju angftlich murben folde Stellen bennoch fo harmonifirt, baß fie auch ohne Buntte in gleichmäßig fortlaufenden Roten gefungen werden fonnen, wodurch beim Orgelfpiel die von den Mittelftimmen zugededte punktirte Rote fast unhörbar wird. Die Freunde bes alten Chorale, bie

feine Berrlichfeit nun an ben neuern Cammlungen wieder tennen gefernt haben, werden damit nicht zufrieden fenn. Allein ber Commiffion mar es zweifelhaft, ob bie Restitution je mehr gelingen und ber Befang nicht vielmehr verborben werten murbe; bas blog antiquarifche Intereffe follte nicht auf Roften ber Antacht begunftigt werben. Ge follte nur burch einige Chorale im alten Abothmus oder mit punktirten Roten ber gutunf= tigen Entwicklung bas Thor geöffnet und babei eingeprägt werben, wie überhaupt wieder bie Chorale lebendiger und frischer zu fingen feven. Denbalb murbe auch in ber febr bantenemerthen, trefflichen "Inftruftion an die Beiftlichen und Organiften fur ben Bebrauch bes neuen Choralbuche" die Regel aufgestellt, ben Choral wenigstene fo fcnell zu fingen, baß er nicht in ein Aggregat von einzelnen Tonen aus einander falle, fonbern bag noch jebe Beile beffelben einen mufifalifden Befammteinbrud machen fann. Die Borficht und Scheue por ber Burudführung eines belebtern Rhuthmus ift aber offenbar zu weit getrieben. Bei manchen Choralen mare fie jedenfalle gang unverfanglich gewesen, g. B. bei: "Seelenbrautigam" - "Freu bich febr, o meine Geele" u. f. w.

In Betreff ber harmonisirung, die als sehr gelungen zu bezeichnen ift, wurde der Grundsat burchgeführt, die Chorale in den Tonarten und mit berjenigen harmonie zu sehen, welche jedem Choral nach der Beit seines Ursprungs und nach seinem Charafter augemessen und für eine würdige Begleitung bes einstimmigen Gesangs mit der Orgel durchz aus geeignet ist. Man hat sich deshalb nicht gescheut, wo die Chorale nicht ihrem Ursprung nach auf dem einfachen diatonischen System beruhen, die im Choralbuch von 1828 ausgeschlossenen Quartquintens, Quintssextens, Sesondaktorde 2c. nehft Dissonanzen selbst von härterer Art, wo sie im Original aus der Knecht'schen Zeit vorkommen, wieder auszunehmen. So sind die alten Kirchengesänge auch wieder in den alten Tons

<sup>\*</sup> Die Zwischenspiele, welche sich hier, wahrend sie z. B. in Baben sammt und sonders verboten sind, zum erstenmal in einem Würtemb. Chorals buch bet sehem Choral sinden, übrigens nicht durchgängig gelungen, sondern oft zu kinftlich, oft zu lang sind, hat Frech sür die Choralnummern 1—69, Silcher für die von 70—140, Accher für den Rest geliesert. Bachelbel, im 3. 1690 Organist in Stutigart (s. Bb. II. S. 506 f.), hatte die Zwischenspiele eingeführt. Silcher gab auch eine Auswahl von Choralen diese Choralkuch, wie zuvor des Knecht'schen, herans unter dem Titel: "Zweisundschaft zweis und breistimmige Chorale nach dem Mürtemb. Choralkuch von 1844."; ebenso auch eine Anzahl von Choralen sür den Verstimmigen Männergesang.

arten, bie moderneren aber in freier, bem jegigen muntfalischen Behor entfprechenderer Beife gefest, doch fo, bag fie jum ernften Schritt ber Drgel paffen. Die Tonbobe mancher Chorale im Choralbuch von 1828, burch welche, indem fie ursprunglich auf bie leichtere vierstimmige Ausführung berechnet war, ftatt vierstimmigen Gefange oft bloß einstimmiges Befdrei bewirft murbe, wenn ber Organift nicht fupponirte, murbe wieder ermäßigt und eine tiefere Tonart für die Melodie genommen, 3. B. bei ben Choralen: "Es ift bas Seil und" - "Ein Lammlein geht" -"Run ruben alle Balber" - "Run tanfet alle Gott" - "Lobt Gott, ihr Chriften" - "Bie fcon leucht't und ber Morgenftern." Der Cat ift bei allen Choralen mit Ausnahme der Kindermelodie: "Beil ich Jefu Schäflein bin" vierstimmig, wie er fur bie Orgelharmonie gunachft, bann aber auch nach bemfelben Dittelweg, den auch bas bloß 74 Chorale ent= baltende Babifche Choralbuch von 1835 einschlug, für möglichen vierftimmigen Chorgefang gleichermaßen fich eignet; es ift babei besonders barauf Bedacht genommen, daß die Attorde nicht mehr bloß tie mechanische Unterlage ber Sauptstimme ausmachen, wie meift im Choralbuch von 1828, fondern bag auch bie begleitenden Stimmen ihren eigenen Befang baben. Die -vierstimmige Ausführung biefer Chorale ift baburch freilich ichwieriger und nur gebilbetern Gangern möglich geworden. Der reine, volle Orgeliak ift aber eben um jenes vermittelnten Doppelimedes millen bier nicht fo icon und in ber funftreichen gulle ju finden, wie im Rnecht= ichen Choralbuch. Freilich fuchte barüber ichon bie Borrede jum Babiichen Choralbuch mit ben Borten ju troften: "Bir halten biefe Mit= berudfichtigung von vier Gingftimmen bei Choralen für firchlichen Bemeindegefang nicht fur eine Schmalerung ber Schonheit bes Draelfakes. intem eine Orgelbegleitung ohne folde Rudfichtnahme nicht nur funftlicher . t. i. modulationereicher und harmonisch-gelehrter werden und eben barum ten fichern und reinen Gefang einer Gemeinde nicht forbern . jonbern in manden Sallen noch eber ftoren murbe." \*

<sup>\*</sup> Bon abuliden neuen Choralbuchern find hier noch zu nennen : "Gvangelisches Choraltuch, 138 vierftimmige Chorale mit genauester Be-ruckschijgung bes Leivziger Gesangbuche. Leivz. 1844." und: "Bollfianbiges Choralmelobienbuch ju bem neuen Leipziger Gefangtuch für Rirchen und Schulen. Leipz. 1844." — von C. F. Be der. "Bierstimmige Chorale zu bem Gefangbuch für bie evangelischeprotestantis

iden Gemeinden ber freien Stadt Frantfurt. 1845." (bloß 112 Delos bien - mit feifer, nicht febr wehlflingenber harmonifirung.) "Choralbuch fur bie evangelifche Rirche in Breugen jum firchlichen und

## Berbeiführung eines murbigern Rirchengefange und eblerer Rirchenmufit. 481

Go enthält allerbinge biefes Choralbuch ber Natur ber Sache nach nur bie Anfangeschritte und Durchgangepuntte jum reichern und belebtern Bemeindegejang in alter Beije, und wir find angewiefen, und bantbar bamit por ber Sand ju begnugen, bis fich ben Gemeinden überhaupt wieder ein reicheres, mannigfaltigeres Runftleben im beiligen Gefang aumenbet.

Dazu ift aber bor Allem noth, bag Rirchengefangvereine in moglichft großer Ausdehnung in Stadten nicht bloß, fondern auch auf Dorfern errichtet werden, wodurch Jung und Alt, Schuler und Lehrer gu einer vertrauten Befanntichaft mit bem Melodienichat ber Rirche gebracht und zugleich Chorgefange zur Belebung bes Cultus und Wiedereinführung ber alten berrlichen Restaefange ber Eccard'ichen Beit eingeführt werben tonnen, bag in ben Bilbungsanstalten ber Bolteschullehrer bie fünftigen Organisten und Cantoren mehr und mehr eine grundliche firchlich= mufitalifche Bilbung erhalten, \* bag bie Beiftlichen, die ba bestimmt find gu Bflegern ber beiligen Gutte Gottes auf Erben, Die mufikalifche Liturgie in besondere Bflege nehmen und felbst auch von Jugend auf mit ber Sache bes Rirchengesange und ter Symnologie beffer betannt gemacht werben. Es war einft eine Beit, ba jeder Beiftliche in bem Choralichat feiner Rirche völlig ju Saus mar. Dieje muß wiedertehren. Sat ja boch Luther einft unter feinen Tijdreden den Ausspruch gethan: "Gin Schulmeifter muß fingen fonnen, fonft febe ich ibn nicht an. Dan foll auch junge Gefellen zum Bredigtamt nicht verordnen, fie haben fich bann in ber Schule (im Gefang) wohl versuchet und geübet. Die Dufita ift eine fcone, berrliche Babe Gottes und nabe ber Theologia." (Balche Ausgabe. Bd. XXII. 2248.)

Die Borarbeiten gur Berbeiführung eines murbigern und voltemäßigern Rirchengefange und einer edlern Rirdenmufit find bereits gemacht. \*\*

häuslichen Gebrauche von Carl S. Traugott Rable, Lehrer am Ronigl. Baifenhaus. 1846."

<sup>&</sup>quot;Choralbuch fur bie evangelische Rirche bes Bergogthume Raffau. Diesbaben 1849."

<sup>\*</sup> Auf anerkennungewerthe Beife bemuht fich nun bas Burtemberaifche Confiftorium nach einem Erlag vom 27. Febr. 1852, auch bie Schullehrergefangvereine ju einem "fruchtbaren Institut fur bie Bflege und Lauterung bes Gultus" ju machen.

<sup>\*\* 3</sup>wedmäßige, auf bie Sache tiefer eingehenbe Borfchlage gur Gre reichung biefes 3mede finden fich in folgenben Schriften: "Ueber Ber-31

Rod, Rirdenlieb, III.

Bas fürd Gine die Berbeiführung eines murbigern und voltemaßigern Rirchen gefange anzubahnen geeignet ift, bas find gunachft bie nun ju Tage tretenden trefflichen Gammlungen bes alten Choralmelodienschates ber evangelischen Rirche. Carl Kerbinand Beder, ber berühmte Draanist ju St. Rifolai und Musitoirettor an ber St. Thomasichule in Leipzig (geb. 1804) und ter mufitgelehrte Profeffor der Bhilojophie Guftav Billroth in Leipzig\* machten bierinn im 3. 1831 ben Anfang durch Berausgabe einer " Sammlung von (46 vierftimmigen) Choralen aus bem fechzehnten und fiebenzehnten Sahrhundert, ber Melodie und Sarmonie nach aus den Quellen berausgegeben." In Burtemberg gab fodann im 3. 1838 Conrad Rocher (G. 468) gu A. Anappe Liederichat unter tem Titel: "Stimmen aus tem Reiche Bottes. Gine auserlefene Sammlung alter und neuer evangelischer Rernlieder, mit beigefügten, vierftimmig gefetten, für Befang, Clavier= und Orgelfpiel eingerichteten Choralmelobien vom Urfprung bes Chorals bis auf die beutige Beit zum Gebrauch fur Rirche, Schule und Saus. Stuttg. 1838." 400 auserlesene vierstimmige Chorale beraus, worauf er eine weitere Sammlung folgen ließ unter bem Titel: "Chriftliche Sausmufit, eine Sammlung ein= und mehrstimmiger alter und neuer Lieder, Arien, Chore 2c. mit Begleitung bes Bignoforte 2c." \*\* Daran reibte fich im 3. 1844 eine "Sammlung alterer, meift unbefannter Chorale und Relodien ju Rirchenliedern, vierstimmig gefett und junachft fur ben Gebrauch bes neuen Burtemb. Gefangbuchs berausgegeben von Christoph

ftellung bes Gemeine- und Chorgesangs in ber evangelischen Kirche. Geschichtiches und Borschläge von Carl v. Binterfelb. Leivz. 1848." — "M. Luthers geistliche Lieber mit ben zu seinen Ledzeiten gebrauchlichen Singweisen von Dr. Ph. Wackernagel. Siutig. 1848." Dorrebe fol. XVIII. — "Die Tonfunft im evangelischen Cultus nebst einer gesbrängten Geschichte ber firchlichen Nufif. Ein Handbuch für Geistliche, Organisten, Worsanger und Lehrer von Fr. C. Anthes, zweitem Pfarrer zu hatger. Wiesbaben 1846."

<sup>\*</sup> Geb. 11. Febr. 1808 in Lubert. Er ift Berfaffer bes Commentars über bie Corintherbriefe und war zuerst Profesor ber Philosophie in Leipzig, bann in Halle, wo er 28. Merz 1836 ftarb.

<sup>\*\*</sup> Neuerbings erscheint von Kocher: "Zionsharfe. Gin Choralschat aus allen Jahrhunderten und von allen Confessionen der christlichen Kliche. Bur Erdauung in der Familie wie in der Gemeine gesammelt und für Singschre, Drzels und Clavierspiel vierstimmig bearbeitet. Stutig. 18.3/s. "Die erste Abtheilung giebt ungefähr 1100 der schönsten Melodien aus dem Choralschat der evangelischen Kirche, die zweite das Pfalmbuch der resormirten Kirche mit 124 Pfalmen, die dritte 350 Pfalmen und hymnen der anglicausschen firche in England und Amerika, die vierte 200 Melodien der reinflichen Atriche in England und Amerika, die vierte 200 Melodien der reinflichen Kirche in Deutschlade.

Blumbardt, Bfarrer in Möttlingen." Durch biefe letigenannten brei Sammlungen wurde in Burtemberg bie Befanntichaft mit ben feither vergrabenen Melovienichagen wenigstene geforbert, wenn gleich bier Bedere Aufftapfen noch nicht betreten wurden und Rocher die Melobien gwar unter Unwendung minder fteifer Grundfage, ale beim Choralbuch bon 1828, und mit belebterer, aber nichts weniger ale urfprunglichen Sarmonie und ohne ben alten Rhythmus, überhaupt ohne Rudficht auf bie alte, erhabene, berrliche Geftalt des Chorale mitgetheilt bat. 3m proteftantifden Baiern bagegen und in Breufen fand ber bon Beder gegebene Unftog jur Burudführung bes lebenbigen und belebenben Urfprunglichen im Rirchengefang weitern Berlauf und Entwidlung, und zwar im erflaenannten Lande vornamlich durch den Kriegegerichterath und Leiter eines Gingvereins in Murnberg, Freiheren Gottlieb v. Tucher und beffen Schuler Dr. Friedrich Lanrig ju Merkendorf in Mittelfranten, jest Bfarrer ju Schwaningen bei Ansbach. Der Schuler trat noch vor tem Deifter hervor mit ber im 3. 1839 erfolgten Berausgabe von "CXVII geiftlichen Delodien, meift aus dem fechzehnten und fiebengebnten Sahrhundert, in ihren ursprunglichen Rhythmen gum Gebrauch fur Schule und Saus zweistimmig gefest." Bevor nun Labrit biefem Schulbuchlein fein größeres gediegenes Bert folgen ließ, bas ben Titel hat: "Rern bes beutschen Rirchengesangs, eine Sammlung von 200 Choralen, meift aus bem fechzehnten und fiebenzehnten Jahrhundert, in ihren ursprünglichen Tonen und Rhuthmen mit alterthümlicher Sarmonie vierftimmig fur Rirche und Saus. Nordlingen 1844." (Die zweite, um 130 Chorale vermehrte Auflage erschien 1849): war der Deifter jest felbit auch bervorgetreten gunachft mit einem Brobebeft von 42 Choralen unter dem Titel: "Schat bes evangelischen Rirchengefange, ber Delobie: und Sarmonie nach aus ben Quellen bes fechzehnten und fiebenzehnten Jahrhunderte geschöpft und jum heutigen Gebrauch eingerichtet, jugleich ale Berfuch eines Normal = ober Allgemein = Choralbuche begualich ber altern Beriode bes Rirchengefangs. Stuttg. 1840." und barauf folgte bann eine ahnliche Sammlung unter bem Titel: "Schat bes evangelifchen Rirchengefange im erften Sabrhundert der Reformation. Leipzig 1848. 2 Thie."\* Die beiben Manner liegen es aber nicht blog beim

<sup>\*</sup> Im gleichen Sinne erschienen nun ber Reihe nach folgende erhuitsmische Choralfammlungen: "Evangelisches Choralbuch. Eine Auswahl der porzüglichsten Kirchenmelobien alterer und neuerer Beit in den ursprünge

Darbieten folder Sammlungen bes alten Choralmelobienichates in feinet urfprunglichen Bestalt bewenden, fondern brangen auch auf Die praftifde Biedereinführung bes belebtern altern Rh pth mus in ben Gemeindegefang. Laprit namentlich fprach es zuerft entichieben aus: "Es wird nicht beffer werden, fo lange man Die jetigen Berunftaltungen ber Melotien und ben langfamen, fcbleppenden Schneckengang tee Chorale nicht bloß in der Rirche beibebalt, fontern auch in Der Schule fortzuleiern fortfabrt." Das fand Anklang felbft im Oberconfiftorium zu München, fo bag baffelbe im 3. 1846 gwölf Chorale in ber alten thothmischen Korm beransgab und teren Ginführung in den Rirchen anordnete, um mittelft bes Rirchenliede in feiner urfprunglich :lebendigen Bestalt in ber Gemeinte auch wieder bie Liebe ju ber alfo frifch und lebendig gefungenen Babrheit des Evangeliums zu beleben und bas alte Glaubeneleben angufrifden. Namentlich zwei glaubeneeifrige Beiftliche Baierne ließen es fich mit gludlichem Erfolge angelegen fenn, ben rbuthmifden Choralgefang in ihren Gemeinden einzuführen: 2. Rraufold, Pfarrer ju Gurth bei Murnberg, und Dr. Guftav Adolph Biener, Bfarrer in Aurgenaltheim. \* Der erftere gab über feine Beftrebungen öffentliches Beugniß in ber Schrift: "Bom alten protestantischen Choral, feinem rhothmifchen Bau und feiner Biederherstellung. Gine mufitalifche Abhandlung mit besonderer Beziehung auf die vom R. Bairifchen Oberconfistorium beraudgegebenen rectificirten Chorale. Fürth 1847."; ber andere that dieß in ber Schrift: "Gine Abhandlung über den rhythmi= fchen Choralgefang, Die Berechtigung und Die Mittel ju feiner Bieber-

Brediger war. Wegen einer bafelbft gehaltenen Reformationspredigt ans gefochten, fiebelte er ale Brivathocent auf einige Beit nach Erlangen über.

lichen Tonen und Mhythmen für ben lirchlichen und Privatgebrauch, zunächst aber als Beitrag zu ber im Königreich Baiern bevorstehenben Choralund Gesangtuchsreserm in Berbindung mit J. Bahn, Predigtamtseanbibaten,
G. herzog, Stabtorganist, Fr. Gull, Lehrer, bearbeitet und herausgegeben
von B. Ortloph, Stadtcantor ber protestantischen Kirche in München.
1844." – "3. Bahn, evangelisches Choralbuch sur den Männerchor.
München 1847." – "3. Lehn er, Organist, hundert gestliche Lieber
aus dem sechzehnten und stebenzehnten Jahrhundert, in ihren ursprüngslichen Tonen und Rhythmen sur Männerstimmen bearbeitet und zum Gebrauch sur Prediger- und Schullehrerconserenzen ze. Leipzig 1848."
"5. Bolfening, Pastor, und A. Rische, Candidat der Theologie,
Krieg und Sieg. Eine Sammlung von hundert ältern und neuern Liedern,
mit beigesügten Singweisen im ältern Rhythmus der streitenden Kirche
bargeboten. Gutersloch 1849." – "5. Jimmerthal, evangelisches
Choralmelodienbuch. Lübest 1849." – "5. Jimmerthal, evangelisches
Choralmelodienbuch. Lübest 1849." or er dann auch ums I. 1842

einführung in der evangelischen Kirche. Rördlingen 1847." Doch traten in Baiern auch manche Gegner bieses Beginnens auf, z. B. G. Fr. Seisnisch zu Baireuth in ter Schrift: "Der Gemeindegesang in der evanges lischen Kirche. Baireuth 1848."

Ingwijden mar auch in Breugen ber jungft erft beimgegangene fangestundige gebeime Obertribungfrath a. D. Georg August Bivigens Carl v. Binterfeld in Berlin, fruber Oberlandesgerichterath und Direktor bes Inftitute fur Rirchenmufit in Breslau, querft mit "Dr. M. Luthere teutschen geiftlichen Liedern nehft ten mabrend feines Lebens bazu gebräuchlichen Singweisen. Leibz. 1840." und bann mit feinem Driginalproben ber beften alten Chorale aller Jahrhunderte enthaltenden claffifden Beidichtewert bervorgetreten: "Der evangelifche Rirdengefang und fein Berhaltniß jur Runft bes Tonfages. Leipz. Thl. I. 1843. II. 1845. III. 1847." Bon ihm angeregt haben bann namentlich zwei Manner in Breugen mit gutem Erfolg Sand ans Bert gelegt gur Bieberherstellung bes "fcwungmäßigen Rirchengefange" und fich große Berbienfte barum erworben: Baftor Sofer in Graja bei Bleicherobe und Carl Reinthaler, Reftor bee Martinftifte ju Erfurt. Der lettere außert fich in ber Borrete gu feinen "Tafelliedern fur deutsche Blaubenebruder. 1850." aus zehnjähriger, in feiner eigenen und vielen andern Anftalten, 3. B. in ber unter Dr. Wicherne Leitung ftebenden Unftalt bee rauben Saufes gemachten Erfahrung alfo: ,,Bo ermedte Bergen fingen wollen und nur Gine Stimme unter fich baben, welche icharf vorfingen tann, ba brauchen bie Andern nur zu feben auf ben Mund und bie Sand ibres Borfangere, und es tonnen gleich Sunderte, ja Taufende ohne alle weitere Borbereitung und andere Gulfemittel frijd, einstimmen und mit= fingen, wie bie Rinter Ifrael am Schilfmeer, ba Dofe und Mirjam ihre Bedfelgefange aufführeten." 3war bat Binterfeld in feiner befonters barauf Bezug nehmenten Schrift: "Ueber Berftellung bes Bemeinteund Chorgefange in ter evangelischen Rirche. Geschichtliches und Borichlage. Leing. 1848.", und wie er, fo auch ber Universitätemusikvireftor Dr. 3. Fr. Raue in Salle nad mehreren angestellten Berfuchen in feiner Schrift: "Ueber den fogenannten quantitirenderhythmifden Choral. Salle 1849." feine fo feurige Soffnung auf leichte und baldige Durchführung im Rirdengemeindegejang ausgesprochen, vielmehr rathen beide ten allmablich vorbereitenden Beg jur Ginführung bes rhythmischen Choralgefange an, fo bag beim Bemeintegefang junachft nur mit Choralen im

Trippeltatt und Dreizweiteltatt, überhaupt mit einfacher, aber icarferer rhothmifcher Gliederung begonnen werbe; mas aber bann bas eigentliche altrhythmifche oder ichwunghafte Gingen betreffe, jo folle gunachft mit ber Schule begonnen werben, fo bag theils burch eine tuchtige Ausbilbung Liebe und Gifer ber Bolteichullehrer biefur hervorgerufen, theile mit ben Schulern ein Chor fur bie Rirche gebildet werde, ber folche Schwungweisen öftere vortrage; überhaupt foll alfo der rhythmische Befang junachft bem Chorgefang zugewiesen werben, wodurch ber Ginn fur bie Rirchentonarten und alten Sangesweisen wieder erwedt und bie Gemeinde allmählich vorgeubt, mehr und mehr von allem Schleppenden befreit und ju einem lebendigen, fraftigen, mabrhaft geiftlichen und murbigen Bortrag berangezogen werbe. Ein in Diefem Ginn von Binterfeld abgefaßtes Gutachten bilbete benn nun auch bie Grundlage ber ale erftes von einer preußischen Rirchenbeborbe ausgebentes Beiden ber Bedachtnahme auf wahrhaft lebendige Erneuerung bes Rirchengefange Epoche machenden Cirfularverfügung bee Confiftoriume ju Magdeburg an fammtliche Superintendenten ber Brovin; Sadien in Betreff bes evangelischen Rirchengefange, unterzeichnet dd. 24. Juni 1848 von Dr. Möller (G. 362). \*

In Diefem gewiß wohl berechtigten, bedachtigen Ginne wird nun auch in Burtemberg für ben rhythmifden Choralgejang gewirft. Es ift bier namentlich Dr. Faißt, \*\* welcher, fo febr er auf bem evange=

<sup>\*</sup> Bgl. "Evangelifde Rirchenzeitung. Berl. 1848. Cept. Dr. 75, 76."

unb: "Subbeutscher Schulbote. Jahrg. 1848. Nr. 1 und 2."
\*\* Immanuel Gottlob Friedrich Faißt ift geboren 13. Oft. 1823 zu Eflingen, wo sein Bater jest noch als Schulmeister lebt. Die erste musika- lische Anregung erhielt er in seiner Knabenzelt durch Frech (f. S. 469) und fruhe ichen zeigte fich bei ihm große Begabung für bas Fach ber firchlichen Mufif, benn noch vor feinem zehnten Jahre machte er bereits fleine Compositionsversuche hierinn und spielte bie Orgel beim Gottes-Im niebern theologischen Ceminar gu Schonthal, in bas er 1836 aufgenommen wurde, fieng fich fein Salent fur Rirchenmufit burch bas Celbfiftubium und bie Ausfuhrung von Berfen ber neuern firchlichen Meifter weiter zu entfalten an; er componirte bier fur ben Gingdor und bas fleine Orchefter ber Ceminariften Lieber, Motetten, Rirchencantaten und sogar eine Sinfonie; mabrend feiner Stubienzeit im theologischen Stift zu Tubingen vom herbst 1840-1844 hatte er aber noch reichere Gelegenheit burch Selbstftubium ber besten Meisterwerfe und burch Mit-wirfen bei bem burch Silcher gegrundeten und geleiteten Oratoriens verein, in welchem er mehrere Jahre lang die Begleitung am Pianos forte hatte, fich auszubilben, fo bag er nun and mit größern Or-cheftern und firchlichen Gefangcompositionen und Orgestüden hervortrat. Nach ber Bollenbung feines theologischen Studiums erhielt er bann auf zwei Jahre Staatounterftugung, um in Berlin, Leipzig, Dreeben und

lischen Kirchentag zu Stuttgart im September 1850, wo dieß als Lebensfrage für die evangelische Kirche zum Gegenstand besonderer Berhandlung gemacht worden ist, dem Dringen Kraußolds auf raschere und allgemeinere Durchsührung sich widersett hat, durch den von ihm gebildeten Sängerschor die herrlichsten Proben rhythmischen Chorgesangs bietet und für den Schulunterricht eine Sammlung von "Fünfundzwanzig Chorasmelodien der evangelischen Kirche aus dem sechzehnten und siebenzehnten Jahrbundert in ihrer ursprünglichen Form. Stuttg. 1850." veranstaltet hat, welche dann auch durch einen Erlaß der Landessynode dd. 5. Dez. 1850 für alle Schulen empsohlen wurde.

So lange freilich noch bie Unfirchlichkeit bes jekigen unschlachtigen Befchlechte, das fich ten Beift Gottes nicht mehr will ftrafen laffen, jumal in ben Stadten, und ber Mangel hauslicher Singandacht auch auf ben Dörfern traurige Thatjachen find, wird ter alte, frijche, glaubenefrobe Rirchengefang in belebten Ribpthmen fich nun und nimmermehr in Gemeinten von einer auch nur mäßigen Größe burchführen laffen. Und Minterfeld bat Recht, wenn er behauptet: "Der Wiederbelebung bes rhothmifden Gemeinde- und Runftgefange werden wir vergebene ent= gegenfeben, wenn nicht ein reger, frommer, firchlicher Bemeinfinn aufs Neue unter und erwacht. Ja! es muß bem Berrn juvor gefallen, ben Beift ursprünglicher Rraft und Innigfeit bes Glaubens und ber Liebe in reicherem Maage über die Gemeinde auszugießen: dann erft werden wir auch wieder unfere fingenden firchlichen Berfammlungen fich ju ber gleiden Frijde und Innigfeit ber Andacht erheben feben, wie fie im Jugend= alter ber Reformation gewesen. Co hoffen wir bemnach nicht in eitler Soffnung, bag burch eine mufifalifche Reform bes Choralgefange, burch

Wien firchliche Musikstudien machen zu können. In ersigenannter Stabt, in bie ihn im November 1844 Mendelschns Wirfen und der Ruhm der Singsakabemie zuerst und bauptsächlich gezogen hatte, bildete er sich namentslich auch als Orgelspieler unter der Leitung der ausgezeichneten Organisten Haupt und Thiele aus, so daß er dann in den andern der genanten Städte, die er vom Sommer 1846 an noch besuchte, in Privateoncerten vor eingeladenen Kunstnotabilitäten unter großer Anersennung als Orgelspieler und Orgelcomponist austreten konnte. Nach seiner Rücksch im gerbst 1846 wurde er zu Stuttgart im Merz 1847 Dirigent des unter seiner Mitwirtung gestifteten "Bereins für classische Kirchennussen, und im Mai besielben Jahrs übertrug ihm das evangelische Consisterium das Amt eines Sachverständigen in Angelegensteten der Kirchenmusses und die Leitung einer zugleich gegründeten "Schule für Kirchenmusses in des zum Stuttgarter Stadtbekanat gehörigen jüngern Lehrer von ihm im Orgelspiel und Tonsag unterrichtet werden (s. 488).

die Herftellung bes urspünglichen Choralgesangs in seiner Kraft und Frische zugleich das entschwundene Glaubensleben könnte wieder herzgestellt werden. Aber kennen lehren soll man bie Gemeinden mittlerweise durch Schülergesang und Chorgesang bas Kirchenlied in seiner ursprüng-lichen lebendigen Gestalt in einer Zeit, ba es gilt, die Gemeinden aus dem Schlaf zu weden und ben großen Abfall vom Glauben abzuhalten. Und diese Hoffnung wird tann nicht durchweg vergeblich sehn: ""bald wird Liebe zu dem Gesang, bald die Liebe zu ber gesungenen und so in herz, Hans und Leben dringenden Wahrheit bes Evangeliums neue Frühlingsblüthen treiben."

Bas füre Andere aber nun noch die Berbeiführung einer edlern Rirchenmufit betrifft, fo hat gunachft bas Spiel ber Drgel, Diefer Rönigin aller Instrumente, burch bie Orgel- und Braludienbücher C. Ferd. Bedere (G. 482), Johann Chriftian Beinrich Rinte, Soforganiften gu Darmftatt feit 1805 (G. 273), Gottbilf Bilbelm Rornere, Mufifdireftore in Erfurt (geb. 3. Juni 1809 ju Teiche bei Salle), 2c. eine murbigere firchliche Geftaltung erhalten. Rühmende Erwähnung verdient hier auch die im 3. 1851 von bem firchenmusikalischen Triumvirat in Burtemberg (Roder, Silder, Fred) berausgegebene "Sammlung von firchlich = claffifchen Orgelftuden alter und neuer Meifter mit Finger: und Fußfat nebft einleitender Orgelichule. Bum Gebrauch in Rirchen und jum Studium in Seminarien." Namentlich aber bat bie Berliner Singatademie unter ber Leitung von Felir Mendelefohn=Bartholdy burch Burudführung ber alten Dratorien von Santel, Gebaft. Bach zc. ben Sinn fur die altere funftliche Rirchenmufit wieder gewectt, fo bag nun in vielen großern Stadten Deutsche lande, 3. B. in Frantfurt a. M., Caffel und namentlich auch in Stuttgart unter ber Leitung bes Dr. Faift (f. G. 486), ber fich jugleich ale Orgelfpieler nach Joh. Gebaft. Bache Mufter auszeichnet und einen Berein für claffische Rirchenmufit gegründet bat, die größern Rirchenton= ftude und alten Oratorien jur Aufführung fommen, woburch in immer großerer Austehnung mufifalifche Rrafte fur ben Dienft ber Rirche gewonnen und die Ohren wieder für bie achte Rirchenmufit geöffnet werden. Daneben murbe auch ber Figuralgefang weiter ausgebilbet, fo bag, wo eine eigentliche Rirchenmufit in Ermanglung würdiger Runftmittel nicht eingeführt merben fann, wenigstens ein reicher Schat von Chorgefangen gur Berberrlichung und jum Schmud bes Gottesbienftes ju

Bebote fteht. Bute Dienfte hiefur leiften 3. Chr. S. Rinte fleinere Chorgefange, A. B. Bache Bfalmen, Carl Gottlieb Reifigere, Soffapellmeiftere in Dreeden, Symnen und Pfalmen, und in Burtemberg Br. Sildere und 3. G. Freche Riguralgefange, fo wie Balmere "Bigimen und prophetifde Stude ber b. Schrift fur vierstimmige Singdöre. 1838."

Dann aber erft wird ber Rirchengesaug ju gebeiblicherer Entfaltung gelangen, wenn bas immer lauter fich aussprechenbe Berlangen nach einer Reform bes gangen evangelischen Cultus erfüllt febn wirb. 3m driftlichen Alterthum trafen wir beim Gottesbienft ben Bechfelgejang allgemein verbreitet, bei welchem balb Briefter und Bolf, bald einzelne Stimmen und die gange Gemeinde ober auch zwei Chore, ein weiblicher und mannlicher, fich antworteten. Auch in ten Beiten bes Babftthume erhielt fich tiefe liturgifche Sitte, und felbft Luther behielt fie bei, in Berbindung mit dem Altargotteebienft; ber nuchterne reformirte Cultus hat fie aber im Lauf ber Beit allmählich auch aus ben lutherischen Rirchen verbrangt, und es beidrantt fich nun meiftene ber gange evangelische Cultus auf den Bredigtgottesbienft, bei welchem bie Gemeinde fich gang paffiv verhalt und ihr Gejang blog Borbereitung und Echo ber Bredigt ift. Allerdings muß bie Bredigt bes Borts im evangelischen Cultus stets bie Sauptfache bleiben. Ueber der Rangel foll aber nicht langer ber Altar, über ber Betrachtung und ber Lebre nicht langer bie Anbetung und ber Bebetsopferdienft gurudgefest werten. Bielmehr gebührt bem Gebet eine felbstftantige Stellung im Gultus, und bie ihm gutommente Stelle ift ber Altar, ale bie Opferftatte, von ba aus man Bebete Gott opfert. Bom Altar aus foll alfo ber Beiftliche ben Bebetsopferdienft ber Bemeinde leiten, mit Gulfe einer formlichen Altaxliturgie.\* Es ift

<sup>.</sup> Die viel in biefer Begiehung gur Bieberherftellung eines liturgifchen Gottesbienftes in ben letten gehn bis zwölf Jahren gefchehen ift, zeigt fich wortesbienntes in ben testen gehn bis zwolf Japren gelmehen ift, zeigt lich an bem Erscheinen folgenber Schriften: "Sammlung liturgischer Formulare ber evangelischelutherischen Kirche. Murnb. 1839. 3 hefte." — "Mgenbe für chriftliche Gemeinden bes lutherischen Befenntnisse von W. Lohe. Norbl. 1844." 2. Ansg. 1853. — "Gottesbienstordnung der Intherischen Kirche von Kliefoth. Rostod 1847." — "Die Liturgie eines vollsfänigen Hautgeitesbienstes nach lutherischem Typus, nehn Rathfoliaen wenter Bereichten B gu beren Mieterherstellung von Dr. fr. Laprig. Norbl. 1849." —
"Codex liturgicus von Dr. Daniel in Halle. Leibs. 1851." (Ce finb hier allein von ben Jahren 1522-1748 achtunbneunzig lutherifche Agenben aufgeführt.) - "Liturgieen fur ben evangelifch : lutherifchen Gotteebienft, berausgegeben von Dr. Jul. Leop, Bafig. Bevorwortet von Dr. Sarles.

genügend, wenn er dabei, statt zu fingen, bloß spricht, die Gemeinde aber oder der in ihrem Namen handelnde Chor soll singend in sein Gebet und seine Ansprachen einstimmen; ihr Gesang soll so eine förmlichere Art bes Gebets seyn. So nur ist der Gottesdienst eine gemeinschaftliche Anbetung, so nur ist die ganze Gemeinde im gottesdienstlichen Leben als das priesterliche Gottesvolt bethätigt in eben so mannigsaltiger, als wohlzgeordneter Beise;\* so nur ist sie in volltommenster Beise bethätigt, indem sie sowohl mit dem Liturgen sich in Beziehung zu Gott stellt, in Gebet, Bekenntniß, Lob Gottes einstimmend durch ein Amen, durch ein Halles lujah und eingefügte passende Liederverse, welche von ihr oder ihrem Chor, oder abwechselnd zwischen Beiden, als Fortbildung und Zusammensassung bes vom Liturgen Gesprochenen, gesungen werden, als auch zu dem Liturg en selbst sich in Beziehung seht durch in Rede oder Gesang ersfolgende Antworten auf seine liturgischen Ansprachen und Segnungen.

So nur erhalt ber Cultus seine volle Beihe als Anbetung Gottes, und eben tamit auch ber Gesang eine höhere Bedeutung, also bas religiöse Leben und das h. Gesangeswesen gleicherweise daraus ihre Bestruchtung und Belebung ziehen. Dann erst wird die Regeneration der firchlichen Musit und des Gemeindegesangs in vollem Maaße eintreten, daß mit David (1 Chron. 17, 27.) zu rühmen ist: "Es stehet herrlich und prächtig vor dem Herrn und gehet gewaltiglich zu an seinem Orte."

Dazu helfe der herr seiner Gemeinde durch die Bewegungen und Sturme ber Beit, daß fie mehr und mehr machse zu einem heiligen Tempel in Ihm, bem föstlichen Costein, auf welchem Alle mit erbauet werben zu einer Behausung Gottes im Geist (Eph. 2, 21. 22.).

Leivz. 1851." — "Privatagende von Rubolph Stier. Berlin 1852." — "Hulfsbuch für ben liturgischen Theil bes evangelischen Gottesbienstes von Licentiat A. B. Wöller, Pharrer. Bielefeld 1852. Zwei Atzteilungen." — Die liturgischen Schriften Carl Reinth alers in Grsurt, d. B.: "Die heilige Geburt." — "heilige Passion." — "Die hopen Keste." 12. — "Liturgische Andachten ber Königl. Hofz und Domz Kirche für die Feste des Kirchenjahrs. Bon Fr. Noolph Strauß, Garbedivissonsprediger und Brivatbocent. 2. Ausg. Berlin 1853. (1. Ausg. 1851.)

Bal. Bericht über die vierte rheinische Provinzialspnode (24. August bis 14. Sept. 1844 zu Neuwied) von Prosesson und Kritisen von Ullsmann. Jahrg. 1845. Heft II. — Der protestantische Gettesbienst, vom Standpunkt der Gemeinde aus betrachtet von Dr. K. Bahr, Ministerialzrath beim evangelischen Oberkirchernath zu Tarlstube. Heibelb. 1850.

## Negifter

ber

## Dichter, Canger, Tonmeifter und Symnologen.

## (Dlach ben Ceitengahlen.)

Albertine Reata, Bringefün von Hohenlohe-Rirchberg, 63, 66. v. Albertini, Joh. Baptift, 279, 280, 400 ff. Ammon, Dietrich Christian, 272. Annoni (b'Annone), Hieronymus, 215 ff. Arnbt, Ernst Morth, 281 ff., 439. v. Arnim, Lubw. Achim, 281.

Bach, C. Ph. Emmanuel, 259 f. Bahr, Chriftian August, 303 f. Bahnmaier, Jonathan Fr., 304 ff. Balbamus, Mar, 434. Banga, Joh. 3af., 410. Barth, Christian Gottlob, 309 ff. Bafebow, Joh. Bernh., 13, 84. Beder, Carl Ferb., 480, 482, 488. Beethoven, Ludwig, 249. Bent, Joh., 311 ff Berger, Jean Baptift, 426. Bertich, Albr. Peter, 469. . Beuerlein, 271. Biarewefn, Wilh. Chuard 3mm .. 410. Bidel, Joh. Dan. Carl, 58. Billroth, Guftav, 482. Blumharbt, 3ch. Christoph, 300, 482. Bone, Beinr., 433, 457. Boffart, Joh. Jat., 164. Bran, Chriftian Lubw. , 164.

Breibenstein, Seinr. Carl, 476. Brentano, Clemens, 434. Bruberbücklein 166. Bruhn, Davib, 41 f. v. Bruiningf, Seinr., 158 ff. Bürbe, Sam. Gottlieb, 67 f. v. Bunfen 440. Butthett, Franz Bestrath, 266.

Christmann, Joh. Fr., 267, 269 f. Claubius, Matthias, 204 sf. Cramer, Joh. Andr., 4, 7, 12, 91 sf. v. Cronegf, Joh. Fr., 7, 32 sf.

Daniel, Herm. Abalbert, 445 f. Dann, Christian Abam, 180 st., 439. Denis 133.
v. Diepenbrock, Melchior, 429, 457. Diterich, Joh. Sam., 7, 12, 40 f. Döring, Carl August, 280, 315 st. Doles, Joh. Kr., 249, 258 f., 272.
v. Droste Duishoff, Annette Gissabeth, 431.
Dürr, Leonh. Fr., 12, 61.

v. Cichenborff, Freiherr, Jos., 281. Cifenlohr, G. B., 301. Cieboff, Germ. Joseph, 433. Englifelb, Peter Fr., 409 ff. Cichenburg, Joh. Joach., 58. Cyth, Chuard, 320 ff.

Faift, 3mm. Gottlob Fr., 486 f, 488. Febberfen, Jaf. Fr. , 46 ff. Felbhoff, Fr. Auguft, 323. Felner , Ignag , 135. Feneberg, Joh. Dich., 140 ff. Kint, Gottfr. Wilh., 323 ff. Fouque, be la Motte, Freiherr, Fr. 276, 286 ff. Franz, Agnes, 325 ff. Franz, Ignaz, 133, 135. Franz, Wilb., 461. Frech, Joh. Georg, 464, 469, 479. 488. Freudentheil, Bilh. Rif. , 327 f. Friedrich Gberhard, Bring von So: henlohe : Rirchberg , 61 ff. Fröbing, Joh. Christoph, 59. Frohlich, Albr. Emm., 413. Runt, Gottlieb Benedift, 96 f.

Garve, Carl Bernh., 279 f., 405 ff. Gebauer, Christian Mugust, 329.
Gellett, Christian Fürchtegott, 5, 22 ff., 257.
Genelli, 434.
Gengel, Gottse., 301.
Gesner, Georg, 129.
Giefebrecht, Heinr. E. Theod., 299.
Görte, Morip, 345.
Görres, Gulvo, 435.
Görres, Christian Gettlieb, 80 ff.
Gregor, Christian, 154 ff., 271.
v. Griefinger, Georg Fr., 16.
Grot, Jul., 301.
v. Grüneisen, Carl, 330 ff., 435, 448, 474.

Sagenbach, Carl Rubolph, 414, 455.
Hahn, Mich., 188 ff.
v. Harbenberg, f. Novalis.
Hartmann, Carl Kr., 167 ff.
Haug, Balth., 78 ff.
Haug, Balth., 78 ff.
Haughn, Joseph, 249.
Heeren, Heinr. Erh., 12, 54.
Hengstenberg, Joh. Heinr. Carl, 300.
Henfel, Luise, 289 f.
Herber, Joh. Gotiffr., 20, 278.
Hering, M. G. L., 53.

Bermes, Joh. Tim., 97 f. Berrnhuter Brubergemeine 152 ff., 271. Bermig, Marie Cophie, 334 ff. Befetiel, Christian Fr. , 337 f. Beuger = Schweizer, Deta, 414 f. Den, Wilh., 338. Biller, 3ch. Abam, 249, 257, 262 f. 272. v. Sippel, Theob. Gottlieb, 72 ff. v. Bobenlobe=Rirchberg, Bring, Fr. Gberh. , 61 ff. Bovfenfact, Joh. Chr. 2B. Auguft. 338 f. Sofd, Wilh. Lubw. , 174 ff. Buber, Joh. Lubm., 112 ff. hungari, A., 429

Bermes, Joh. August, 54 f.

Jahn, Gustav, 300. Jerisen, Matthias, 409 f. Josephson, Lubw., 339 ff. Jung, Joh. Beine., genannt Stils ling, 227 ff. Juntheim, J. Joach. Leonh., 37.

Ranne, Joh. Arnold, 438. Rauger, 459. Rern, Chriftian Gottlob, 341 ff. Rirchner, Conr. Dar, 299. Kirnberger, Joh. Phil., 265. Kittel, J. E., 273. Klopfleck, Fr. Gottlieb, 6, 11, 86 ff. Rlugfift , Conr. , 119. Rnaf , Guftav Fr. Lubw. , 345. Rnapp, Albert, 281, 345 ff., 442 f. Rnecht, Juftin Beinr., 265, 267 ff. Rocher, Conr., 463, 468, 476, 479, 482. Röhler, 3ch. Gottlieb Fr., 345. Ronig, Joh. Balth., 257. Korner, Gotthilf Wilh., 488. Kothe, Fr. Auguft, 355 ff. Roppe, Joh. Benj. , 55 f. Rrais, Fr. Jul. , 359 ff. Rrag, Beinr. , 448. Rrefeler 445. Rruger, Joh. Chriftian, 37 f. Rrummacher, Fr. Abolph, 221 ff. Rrummacher, Fr. Bilh., 415. Rrummacher, Emil, 416. Ruhnau, 30h. Chriftoph, 265, 267 ff.

Langbeder, Chriftian Gottlieb, 441. Lange, Joh. Beter, 280, 417 ff., 435, 442, 455. 435, 442, 405. Eavete, Joh. Cafe., 7, 120 ff. Laurte, He., 446, 483. Leng, Ludw. Carl, 301. Lefchfe, Joh. Wills., 299. Liebich, Chrenfried, 201 ff. Lindner, Bruno, 361 f. Loder, Fr. Wilh., 57 f. v. Löben, Graf, Otto Heinr., 281. Lines, 206 Fr. 39 f. Lowen, Joh. Fr., 39 f. Loë. Thabb., 435. Lostiel, Georg Beinr. , 163.

b'Majewefy 119. Major, Charles Forfenth, 362. v. Maleburg, Freiherr, Ernft Dito, 281. be Marees 119. Mayer, Joh. Jaf., 14. Meißer, Leonh., 410. Meifter, Chriftoph G. Lubw., 119. Mentelfohn = Bartholby, Fel., 488. Menten, Gottfr., 237 ff. b. Mener, 30h. Fr., 292 ff. Michelianer 194 f. Möller, Joh. Fr., 362 ff. Mowes, heinr., 365 ff. Mortimer 461. Mubre, Joh. Fr., 53. Munter, Balth. , 7, 50 ff. , 265 f.

Mater, 2., 461. Maue, 30h. Fr., 462, 485. Neanber, Christoph Fr., 7, 68 ff. Negler, Fr. Wilh., 301. Reuenborff, Joh. Chr. Wilh, 369 ff. Niemeyer, Auguft herm., 104 ff. Niemeyer, J. Carl Wilh., 462. v. Nofils, Gottlob Ab. Ernft, 303. Movalis 243 ff.

Palmer, Christian, 464, 489 f. Baffy, Baul Anton, 427. Baste, Joh. Sam., 43 ff. Bauli, Georg Jat., 119. Pfeffel, Gottlieb Conr., 60 f. Biftorius, Serm. Aler., 301. v. Bocci, Graf, Frang, 434. Pol, Jan, 301. Bregiger, Chriftian Gottlob, 195 ff. Bregigerianer 198 ff. Breiswerf, Sam., 418 f. Buchta, Christian Rub. heinr., 280, 371 ff. Phrfer, Joh. Ladislav, 434.

Quang, Joh. Joach. , 260 ff.

Rambach, August Jaf., 436, 438. Ramler, Carl Bilb. , 7, 98 f. v. Raumer , Carl , 439. Reiber, Reich. Gottlob, 99. Riebel, F. A., 133.
Rieger, Gottlieb Heinr., 166.
Rint, J. Chr. heinr., 273, 488.
Röbling, Joh. heinr., 59.
Rolle, Joh. heinr., 266. Rothe, Carl, 299. Rothen, Johannes , 419 ff. Rouffeau, Joh. Baptift, 426. Rudert, Fr., 290 f. Rugwurm, Seinr., 434.

Sachfe, Christian Fr. Beinr , 373 f. Sailer, Joh. Did., 136 ff. Sallmann 270. v. Schent, Eduard, 435. v. Schenkenborf, Max, 275, 285 f. Schicht, 30h. Gottfr., 265, 273. Schint, 30h. Fr., 84 f. Schlatter, Anna, 421 f.
Schlegel, Joh Aboluh, 12, 30 ff.
v. Schlegel, Friedrich, 426.
Schmidlin, Ich., 266.
Schmale, Eduard, 374 ff. Schneiber, Joh. Jak., 422 ff. Schöner, Joh. Gottfr., 208 ff. Schottin, Joh. Dav. Fr., 393. Schubart, Chriftian Fr. Daniel, 7, 106 ff. Schulze, Joh. Fr., 471. Schwab, Guftav Benj., 376 ff Seiz, Joh. Ferb., 167. Ciegmund, Fr. Albr., 434. Silbert, Joh. Beter, 427. Silcher, Fr., 464, 468, 479, 488. Smete, Ph. C. J. A. J. Bilh., 427 ff. Spalbing, Joh. Joach., 4, 42 f. Sperl, Joseph, 135 f.
Spieferfotter, E. G. S., 301.
Spitta, Carl Joh. Phil., 280, 381 ff-

## 494 Regifter ber Dichter, Canger, Coumeifter und Symnologen,

Springmann, Fr., 301.
Stäublin, Gottholb Fr., 18, 111 f.
Stange, Carl Fr., 300.
Steiger, Garl, 423.
Stier, Ewald Rud., 385 ff., 441 f.
447.
Stilling, f. Jung.
Stip, G. Chr., 445.
Straub, Rud., 410.
Straub, Biftor Fr., 280, 388 ff.
Strebel, 30h. Val., 476.
Sturm, Chr., Chr., 7, 100 ff.
Sturm, Jul. Carl Reinh., 391 ff.
Supp, Fr., 435.

Tangermann, B., 434. Therentin, Ludw. Fr. Fr., 424. v. Thibaut 461. v. Tucher, Gottlieb, 254, 483. Turley, Fr., 471.

Umbreit, Carl Gottlob, 273. Unschulb, Wilh., 434. Uz, Joh. Peter, 34 ff.

Bierling, Joh. Gottfr., 272. Bogler, Georg Jos., Abt, 251.

Bogt, Eduard Franz Anfelm, 433 f., 458 f.

Wackernagel, Ph., 444. Malbau, Georg Ernst, 56 f. Malfer, Eberh. Fr., 470. Matter, August Herm., 395 f. Meigle, Gottlieb Dav. L., 300. Meimar, Georg Beter, 273. Merfer, Alb., 435. Merfmeister, Benebist Maria, 133. Merner, Fr. Lubw. Bach., 434. v. Messenberg, Ignaz heinr. Carl, 149 f. Miltelmi, H. & 438. v. Minterfeld, Carl, 485. Mistefeld, 30h., 4einr., 372. v. Mobeser, Ernst Melislaus Mish., 160 ff.
Mürfert, Fr. Lubw., 396.
Mullschlägel, H. Rt., 400.

Beller, Chriftian Heinr., 396 f. Beller, Ernft Alb., 397. Bille, Moris Alex., 399. Bollitofer, Georg Joach., 4, 13, 118 f. . .

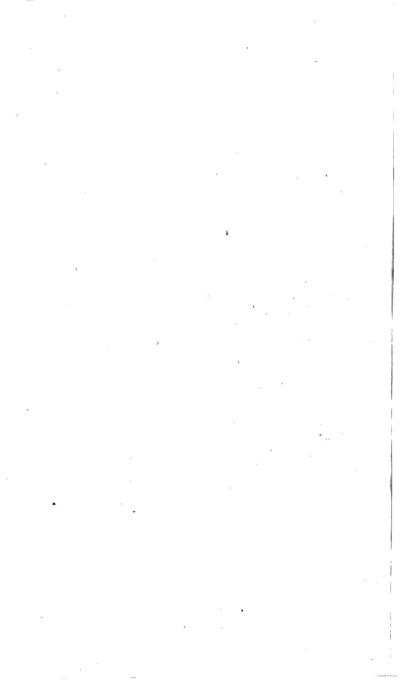



\_\_\_\_\_



DUE JUN ZI 19EL

